

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

# PRAFTORIUS

# GRAMMATIK

TICHIÑASPRACHE

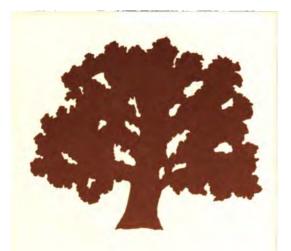

In tribute to

Horce "Hoody" Blinn

from a gift by

Mr. and Mrs. Ben Holland

Stanford University Memorial Fund

60,-

# GRAMMATIK

DER

# TIGRIÑASPRACHE IN ABESSINIEN

HAUPTSÄCHLICH IN DER GEGEND VON AKSUM UND ADOA.

VON

# FRANZ PRAETORIUS.

Mit einer Textbeilage.

HALLE,

VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES WAISENHAUSES.

1871.

P99111 P7 1972

Unveränderter fotomechanischer Nachdruck der Originalausgabe 1871 Nach dem Exemplar der Universitätsbibliothek Leipzig

# ZENTRALANTIQUARIAT DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK LEIPZIG 1972

Druck: (52) Nationales Druckhaus VOB National, 1955 Berlin, DDR

AG Nr. 509/110/72 1964

## Vorwort.

Nachfolgende Grammatik der Tigriñasprache setzt die Kenntniss der äthiopischen Schriftsprache durchweg voraus. Ueber die Hülfsmittel welche mir bei dieser Arbeit zu Gebote standen ist in der Einleitung § 5 Rechenschaft abgelegt. Es bleibt mir daher hier nur noch übrig, Herrn Professor Emil Roediger meinen Dank zu wiederholen für die mir gestattete Benutzung der in seinem Besitz befindlichen Evangelienhandschrift. Ausserdem bemerke ich noch dass ich die Berliner Handschrift sowie das Seetzensche Glossar nach Abschriften benutzt habe die ich von den Originalen genommen. Sollten daher vielleicht die Vokabeln des letzteren in vorliegender Arbeit einige geringe Abweichungen von dem Druck bei Vater zeigen, so erklärt sich dies hieraus. — Vor der Hand erscheint nur die erste Hälfte der Grammatik, Bogen 1—21 umfassend; der Schluss der Arbeit ist zum grossen Theil schon ausgearbeitet und wird voraussichtlich noch vor Ende dieses Jahres erscheinen können.

Ich lasse einige Zusätze und Berichtigungen folgen welche mir während des Druckes beigefallen sind: S. 6 Anm. 1 bitte ich das Wort "erobernd" zu streichen, die Einwanderung der Agaus ging vielmehr friedlich von Statten, wie Munzinger in Petermann, Ergänzungsheft No. XIII p. 1 ausdrücklich angiebt. — S. 6 oben. Nur Robert Hartmann, Naturgeschichtlich-medicinische Skizze der Nilländer S. 307 sagt abweichend "Die Bewohner von Hamasen sprechen Hhaseh." Hartmanns Zeugnisse über die Sprachen der oberen Nilländer kommen mir sehr bedenklich vor, so ist es auch falsch oder wenigstens viel zu viel gesagt wenn er a. a. O. sagt "jenseits des Takázê herrscht Tigrinja." Zu S. 9 oben Zeile 2 vergl. auch Beke (im Edinb. new philos. journal 47 p. 265 ff.) welcher aber vom Tigrê doch wenigstens den Dialekt von Arkiko als abweichend und verschieden angiebt; vgl. die von Beke entworfene Sprachkarte daselbst. Zu S. 15 Abs. 1 ult. bemerke ich

dass hit noch vorkommt in der archaistischen Verbindung 7440: hit wofür auch 7440: h. — Zu S. 17: Ein H findet sich wirklich Mt. 19, 12 B in HZPLIT wofür CP". — Zu S. 18 Abs. 1 ult. bemerke man als eine dritte Form des kuû I in TINA Wölfe Mt. 10, 16 R. — Zu S. 42 § 26 RL. P lässt sich belegen Mt. 23, 26 BC, ferner Mt. 5, 8 BCR Pl.: RL. PT, dagegen hat an ersterer Stelle R wirklich RC. P (sic!). — Zu S. 82 oben bitte ich zu berücksichtigen was § 115 Anm. gesagt ist. — Zu S. 86. Ein Ausfall des w findet noch statt in h. Thier Schlange für und neben h. P; erstere Form habe ich nur in R bemerkt, z. B. Mt. 12, 34; 10, 16; Joh. 3, 14. — Zu S. 102 unten. Ein ferneres Beispiel eines it Luc. 2, 35 R N-T- Lanze.

Berlin, April 1871.

F. Practorius.

Ich fahre fort Berichtigungen und Zusätze zur ersten wie zur zweiten Hälfte zu geben, wobei ich mich nicht scheue etwas ausführlich zu Werke zu gehen:

Das S. 20 & 9 Gesagte scheint wenn ich meinen wenig umfangreichen Excerpten trauen darf auf die Frankfurter Handschrift keine Anwendung zu S. 41 Zeile 11 ist "fast" zu streichen, desgl. auf Zeile 13 die Worte "nur — finden." S. 43 zu den seltenen in der Schrift ausgedrückten Uebergängen von o und u gehört auch APH für und neben APH, s. § 149. S. 58 Zeile 13 "PLAOr sie finden" muss heissen "PLYO er findet es;" derselbe Irrthum S. 74 7 ile 5 wo zu schreiben PLYO und S. 97 Anm. 1 Zeile 2 wo für sie fi en zu verbessern ist er findet es. Zu S. 64 § 45 ult. bemerke ich dass ich Mt. 5, 35 B wirklich aber ganz vereinzelt  $\Omega P \angle \dot{\eta} \Lambda$ p bei Jerusalem für nP" C gefunden habe. Vielleicht ist diese Schreibung veranlasst durch die Erinnerung an die klassische Form APL." Die auf S. 79 Anm. 1 über die Aussprache der Negation A.P. aufgestellte Vermuthung belarf einer starken Modificirung. Es finden sich in den betreffenden sehr häufig vorkommenden Fällen auf AP unmittelbar folgend allerdings fast nur Mutä u. 1 nicht Spiranten, eine folgende Spirans ist mir nur vorgekommen Mr. 10, 43 BC A.Ph. 3; Joh. 8, 47 B A.Ph. 30; Luc. 13, 11 BC ኢ. P. አለትን sic kounte nicht. Es ist mir ferner sehr unangenehm dass ich seinerzeit bei Lef. übersehen hatte ente zewe irekeube (ኢንቲ: H.PC ነገብ) wenn nicht gefunden werden wird und aigebbeloume (ኢድቅበሉን) sie werden nicht erhalten, also ኢ P einmal mit consonantischem, einmal mit vokalischem P. Demnach ist auch Anm. 3. S. 80 zu streichen. S. 92 § 64 in. Ein fernerer Uebergang von b in m mit gleichzeitiger Lautumstellung findet statt in TPOR spotten Luc. 16, 14 BCR für ath. TPRO. S. 114 § 80 ult. Ein Ausfall von h hat noch statt gefunden in den Adverbien 3P., 3P, 3P für 3+UP. S. 131 § 92 ult. Wechsel von T und H noch in TT72 und TH72 Luc. 22, 35. S. 134 ult. Es kommt aber auch noch vor ΑΡΛΦΛΦ Matth. 27, 50 C und ΡΛΦΛΦ Matth. 27, 54 C. S. 142 die von uns vorausgesetzte Suffixfor-

10.13 ist wirklich belegt Luc. 10, 13 BC. S. 146 Die amharische Suffixform ud findet sich in den Texten an der chizigen Stelle Mr. 12, 43 CB ምአተውዋ bez. ማአተውዋ ihr Bringen wenn hier nicht das vorhergehende w eine Verwirrung veranlasst hat. S. 178, 2 In Bestätigung unserer Vermuthung findet sich Luc. 22, 44 BCR CAS Schweiss für ath. LAS. S. 190 auf Zeile 8 füge man noch hinzu That Verführer Mt. 27, 63 C für Ah". S. 195 Anm. 2. Die Form 24 P kommt auch sonst noch vor Mr. 9, 35 BC; Luc. 22, 26. 27 B. S. 208 auf Z. 13 füge man noch hinzu (47) Mt. 7, 15 BC raubende. Zu S. 214, Abs. 1, habe ich ein interessantes Beispiel übersehen, nämlich Luc. 7, 34 BC OP3: AF: nTP bez. nTR. Weintrinker; diese drei Worte enthalten zwei nackte vorgestellte Genitive, nämlich erstens OP3: AP eigentlich amhar, für POP3: AP Wein von Trauben, auch sonst in unsren Texten mehrmals vorkommend, zweitens ist dieses ganze Wortgefüge OP7: RP selbst wieder Genitiv zu 111R. Trinker. Man bemerke dass besonders bei der Form 296, 294 der nackte vorgestellte Genitiv mehrmals vorkommt. Zu S. 224. Sollte das in in ZZZ vielleicht deminutive Bedeutung haben?

Es war in mehrfacher Hinsicht ein Missgriff diese Arbeit in zwei Hälften erscheinen zu lassen; die Gründe welche mich zu demselben veranlassten mag ich hier nicht auseinandersetzen.

Obwohl ich nicht zweisle dass sich auch mit den wenig zahlreichen Hülfsmitteln die mir zu Gebote standen eine vollkommnere Grammatik hätte herstellen lassen als mir herzustellen möglich war, so bin ich doch überzeugt dass Vieles dennoch hätte unbesprochen oder zweiselhaft bleiben müssen. Es gereicht mir daher zu besonderer Freude mittheilen zu können dass Herr Prof. Petermann, im Besitz anderweitiger Hülfsmittel, über das Tha zu berichten vorhat. Vielleicht wird auch mir dies Veranlassung geben mich nochmals über diese Sprache zu äussern.

Berlin, December 1871.

Franz Praetorius.

# Inhaltsverzeichniss.

|                                    | Seite |                                 | Seite |
|------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Vorwort                            | Ш     | III. Betonung ,                 | 136   |
| Inhaltsverzeichniss                | VII   |                                 |       |
| Einleitung                         | 1     | Dreisilbige Wörter              | 138   |
| Erster Theil: Schrift Laut und Be- |       | Zweiter Theil: Formenlehre      | 140   |
| tonung                             | 17    | I. Pronomen                     | 140   |
| I. Schrift                         | 17    | Possessivsuffixe                | 142   |
| II. Lautlehre                      | 22    | Objektivsuffixe                 | 146   |
| 1. Vocale                          | 22    | Mittelbare Suffixe              | 152   |
| Erster Vocal (A)                   | 22    | Persönliches Pronomen           | 154   |
| Vierter Vocal (Å)                  | 37    | Reciproker Ausdruck             | 157   |
| Zweiter Vocal (U)                  | 39    | Selbst                          | 159   |
| Siebenter Vocal (0)                | 42    | Selbstständige Possessiva       | 162   |
| Dritter Vocal (I)                  | 45    | Demonstrativ                    | 163   |
| Fünfter Vocal (Ê)                  | 48    | Relativ ,                       | 165   |
| Sechster Vocal (E)                 | 53    | Interrogativpronomen            | 165   |
| Rückblick auf die Vocale           | 65    | Pronomen indefinitum            | 166   |
| Zusammentreffen von Vocalen        | 67    | II. Nomen                       | 167   |
| 2. Consonanten                     | 70    | 1. Nominalbildung               | 167   |
| Aspiration                         | 70    | Das nachlautende î              | 168   |
| Uebergang von Mutis in Spiranten   | 70    | Nomina kürzester Wurzel         | 175   |
| Verdoppelung                       | 71    | Nomina von dreiradikaligen Wur- |       |
| Die Laute j und w                  | 72    | zeln ohne äussere Vermehrung .  | 176   |
| Lippenlaute                        | 87    | Nomina von mehrradikaligen Wur- |       |
| Gaumenlaute                        | 95    | zeln ohne äussere Vermehrung .  | 181   |
| U-haltige Gaumenlaute              | 102   | Nomina mit Vorsätzen            | 183   |
| Gutturallaute                      | 106   | (Infinitiv)                     | 185   |
| (Lautverschiebungen)               | 115   | Nomina mit Nachsätzen           | 189   |
| Liquidae                           | 118   | Wortzusammensetzungen           | 197   |
| Der Laut fi                        | 120   | 2. Pluralbildung                | 197   |
| Zischlaute                         | 122   | Echte äussere Pluralbildung     | 198   |
| Quetschlaute                       | 127   | Innere Pluralbildhng            | 202   |
| Zahnlaute                          | 131   | Unechte äussere Pluralbildung . |       |
| 8. Sonstige lautliche Vor-         |       | 3. Die Casus                    | 210   |
| gänge                              | 132   | 4. Das Zahlwort                 | 215   |
| Lautumstellungen                   | 132   | Cardinalzahlen                  |       |
| Lautzusätze                        | 134   | Ordnungszahlen                  |       |
| Ab- und Ausfall ganzer Silben .    | 135   | Unbestimmte Zahlausdrücke       | 222   |

| 1. Interjektionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                               | Seite                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. Präpositionen   228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III. Partikeln 225                  |                                     |
| Anhängung der Suffixe an die Präpositionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Interjektionen 225               | Adverbialausdruck 311               |
| Document   238   Geschlecht und Zahr   31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. Präpositionen 228                | Adjektiv 316                        |
| S. Adverbien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anhängung der Suffixe an die Prä-   | Steigerung 316                      |
| Negation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | positionen 238                      | Geschlecht und Zahl 817             |
| Frageadverbien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. Adverbien 242                    | Casus 320                           |
| 4. Conjunktionen   252     IV. Verbum   265     Flexionszusätze   269     Imperfektum   272     Subjunktiv und Imperativ   276     Verba mit Gutturalen   278     Verba mit wund j   281     Verba mit wund j   281     Verba mit syntax   290     I. Die Satztheile   290     I. Die Satztheile   290     I. Pronomen   290     Nachdrücklichere Hervorhebung   291     Mittelbare Suffixe   292     Mittelbare Suffixe   293     Attraktion   294     Reflexivpronomina   295     Reciproker Ausdruck   297     Demonstrativa   298     Relativa   300     Interrogativa   302     Indefinita   303     Zahlwort   303     Zahlwort   303     Druckfehler     Druckfehler   265     Zusammengesetzte Tempora   32     Zusammengesetzte Tempora   32     Zusammengesetzte Tempora   32     Imperativ und Subjunktiv   33     Imperativ und Subjunktiv   33     Interrogativa   278     I. Der satz   38     Negierende Sätze   34     Fragesätze   34     Aufforderungssätze   35     Copulativsätze   35     Unmittelbare Unterordnung des Infinitivs und der Tempora finita   35     Aussagesätze   36     Aussagesätze   36     Sedingungssätze   36     Sedingungssätze   36     Oruckfehler   32     Druckfehler   32     Intervogativa   303     Druckfehler   30     Druckfehler   30     Imperativ und Subjunktiv   33     Intervogativa   290     Intervogativa   300     Intervogativa   300    | Negation 242                        | 3. Interjektion 324                 |
| IV. Verbum         265           Flexionszusätze         269           Imperfektum         272           Subjunktiv und Imperativ         276           Verba mit Gutturalen         278           Verba mit w und j         281           Verba med. gem.         289           Dritter Theil: Syntax         290           I. Die Satztheile         290           I. Pronomen         290           1. Pronomen         290           Nachdrücklichere Hervorhebung         291           Mittelbare Suffixe         292           Determinirung des Nomens         293           Attraktion         294           Reflexivpronomina         295           Reciproker Ausdruck         297           Demonstrativa         298           Relativa         300           Interrogativa         302           Indefinita         303           2. Nomen         303           Zahlwort         303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frageadverbien 246                  | 4. Verbum 326                       |
| Flexionszusätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4. Conjunktionen 252                | Hülfsverba                          |
| Imperfektum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. Verbum 265                      | Zusammengesetzte Tempora 329        |
| Subjunktiv und Imperativ   276   Verba mit Gutturalen   278   1. Der einfache Satz   38   Verba mit w und j   281   Verba med. gem.   289   Fragesätze   34   Verba med. gem.   289   Fragesätze   34   Verba med. gem.   290   Aufforderungssätze   34   Verba med. gem.   290   Aufforderungssätze   34   Verbindung mehrerer   1. Pronomen   290   Satztheile   290   Verbindung mehrerer   Sätze   35   Nachdrücklichere Hervorhebung   291   Mittelbare Suffixe   292   Unmittelbare Unterordnung des Infinitivs und der Temptora finita   35   Attraktion   294   Reflexivpronomina   295   Reciproker Ausdruck   297   Absichtssätze   35   Aussagesätze   35   Relativa   300   Interrogativa   302   Indefinita   303   2. Nomen   303   Zahlwort   303   Druckfehler   Druckfehler   36   Druckfehler   36 | Flexionszusätze 269                 | Imperativ und Subjunktiv 333        |
| Verba mit Gutturalen         278           Verba mit w und j         281           Verba med. gem.         289           Dritter Theil: Syntax         290           I. Die Satztheile         290           I. Pronomen         290           Nachdrücklichere Hervorhebung         291           Mittelbare Suffixe         292           Determinirung des Nomens         293           Attraktion         294           Reflexivpronomina         295           Reciproker Ausdruck         297           Demonstrativa         298           Relativa         300           Interrogativa         302           Indefinita         303           Zahlwort         303    1. Der einfache Satz         34           Negierende Sätze         34           Aufforderungssätze         34           Copulativsätze         35           Unmittelbare Unterordnung des Infinitivs und der Temptora finita         35           Aussagesätze         35           Absichtssätze         35           Zeitsätze         35           Bedingungssätze         36           Vergleichungssätze         36           Druckfehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Imperfektum 272                     |                                     |
| Verba mit Gutturalen         278           Verba mit w und j         281           Verba med. gem.         289           Dritter Theil: Syntax         290           I. Die Satztheile         290           I. Pronomen         290           Nachdrücklichere Hervorhebung         291           Mittelbare Suffixe         292           Determinirung des Nomens         293           Attraktion         294           Reflexivpronomina         295           Reciproker Ausdruck         297           Demonstrativa         298           Relativa         300           Interrogativa         302           Indefinita         303           Zahlwort         303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subjunktiv und Imperativ 276        | II. Der Satz                        |
| Verba med. gem.         289         Fragesätze         34           Dritter Theil: Syntax         290         Aufforderungssätze         34           I. Die Satztheile         290         2. Verbindung mehrerer         35           1. Pronomen         290         Sätze         35           Nachdrücklichere Hervorhebung         291         Copulativsätze         35           Mittelbare Suffixe         292         Unmittelbare Unterordnung des Infinitivs und der Tempora finita         35           Attraktion         294         Relativsätze         35           Reflexivpronomina         295         Aussagesätze         35           Reciproker Ausdruck         297         Absichtssätze         35           Demonstrativa         298         Zeitsätze         35           Relativa         300         Indirekte Fragesätze         36           Indefinita         303         Vergleichungssätze         36           Vergleichungssätze         36           Druckfehler         Druckfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | 1. Der einfache Satz 389            |
| Dritter Theil: Syntax         290         Aufforderungssätze         34           I. Die Satztheile         290         2. Verbindung mehrerer         35           1. Pronomen         290         Sätze         35           Nachdrücklichere Hervorhebung         291         Copulativsätze         35           Mittelbare Suffixe         292         Unmittelbare Unterordnung des Infinitivs und der Tempora finita         35           Attraktion         294         Relativsätze         35           Reflexivpronomina         295         Aussagesätze         35           Reciproker Ausdruck         297         Absichtssätze         35           Demonstrativa         298         Zeitsätze         35           Relativa         300         Indirekte Fragesätze         36           Indefinita         303         Vergleichungssätze         36           Druckfehler         Druckfehler         Druckfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verba mit w und j 281               | Negierende Sätze 341                |
| I. Die Satztheile       290         1. Pronomen       290         Nachdrücklichere Hervorhebung       291         Mittelbare Suffixe       292         Determinirung des Nomens       293         Attraktion       294         Reflexivpronomina       295         Reciproker Ausdruck       297         Demonstrativa       298         Relativa       300         Interrogativa       302         Indefinita       303         Zahlwort       303            290       Verbindung mehrerer         Sätze       35         Unmittelbare Unterordnung des Infinitivs und der Temptora finita       35         Aussagesätze       35         Absichtssätze       35         Zeitsätze       35         Bedingungssätze       36         Vergleichungssätze       36         Druckfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verba med. gem 289                  | Fragesätze                          |
| 1. Pronomen       290         Nachdrücklichere Hervorhebung       291         Mittelbare Suffixe       292         Determinirung des Nomens       293         Attraktion       294         Reflexivpronomina       295         Reciproker Ausdruck       297         Demonstrativa       298         Relativa       300         Interrogativa       302         Indefinita       303         Zahlwort       303            Sätze       35         Unmittelbare Unterordnung des Infinitivs und der Tempora finita       35         Aussagesätze       35         Absichtssätze       35         Zeitsätze       35         Judirekte Fragesätze       36         Bedingungssätze       36         Vergleichungssätze       36         Druckfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dritter Theil: Syntax 290           | Aufforderungesätze 349              |
| 1. Pronomen       290         Nachdrücklichere Hervorhebung       291         Mittelbare Suffixe       292         Determinirung des Nomens       293         Attraktion       294         Reflexivpronomina       295         Reciproker Ausdruck       297         Demonstrativa       298         Relativa       300         Interrogativa       302         Indefinita       303         Zahlwort       303            Sätze       35         Unmittelbare Unterordnung des Infinitivs und der Tempora finita       35         Aussagesätze       35         Absichtssätze       35         Zeitsätze       35         Judirekte Fragesätze       36         Bedingungssätze       36         Vergleichungssätze       36         Druckfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 2. Verbindung mehrerer              |
| Mittelbare Suffixe         292         Unmittelbare Unterordnung des Infinitivs und der Tempora finita         35           Attraktion         294         Relativsätze         35           Reflexivpronomina         295         Aussagesätze         35           Reciproker Ausdruck         297         Absichtssätze         35           Demonstrativa         298         Zeitsätze         35           Relativa         300         Indirekte Fragesätze         36           Interrogativa         302         Bedingungssätze         36           Indefinita         303         Vergleichungssätze         36           Zahlwort         303         Druckfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Pronomen 290                     |                                     |
| Determinirung des Nomens         293         finitivs und der Tempora finita         35           Attraktion         294         Relativsätze         35           Reflexivpronomina         295         Aussagesätze         35           Reciproker Ausdruck         297         Absichtssätze         35           Demonstrativa         298         Zeitsätze         35           Relativa         300         Indirekte Fragesätze         36           Interrogativa         302         Bedingungssätze         36           Indefinita         303         Vergleichungssätze         36           Zahlwort         303         Druckfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nachdrücklichere Hervorhebung . 291 | Copulativsätze 350                  |
| Attraktion       294       Relativsätze       35         Reflexivpronomina       295       Aussagesätze       35         Reciproker Ausdruck       297       Absichtssätze       35         Demonstrativa       298       Zeitsätze       35         Relativa       300       Indirekte Fragesätze       36         Interrogativa       302       Bedingungssätze       36         Indefinita       303       Vergleichungssätze       36         2. Nomen       303         Zahlwort       303       Druckfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mittelbare Suffixe 292              |                                     |
| Reflexivpronomina       295         Reciproker Ausdruck       297         Demonstrativa       298         Relativa       300         Interrogativa       302         Indefinita       303         2. Nomen       303         Zahlwort       303         Aussagesätze       35         Zeitsätze       35         Indirekte Fragesätze       36         Vergleichungssätze       36         Druckfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Determinirung des Nomens 293        | finitivs und der Tempora finita 352 |
| Reciproker Ausdruck         297         Absichtssätze         35           Demonstrativa         298         Zeitsätze         35           Relativa         300         Indirekte Fragesätze         36           Interrogativa         302         Bedingungssätze         36           Indefinita         303         Vergleichungssätze         36           2. Nomen         303         Druckfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Attraktion 294                      | Relativsätze 354                    |
| Demonstrativa         298         Zeitsätze         35           Relativa         300         Indirekte Fragesätze         36           Interrogativa         302         Bedingungssätze         36           Indefinita         303         Vergleichungssätze         36           2. Nomen         303         Druckfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reflexivpronomina 295               | Aussagesätze 354                    |
| Relativa       300       Indirekte Fragesätze       36         Interrogativa       302       Bedingungssätze       36         Indefinita       303       Vergleichungssätze       36         2. Nomen       303       Druckfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reciproker Ausdruck 297             | Absichtssätze                       |
| Interrogativa         302         Bedingungssätze         36           Indefinita         303         Vergleichungssätze         36           2. Nomen         303         Druckfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Demonstrativa 298                   | Zeitsätze                           |
| Indefinita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Relativa 300                        | Indirekte Fragesätze                |
| 2. Nomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Interrogativa 302                   | Bedingungssätze 362                 |
| Zahlwort 303 Druckfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indefinita                          | Vergleichungssätze 365              |
| Zahlwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Nomen 303                        |                                     |
| Orduna good los 200 Reilege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .Zahlwort 303                       |                                     |
| Ordnungszanien 500 ( Denlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordnungszahlen 306                  | Beilage                             |

### EINLEITUNG.

Die Tigriña-Sprache wird hauptsächlich in dem Theil Abessiniens § 1 gesprochen, welcher bis in die Zeiten der Zagäerherrschaft (ungef. 960 - 1300 n. Chr.) der Hauptsitz äthiopischer Macht und Kultur war, nämlich in der Provinz Tigrê in deren ehemaligen jetzt in Trümmern liegenden Hauptstadt Aksum die alten Oberkönige ihre Residenz hatten; doch erstreckt sich das Sprachgebiet noch weiter nach Norden und Süden über das eigentliche Tigrê (zwischen Mareb und Takaze) hinaus. Nördlich und südlich wird das Gebiet des Tia zum grössten Theil von zwei verwandten Sprachen begränzt, dem Tigrê bez. Amharischen, während im Osten und Westen theilweis auch im Norden und Süden urafrikanische Sprachen verschiedenen Stamms angränzen. Unter den beiden verwandten Sprachen steht das Tin dem Tigrê näher als dem Amharischen, die beiden ersten Sprachen sind durchaus als Töchter des Geez anzusehen welche sich von der Mutter noch nicht allzuweit entfernt haben. Von der amharischen Sprache (welche wir leider erst seit 200 Jahren kennen und deren frühere Entwickelungsstufen bei dem Mangel einer früheren Literatur wir auch nicht einmal durch Inschriften Aussicht haben jemals dürftig kennen zu lernen) ist es mehr als wahrscheinlich, dass auch ihr das Geez oder doch ein mit dem Geez auf das engste verschwisterter Dialect zu Grunde liegt. Es scheint dass zu der südlichen jetzt amharisch redenden Bevölkerung Abessiniens die Kultur des Nordens und damit auch die Schreibkunst Schrift und Schriftsprache während der ersten tausend Jahre unsrer Zeitrechnung nicht gelangt ist. hatte also in jenen südlichen Gegenden, die Fesseln einer conservirenden Schriftsprache entbehrend, vollkommene Freiheit zu ihrer Entwickelung, welcher sie sich denn auch mehr als irgend eine andere semitische Sprache

unter annähernd gleichen Bedingungen bedient hat. 1 Als sich dann später aus politischen Gründen der Schwerpunkt des Reichs nach den südlichen Ländern verschob hatte sich die amharische Sprache schon soweit selbstständig von dem gemeinsamen Ursprung entfernt dass sie als Vulgärsprache einer fremden nicht mehr verstandenen Schriftsprache gegenüberstand mit welcher sie sich wohl lexikalisch und phraseologisch vermischen, welcher sie sich aber nicht mehr durchgreifend grammatisch accommodiren konnte. Fast ganz in demselben Verhältniss stand sie mithin auch zu den von jener abhängigen nördlichen Vulgärdialekten. Aber eben durch diese Verrückung des Schwerpunktes nach Süden hatte die amhar. Sprache an Bedeutung unendlich gewonnen. war Sprache des Landes in welchem Gondar die nunmehrige Residenz des Oberkönigs lag, sie ward Sprache des Oberkönigs und des Adels; zugleich verfiel unter der Einwirkung langjähriger heftiger Kriege die Kultur des Nordens und obwohl sich die des Südens nicht hob so war doch dieser Umstand wahrscheinlich von Gewicht für die Verbreitung der südlichen Sprache obgleich sich dieselbe noch lange nicht als Schriftsprache geltend machte. Sie wurde bald auch in den nördlichen Provinzen von Vielen geredet und verstanden. 3 ein Umstand welcher auch die Sprachen des Nordens nicht unberührt lassen kounte. Begreiflicherweise wurde die Sprache

<sup>1)</sup> So hat das Amharische besonders eine Wortstellung ausgebildet welche der Sprache ein ganz unsemitisches Ansehen giebt und an die turanischen Sprachen erinnert wie dies schon Rödiger in seiner Recension von Isenbergs Grammatik (Hallesche Literaturztng, Mai 1842 S. 110) hervorgehoben hat. Eben dieser fremdartigen Wortstellung wegen wagt auch Munzinger nicht das Amharische unter die semit. Sprachen zu rechnen "malgré son lexique" (Vocab. tigré III). — Doch bin ich weit entfernt diese Eigenthümlichkeit durch turanischen oder tatarischen Einfluss zu erklären was manchen Ethnologen vielleicht sehr erwünscht wäre (S. Sax in DMZ XXII S. 27). Man kann die Entwickelung dieser turanisirenden Wortstellung aus der gewöhnlichen semitischen vielmehr in den meisten Fällen deutlich verfolgen. Vergl. vorläufig hierüber DMZ XXIII S. 467, 470, 472. Es zeigt sich übrigens auch schon im Acth. ein starker den übrigen semit. Sprachen fremder Trieb zu grossartigerem Satzbau und freierer Wortstellung welchen Dillmann Gramm. S. 3 zum Theil aus griechischem Einfluss erklärt. Das von griechischem Einfluss völlig frei gebliebene Amharische spricht gegen diese "Annahme.

<sup>2)</sup> Dies fand wahrscheinlich erst zu Anfang des 18. Jahrh. statt, wie Ewald DMZ I.S. 26 hervorgehoben hat.

<sup>3)</sup> z. B. Munzinger, Ostafr. St. 386 "Das Amharische ist als Herrschersprache in Sarae [noch nördlich vom eigentlichen Tigrê] sehr verbreitet und beliebt."

welche dem Gebiet des Amharischen zunächst lag am meisten von einer Inficirung getroffen, daher hat in der That das Tha nicht nur viele specifisch amharische Wörter aufgenommen sondern auch grammatisch sich in einzelnen Stücken an das Amhafische angeschlossen. Hierhin mag neben vielen andern gerechnet werden: Lautlich die dialektische Auseinanderziehung des & in ie, die Verwandlung des k in die Spirans x ;; formell das Eindringen der nominalen Pluralendung in die Pronominalsuffixe und Verbalendungen, der Verlust der intransitiven Aussprache im Präteritum des einfachen Grundstamms, u. a. m. Je weiter wir das Tia nach Süden verfolgen können um so deutlicher erkennen wir den amharischen Einfluss auf Lexikon und Grammatik. Dies letztere im Einzelnen nachzuweisen muss für den Verlauf vorliegender Arbeit vorbehalten werden. Man kann aber auch, nicht ganz ohne Wahrscheinlichkeit, in Betreff der Gleichheit gewisser secundärer Bildungen im Amh. und Tna der Ansicht sein, dass diese im Tna nicht einfach auf blossen amharischen Einfluss zurückzuführen sind, sondern dass das Tia dieselben frei aus sich selbst herausentwickelt hat, dass es also in einer späteren Periode denselben Weg betreten hat welchen das Amh. schon weit früher zurückgelegt hatte. Ich wage nicht diese wichtige und interessante Frage endgültig zu entscheiden und halte dieselbe überhaupt noch nicht für spruchreif, möchte mich aber vorläufig doch für die erstere Ansicht aussprechen dass die grammatische Weiterbildung des Tia vielfach wenigstens unter einem noch andauernden 1 amhar. Einfluss steht welcher seit ungefähr 5 — 6 Jahrhunderten bestehen mag, solange Dauer nämlich würde jetzt das politische Vorwiegen Amharas haben. Zur sicheren Entscheidung dieser Frage wird unumgänglich nöthig sein eine vorherige sehr genaue und wissenschaftliche Erkenntniss des Amharischen und besonders des Tigrê. Für die wissenschaftliche Betrachtung ersterer Sprache ist aber seit Rödigers kurzer Uebersicht (1842) nichts geschehen obwohl Material genug vorliegt. und Merx' immerhin dankenswerthe grammatische Skizze des Tigre konnte wegen Mangel an Material 2 nur höchst dürftig ausfallen. Wie aber auch

<sup>1)</sup> So glaube ich lässt sich der fortwährende Druck des amharischen Sprachgebrauchs auf den Ausdruck des Genitiv sehr deutlich erkennen. Es wird hierüber an seinem Orte die Rede sein.

<sup>2)</sup> In der Recension dieser Arbeit in DMZ XXII 746 ff. ist bei der Aufführung des zur Kenntniss des Tigrê vorliegenden Materials übersehen worden: Vocabulaire de Massoah bei Lefebvre, voyage en Abyssinie III p. 397 ff.

die Entscheidung ausfallen mag, jedenfalls steht es fest dass die altäthiopische Sprache in ihrem alten Hauptsitze, der Gegend um Aksum, in welcher sie sich höchst wahrscheinlich als Schriftsprache fixirte, sich früher und bedeutender verändert hat als bei den nördlichen jetzt halbnomadisch lebenden Gränzvölkern.

§ 2 Soviel man nämlich bis jetzt erkennen kann hat sich das Tña vom Geez weiter entfernt als das Tigrê, gleichviel also ob durch selbstständige Entwickelung oder durch fremden Einfluss. Munzinger versichert zu wiederholten Malen das Tigrê sei fast das reine Geez.1 Aber auch das Tña scheint mundartlich dem Geez noch sehr nahe zu stehen und zwar wird es nach dem bisher Gesagten begreiflich sein wenn wir finden dass dies in nördlichen Distrikten seines Sprachgebietes der Fall ist. Abbadie sagt nämlich (Journ. asiat. IV série, II tome, p. 103): Langue gööz ou éthiopienne .... des Abyssins instruits m'ont assuré qu'on la parle encore dans quelques villages du Sarawe. Das Land Sarawe oder Sarae liegt am rechten Ufer des oberen Laufs des Mareb (ungef. 141/3-15 Gr. nördl. Br.) und gehört nach Abbadies weiterer Aussage (s. unten § 3) zum Sprachgebiet des Tña. Hiermit stimmt dann auch vortrefflich die Nachricht Munzingers (Ostafrik. Studien S. 386): "Die Sprache des Volks (von Sarae) ist das Tigriña, das diesseits des Takkazé herrscht; doch wird es hier viel schöner und verständlicher ausgesprochen, als im Hamasen." 2 Es scheint demnach fast als ob der Dialekt von Sarawe

<sup>1)</sup> Bei dem Stamme der Habab soll es sich am reinsten erhalten haben, vergl. Munz. voc. tigré IV, und Ostafr. St. 141. Besonders interessant ist seine Bemerkung a. a. o. S. 144: "Die Sprache (der Habab) ist das fast rein erhaltene Geez. Während es im christlichen Abyssinien nur in den Kirchenbüchern erhalten ist, sonst aber manche Veränderung erlitten hat, lebt es ausser seinem Vaterlande unter den Hirten so unverfälscht fort, dass die abyssinischen Theologen oft bei den Habab die Volkssprache befragen, um den verlorenen Sinn eines alten Wortes wieder ausfindig zu machen." Letzteres erinnert lebhaft an die gleiche Methode arabischer Grammatiker und Commentatoren, den Sinn dunkler Wörter von Beduinen zu erfragen.

<sup>2)</sup> Siehe jedoch Lefebvre, voyage en Abyssinio, I, p. LV: Les populations qui, par la conformité de leur langage avec la langue guize (celle des plus anciennes inscriptions), paraissent provenir de la première phase de la civilisation, habitent les provinces de l'Amacène. Da Hamasen sich unmittelbar nördlich an Sarawe anschliesst, so ist der Widerspruch mit den beiden anderen Berichten vielleicht nicht so gross wie er scheint. — Wir wollen uns jedoch hüten aus diesen drei immerhin etwas misslichen Zeugnissen zuviel zu schliessen.

sich besonders durch lautliche Reinheit und Ursprünglichkeit auszeichnet. Leider liegt keine bestimmt als solche bezeichnete Probe dieses Dialekts vor. Erst mit dem 141/6 Gr. n. Br., mit dem Dialekt von Adoa, beginnt unsere Kenntniss vom Tna, und soweit uns dasselbe wirklich durch Sprachproben bekannt ist muss es durchaus für secundärer als das Tigrê gehalten werden. So kennt das Tigrê das für Amhar, und T<sup>na</sup> so charakteristische Eindringen der nominalen Pluralendung in die Pronominalsuffixe und Verbalendungen noch gar nicht, ferner hat es noch die alten ursemitischen persönlichen Fürwörter erhalten welche das Tha zum grossen Theil nominal umschreiben muss, ebenso hat es noch viele alte sehr gewöhnliche Conjunctionen und Präpositionen gerettet welche im Tna gar nicht mehr oder nur noch in Trümmern vorliegen, desgleichen kennt das Tigrê noch nicht die aus  $\Omega$  entstandene Spirans To u. a. m. Ein wichtiger Punkt aber in welchem das Tigrê vom Tha überragt wird, ist die Beibehaltung von Verben tert. w im Ta, während das Tigrê dieselben zu tert. j verwandelt. Man kann hierin wohl arabischen Einfluss erkennen welchem das Tigrê überhaupt, und zwar auch lexikalisch, naturgemäss mehr ausgesetzt ist als das Tña.

Das Sprachgebiet des Tha bestimmt Abbadie a. a. o. folgendermassen: § 3 Langue tögr-yaña, parlée dans le Tögräy proprement dit, l'Agame, l'Akala gouzay, le Sarawe, le Hamasen, le Dimbijan et à l'ouest du Tekaze, dans le Walkayt, le Waldoubba, le Sawana et les environs de döböbahr. Ueber die Dialekte der Sprache sagt er ferner: On doit y distinguer les dialectes suivants, a) de l'Agame b) d'Abba Garima c) du Walk'ayt, et peut-être du Hamasen. Obwohl Abbadie's Angaben stets mit einiger Vorsicht zu gebrauchen sind, so glaube ich mich doch überzeugt zu haben dass die diesmalige Angabe über das Sprachgebiet des Tha vollkommen richtig ist, und genauer als die Angaben anderer Berichterstatter denen man sonst mehr Glauben schenken kann. Der nördlichste Ausläufer der Sprache würde demnach in den Distrikt Dimbijan fallen am östlichen Ufer des obern Laufs des Anseba ungef. 15½ Gr. nördl. Br. Nördlich und nordöstlich würde hier das Tigrê angränzen ebenso nordwestlich im Lande der Bogos wo zu gleicher Zeit aber

<sup>1)</sup> So hat das  $T^{fis}$  die Conjunction O verloren, ferner die Präpositionen  $\Lambda$ ,  $\mathcal{R}_{\Omega}$ , mit Ausnahme weniger Fälle auch  $\mathcal{R}_{\Omega}$  u. a. m.

<sup>2)</sup> Döböbahr ist, nach der von Abbadie hier eingehaltenen Reihenfolge zu schliessen, vermuthlich in den Bergen Samens zu suchen, mir jedoch unbekannt.

auch noch Bilen, ein Agaudialekt, gesprochen wird; im Osten aber gränzt die Sahosprache an, welche nebst dem ihr aufs engste verwandten Dankalidialekt überhaupt den ganzen Osten des Tha zu begränzen scheint. Unmittelbar südlich an Dimbijan schliesst sich Hamasen an um die Quellen des Anseba und Mareb. Auch Munzinger erwähnt in der § 2 citirten Stelle das Tita als Sprache Hamasens. Von hier aus zieht sich das Sprachgebiet weiter nach Süden das westliche Ufer des Mareb entlang nach dem Lande Sarawe mit dem schon erwähnten reineren oder ursprünglicheren Dialekt; auf dem östlichen Ufer des Mareb aber scheint unmittelbar südlich von Hamasen das Gebiet des Saho stellenweis bis ziemlich dicht an den Strom heranzutreten da nach Munzinger (O. St. 138) die Tero'a welche an den Abhängen von Asmara und Saher leben die Sprache der Sahos angenommen haben.2 Weiter nach Süden aber nimmt auch östlich vom Mareb das Sprachgebiet des Tha grössere Ausdehnung an im Lande Akalagouzay<sup>3</sup> an welches sich unmittelbar südlich der Distrikt Agame anschliesst. Hiermit haben wir schon das eigentliche 4 Tigrê erreicht, das Land zwischen Mareb und Takaze und ihren Verlängerungen nach Südosten hin. Hier ist das Centrum des Sprachgebiets des Tia, während es sich durch die erwähnten nördlicheren Länder immer nur als ein verhältnissmässig schmaler Streifen zieht.

Nach Südwesten zu wird gewöhnlich der Takaze als Sprachgränze zwischen Tia und Amharisch angegeben. Diese Angabe findet sich besonders

<sup>1)</sup> Auf der Karte von Munzinger in "Sitten und Recht der Bogos" liegt der Distrikt Dimbijan sogar noch innerhalb der Sprachgänge des Bilen. Dies kann vollkommen richtig sein ohne deshalb der Angabe A's dass daselbst Tha gesprochen werde zu widersprechen, denn das Bilen ist überall nur die Sprache der eingewanderten Agaus, die herrschenden Volkssprachen sind Tigrê, von welchem das Bilen immer mehr verdrängt wird, und — wie aus dieser Angabe A's hervorgeht — in den südlichen Distrikten auch Tha. Nach Munzingers Karte wird übrigens auch noch in dem nördlichen Theil von Hamasen zerstreut Bilen geredet.

<sup>2)</sup> Vergl. Salt, voyage to Abyssinia deutsch von Rühs. S. 836.

<sup>3)</sup> Rüppell I 321: "Der ganze Distrikt von der Provinz Hamasen an bis südlich nach Soruxo wo die Provinz Agame anfängt, führt bei den Abyssiniern den Namen Akalakosai und bildet eine Föderativropublik." — In Uebereinstimmung hiermit Munzinger, Ost. St. 376.

<sup>4)</sup> Im weiteren Sinne rechnet man auch schon die nördlichen Länder bis Hamasen einschliesslich zu Tigrê. Vergl. Lefebvre III p. 15.

häufig bei Munzinger welcher übrigens persönlich diese Gegenden leider nicht besucht hat. Es ist dies jedoch ungenau, da wir ausser A's hiermit im Widerspruch stehenden Nachricht noch andere beweiskräftige Zeugnisse haben für die Ausdehnung des Tha jenseits des Takazo obwohl wieder andere Nachrichten Munzingers Angabe zu bestätigen scheinen. So sagt Sapeto (viaggio e missione cattolica fra i Mensa i Bogos e gli Habab. — Roma 1857) pref. XXXII von den Distrikten Samên Waldubba und einigen anderen jenseits des Takaze: Queste provincie appartengono all' altipiano dell' Amhara per la lingua, pel fisico dell' uomo, e la natura stessa del sito. Ueber die Sprache von Waldubba sind mir ausser diesen beiden einander widersprechenden Nachrichten Abbadie's und Sapeto's keine weiteren bekannt, wohl aber über die Sprache Samên's (wozu Abbadie's Sawana gehören würde). So sagt Rüppell II 33 in Uebereinstimmung mit Sapeto dass die Bewohner von Samên sich ausschliesslich des Amharadialekts bedienen, und bemerkt hierbei ausdrücklich den Widerspruch in welchen er sich mit Bruce stellen müsse welcher versichert dass in Samên sowohl Sitte als Sprache denen der Provinz Tigrê gleich seien; jedoch fügt Rüppell hinzu habe Bruce das eigentliche Samên gar nicht besucht. In der That glaube ich lassen sich die verschiedenen widersprechenden Angaben in Betreff der Sprache Samens aus der verschiedenen engeren oder weiteren Auffassung dieses geographischen Begriffs So scheint Rüppell unter Samên nur die westlichen Abhänge des grossen Gebirges zu verstehen, westlich und südlich vom Passe Selki. Dass hier schon amharisch gesprochen werde ist allerdings ziemlich gewiss. Unter der Voraussetzung dieser Auffassung liesse sich also auch nichts gegen Sapeto's Zeugniss einwenden. Bruce scheint dagegen unter Samên den ganzen östlichen Theil des vom Takaze umflossenen Landes zu verstehen auch nördlich vom Passe Selki, und im Nordwesten dieses Passes wird entschieden noch Unmittelbar westlich von demselben liegt das Sawana Tña gesprochen. Abbadies und ein wenig nordwestlich hiervon die Stadt Hauasa von deren Sprache wir in Seetzens linguistischem Nachlass? ein längeres Glossar haben,

<sup>1)</sup> Der Pass Selki bildet die Sprachscheide gegen das Agau welches nach Osten zu bis weit über den Takaze hinaus herrscht.

<sup>2)</sup> Das Original von Seetzens linguistischem Nachlass befindet sich auf der kgl. Bibliothek zu Berlin (ms. orient. quart. 14). Auf diesen sehr wichtigen Seetzenschen Nachlass beruhte lange Zeit hindurch fast gänzlich die nordostafrikanische Linguistik. Der grösste Theil des Manuscripts ist herausgegeben von Vater in

nämlich von der "Sprache von Tiggrý, welche in der Stadt Háuasá gesprochen wird." Man merkt es diesem Glossar aber durchaus an, dass die ambarische Sprachgränze in nächster Nähe sein muss, da dasselbe besonders lautlich bedeutend amharisirt, und ein grosser Theil der darin enthaltenen Vokabeln specifisch amharisch ist. Man würde aber sehr irren wollte man auf die übereinstimmenden Zeugnisse Munzingers Rüppells und Sapetos sich stützend den Dialekt von Hauasa etwa für einen nördlichen tigriñisirenden amharischen Dialekt ausgeben. Schon die ausdrückliche Bezeichnung dieses Dialekts als Sprache von Tiggrý obgleich Hauasa gar nicht in Tigrê liegt würde dieser Annahme entgegenstehen. Das Nähere hierüber wird im Verlauf dieser Arbeit gezeigt werden.

Wie weit sich im äussersten Osten die Südgränze des Täs erstreckt vermag ich nicht anzugeben. Auf der Mitte der Südgrenze trifft es mit dem Agau zusammen welches auf beiden Ufern des oberen Takazelaufs, nördlich ungefähr bis zur Höhe der grossen Krümmung nach Westen, geredet wird, und welches sich nach Westen wie schon gesagt bis zum Pass Selki, nach Osten bis über den Distrikt Avergale 1 diesseits des Takaze hinauserstreckt.

§ 4 Schon in der Zeitschrift d. d. morg. Ges. XXII S. 747 f. ist Veranlassung genommen worden auf den von Gelehrten Reisenden und Missionären gewöhnlich nicht gemachten Unterschied zwischen den beiden Sprachen Tigrê und Tigrina hinzuweisen. Abbadie war der erste welcher zwischen zwei besonderen Sprachen langue tögryaña und langue tögray unterschied, seitdem hat unseres Wissens nur Munzinger durch die hiermit identischen Namen

dem Sammelwerk "Proben deutscher Volksmundarten, Dr. Seetzens linguistischer Nachlass u. s. w." Leipzig 1816. Das Glossar der Sprache von Hauasa steht hierselbst S. 282 ff. Eine Abtheilung des Mscrpts., Sprache der Phálatíja-Araber, ist abgedruckt im Königsberger Archiv für Geschichte, Philos. u. s. w. I. Zwei andere Stücke des Manuscripts, mehr geographischen Inhalts "Ueber das Negerreich der Schüllük" und "Nachricht von dem Negerlande Bagirma" sind seiner Zeit wenn ich nicht irre auch in einer geographischen Zeitschrift zum Abdruck gelangt. Seetzen machte diese Sammlungen zu Ende des Jahres 1808 in Kahira und berichtet auch in seinem Reisewerke kurz hierüber (IV S. 494).

<sup>1)</sup> S. Salt, voyage to Abyssinia, deutsch von Rühs S. 316 u. 404.

<sup>2)</sup> Ewald wies diese Unterscheidung etwas voreilig zurück (Z. f. K. d. M. V 411). — Vor Abbadie wusste man nur durch Ludolf von einer lingua tigrica oder tigrana welche der Geezsprache näher als alle anderen neueren abessinischen Dialekte stehen sollte.

Tigriña und Tigré den Unterschied beider Dialekte fixirt. Andere Reisende bedienen sich nur der Bezeichnung Tigresprache, und man weiss daher oft nicht ob hiermit wirklich Tigrê oder Tigriña gemeint ist. Grammatische Unterschiede zwischen beiden Dialekten sollen hier weiter nicht aufgezählt werden (vergl. hierüber oben § 2 u. DMZ XXII a. a. O). Die Ursache der Verwirrung liegt darin dass beide Sprachen wirklich aufs engste verwandt sind und dann dass sie in der That bei den Eingeborenen beide den gleichen Namen führen. Die Einwohner der noch jetzt abessinischen Provinz Tigrê. also die Leute welche die von uns Tigriña genannte Sprache reden, nennen dieselbe in der That auch TILLE; nur daneben, vielleicht nur in den südlicheren Distrikten ist die mehr amharische Bezeichnung TICF üblich. Andrerseits haben aber auch die Bewohner der an Nubien und Sennaar gränzenden Landschaften, obwohl sie längst von der Provinz Tigrê und dem abessinischen Reiche überhaupt losgerissen theils selbstständige Staaten bilden theils unter türkischer Herrschaft stehen, für ihre Sprache den alten Namen TILE, die tigrische, beibehalten. Es wäre jedenfalls passender beide Sprachen durch die Benennung Nord- und Südtigrê zu unterscheiden oder für jene den Namen tohassa einzuführen mit welchem besonders die Begavölker, die Bewohner von Barka und die Araber des Sudan (الحاصية) dieselbe bezeichnen (s. Munzinger O. St. 77 u. 369 b, voc. tigré III). Diese Bezeichnung (Tahâsse) hat in der That Seetzen für das Tigrê gebraucht (s. Vater a. a. O. S. 280), und auch Abbadie hat in einer späteren Classification der abessinischen Sprachen (Journ. as. IV sér., tom. XII p. 372) für das Tigrê den Namen khasy gebraucht, welche Form sich von tohassa, tahâsse nur durch das Fehlen des Determinativartikels to der Begasprache unterscheidet; für das Tigriña (parlé à Aksoum) hingegen gebraucht er wirklich a. a. O. die Bezeichnung Tigray. Wir wollen jedoch bei der früheren Terminologie bleiben bei welcher auch Munzinger stehen geblieben ist.

Zur Kenntniss des Tna liegen folgende Quellen vor:

A) Texte. Zur Zeit der englisch-protestantischen Mission in Tigrê in den dreissiger und vierziger Jahren dieses Jahrhunderts wurden wiederholt Theile der Bibel in die Landessprache übersetzt. Der älteste derartige Versuch ist vermuthlich die angeblich vom Missionär Gobat veranstaltete

8 5

Digitized by Google

Uebersetzung des Johannesevangelium. Dieselbe ist Manuscript geblieben und existirt wahrscheinlich nur in sehr wenigen Exemplaren wenn nicht gar blos in einem einzigen. Mir wenigstens ist nur ein einziges bekannt, nämlich das welches Rüppell in Abessinien erwarb und der Stadtbibliothek zu Frankfurt a/M schenkte.¹ Ich habe diese Handschrift bei einem Aufenthalt in Frankfurt a/M zum Theil copirt und diese Copie bei vorliegender Arbeit benutzt (F).

Eine Handschrift die vier Evangelien enthaltend ist im Besitz des Herrn Prof. E. Rödiger in Berlin welcher mir dieselbe gütigst zur Benutzung überliess (R); diese Uebersetzung soll von dem abessinischen Gelehrten Debtera Matteos, gebürtig aus Adoa der Hauptstadt von Tigrê, angefertigt sein. Auch diese Handschrift ist noch ungedruckt; das 1. Cap. Joh. ist nach derselben mit den Varianten von F als Textprobe vorliegender Arbeit beigegeben.

Eine andere Handschrift ebenfalls die vier Evangelien enthaltend befindet sich auf der kgl. Bibliothek zu Berlin (ms. or. fol. 445). Das Nähere über dieselbe sagt folgende Notiz auf pag. 1: "Die 4 Evangelien ins Tigrische übersetzt durch Debtera Matteos, revidirt durch C. W. Isenberg, Missionar in Adoa in Abessinien in den Jahren 1836 u. 1837. Der königl. Bibliothek in Berlin ehrfurchtsvoll geschenkt C. W. I." (B). Obgleich also diese sowie die vorige Handschrift von Debtera Matteos angefertigt sein sollen, so kennzeichnen sie sich doch durch tiefgreifende Unterschiede, von denen weiter die Rede sein wird, als zwei von einander ganz unabhängige Versionen; allerdings wird hierdurch immer nicht ausgeschlossen dass beide denselben Verfasser haben. Wahrscheinlich in dieser letzteren Version existirt das ganze neue Testament sowie Genesis und Psalmen handschriftlich in der Bibliothek der englischen Bibelgesellschaft. Die Evangelien sind nach dieser Version im Druck erschienen zu Chrischona bei Basel (C).<sup>2</sup>

Von den drei mir vorliegenden Handschriften sind F R von abessinischer Hand, B hingegen von europäischer geschrieben; sämmtlich auf Papier. F ist von allen die schlechteste, sie wimmelt von Schreibfehlern. Mit der Version R hat sie einige Verwandtschaft obgleich beide auch öfter ziemlich

<sup>1)</sup> Rüppell II p. 408 giebt irrthümlich an es sei das Evangelium des Lucas.

<sup>2)</sup> Evangelia sacra .... in linguam tigricam vertit Debtera Matheos Habessinus, Adoae, Tigriae oppido, natus, nunc primum in lucem edita per J. L. Krapf .... Basileae .. in officina typographica Chrischonae. MDCCCLXVI. Folgt noch ein Titel in englischer und noch ein anderer in tha Sprache.

von einander abweichen. Diese Verwandtschaft scheint daher zu stammen dass beide, wenn auch von einander unabhängig, wortgetreu aus der altäthiopischen Bibel übersetzt sind, während der Version B C irgend ein europäisches Original zu Grunde lag. So kommt es, dass FR unter dem Einfluss der alten Sprache stehen und offenbar manches enthalten was der jetzigen Vulgärsprache fremd ist, während BC dem in Adoa gebräuchlichen Vulgärdialekt gewiss wirklich sehr nah kommen. Die Abhängigkeit vom Geez zeigt sich in FR u. a. durch Folgendes: Es finden sich in ihnen oft ganze äthiopische Phrasen, abgesehen davon dass die Ueberschriften der Kapitel und der Unterabtheilungen derselben stets äthiopisch sind; dem entsprechend findet sich auch bei Eigennamen wie APITA, APAP gewöhnlich diese alte Schreibung während in B C der europäischen Aussprache entsprechend nur Pron. Par. Ferner haben FR weit seltener die neuen durch das Eindringen der nominalen Pluralendung entstandenen Formen der Pronominalsuffixe und Verbalendungen, während in BC diese Formen vorwiegen. Die Präposition An, aus dem alten In entstanden. wird wie dieses in FR auf die Frage wo? und wohin? gebraucht, in BC hingegen nur auf erstere. In B C ist der gewöhnliche Ausdruck für das Hülfsverbum Sein InL, ath. InL, welches im Aeth. aber nur Sitzen Bleiben bedeutet: deshalb vermeiden FR diesen Ausdruck als Hülfsverbum und wenden かん, みか an welche schon im Aeth. Hülfsverba sind. vermeiden ferner das neue Wort Tith für Tausend und bedienen sich wenn Tausende gezählt werden sollen der alten schwerfälligen äthiopischen Zählmethode durch Hunderte. Noch sehr viel anderes derartiges könnte hier im Voraus erwähnt werden, was wir aber für den Verlauf der Arbeit vorbehalten wollen. F geht in Anwendung von solchen Archaismen noch weiter als R. Da diese Texte (bestimmt wenigstens B C) von einem geborenen Adoaner verfasst sind, so werden dieselben gewiss auch in dem Dialekt von Adoa verfasst sein. Dieser Dialekt ist ohne Zweifel identisch mit dem Dialekt von Abba Garima bei Abbadie, da Abba Garima nur wenig östlich von Adoa liegt.

Schon ungefähr 20 Jahre oder noch länger vor diesen Uebersetzungen hatte der Engländer Pearce welcher lange Zeit (von 1805 an) in Abessinien lebte und sich dort vollkommen naturalisirt hatte die Evangelien des Marcus und Johannes handschriftlich "in Tigré" übertragen. Man vergleiche hier- über A catalogue of the Ethiopic biblical manuscripts in the royal library of Paris by Thomas Pell Platt. London 1823 pag. 9. Ferner Jacquet im

Journ. asiat. V S. 284 ff. Pearce schrieb diese Uebersetzung "in English characters" und wendete überdies noch bei Wiedergabe der abessinischen Laute die hierzu ganz ungeeignete englische Orthographie an. Hierdurch schon wird seine Uebersetzung besonders für lautliche Ausbeute ganz werthlos. Für die nachfolgende Arbeit ist diese Uebersetzung gar nicht benutzt worden. Ueberdiess ist der Dialekt derselben ein ganz anderer als der in welchem die vorher angeführten übrigen Uebersetzungen abgefasst sind, vielleicht wird man denselben gar nicht mehr zum Täa rechnen dürfen; so kommt z. B. die Conjunction (D) in Pearce's Uebersetzung ganz gewöhnlich vor während dies in den anderen Uebersetzungen nur bei specifisch äthiopischen Phrasen der Fall ist. Als Specimen dieser Uebersetzung ist das 9. Cap. Marci bei Platt a. a. O. p. 43 ff. abgedruckt nebst dem Versuch einer Transscription in äthiop. Buchstaben.

B) Glossare und grammatische Tabellen. Schon oben § 3 haben wir das sehr wichtige von Seetzen gesammelte Glossar der Sprache von Hauasa erwähnt. Es ist dies ein Specimen des transtakazischen Dialekts, wahrscheinlich dem von Abbadie erwähnten Dialekt von Walkayt sehr nahe stehend. Für die nachfolgende Arbeit ist dieses Glossar mit besonderer Sorgfalt benutzt worden (S).

Unter den dreizehn Glossaren abessinischer Sprachen welche Beke sammelte und in den Proceedings of the philol. soc. II p. 89 ff. mittheilte, befindet sich auch ein ziemlich umfangreiches "Tigre"-Glossar. Beke giebt nicht an wo er dasselbe gesammelt hat, es ergiebt sich aber leicht dass die in demselben enthaltenen Wörter und Phrasen Tña sind, und zwar zeigt der Dialekt auch dieses Glossars starke Annäherung an das Amharische aber in anderer Weise als der Dialekt von Hauasa von dem er sich auch sonst lautlich sehr unterscheidet.¹ Wir sind daher jedenfalls berechtigt den Ursprung dieses Glossars ebenfalls im äussersten Süden des Sprachgebiets des Tña zu suchen aber doch in beträchtlicher Entfernung von Hauasa; hiermit stimmt es denn auch vortrefflich wenn wir aus dem Journal of the geographical soc. 1844 sehen dass Beke Tigrê nur östlich vom Takaze durchzogen hat. Der Ursprung seines Glossars ist deshalb vermuthlich auch im Südosten von Tigrê zu suchen. Auch dieses Glossar ist sorgfältig benutzt worden (Bk).²

<sup>1)</sup> Man sehe z. B. den tiefen Unterschied zwischen beiden Dialekten in der Aussprachedes  $\hat{\sigma}$  und des q.

<sup>2)</sup> Ueber die Art und Weise wie Beke die abessinischen Laute durch lateinische Buchstaben ausgedrückt hat sagt er selbst Folgendes: The vowels generally

Bei Lefebvre, voyage en Abyssinie III p. 411 ff, finden sich unter dem Titel Langue Tigréenne einige éléments de grammaire et des dialogues. An welcher Stelle diese Notizen gesammelt sind ist leider nicht gesagt, sie tragen aber ein durchaus nördliches Gepräge und zeigen lange nicht in so hohem Grade Annäherung an das Amharische wie S'Bk. Die Sprache dieses Specimens steht auf vollkommen gleicher Stufe mit dem Dialekt von Adoa welchen die Texte bieten. Es ist sogar sehr wohl möglich dass Lefebvre diese Notizen aus dem Munde des Uebersetzers Debtera Matteos selbst gesammelt hat, da dieser abessinische Gelehrte auch sonst für Lefebvre gearbeitet, so u. a. das geographische Lexikon III 101 ff zusammengestellt hat. Lefebvre selbst hat überdies die abessinischen Laute mit ziemlicher Genauigkeit durch französische Orthographie wiedergegeben. Es versteht sich hiernach von selbst dass auch diesem Dokument die grösste Aufmerksamkeit geschenkt ist (L).

Das kleine Glossar im Anhang zu Salts voyage to Abyssinia ist nur gelegentlich berücksichtigt worden (Sa).

In der Tigré-Arbeit von Merx-Beurmann findet sich einiges wenige Tña-Material, so besonders die Zahlwörter im Dialekt von Adoa.

In Isenbergs dictionary of the Amharic language findet sich zerstreut eine beträchtliche Anzahl als "Tigrê" bezeichneter Tña-Wörter in äthiop. Buchstaben (Is). In demselben Buch sowie in der amh. Grammatik Isenbergs finden sich auch Angaben über die Aussprache der Buchstaben im Tña.

Ich erwähne schliesslich noch zwei Glossare welche in nachstehender Arbeit jedoch nur wenig benutzt sind. Bei Sapeto nämlich findet sich p. 474 ff. ein Doppelglossar aus der Sprache Batzé und Tigré, beide in äthiop. Buch-In beiden Sprachen stimmen sehr viele Wörter ganz überein, jedoch ist das Batzé-Glossar offenbar mehr Tigrê, das Tigré-Glossar mehr Tigriña, so haben z. B. in ersterem die Zahlwörter bis Zehn abwechselnd Maskulinund Femininformen, in letzterem nur Femininformen; in ersterem enden die Zehner auch auf în wie das Tigrê dies dem Arabischen entlehnt hat, in letzterem nur auf â. Doch zeigt das Batzé-Glossar auch viel dem Tfia Eigenthümliches, so dreiradikalige Verba mit dreisilbiger Aussprache im Perf. des einfachen Grundstamms wie 17.P., 2014, ferner Nomina mit auslautendem nicht zur Bildung gehörigem î. Sapeto irrte sehr wenn er glaubte, in diesem Glossar ein Specimen von der Muttersprache des Batzévolkes zu geben. Das Volk der Bazê oder Kunâma ist vielmehr ein nicht semitisches¹ mit eigenthümlicher ebenfalls nicht semitischer Sprache welche sie Bazena aura nennen. Munzinger sagt (Ostfr. St. 468): "Im Allgemeinen verstehen die Kunama nur ihre eigene Sprache. Sie haben von ihren Herren in Adiabo bis jetzt nur die nothwendigsten Worte Tigriña gelernt; wollen sich die Abyssinier ihnen verständlich machen, so reden sie mit ihnen im Infinitiv ohne alle Grammatik ... Wir fanden auf unserer Route keinen einzigen Kunáma, der sich in einer fremden Sprache gehörig ausdrücken konnte. Eine Ausnahme machen die Grenzvölker nach Norden hin: so reden viele Eimasa ganz geläufig Barea und Tigré u. s. w." Diese Worte M's geben den besten Commentar zu Sapeto's Batzé-Glossar. Das sogen. "Tigré"-Glossar Sapeto's zeigt hinsichtlich seines Wortschatzes sehr viel Annäherung an das Tigrê.

Wir schliessen diese Einleitung mit einigen Bemerkungen über die lexikalische Beschaffenheit der Sprache. Der bei weitem grösste Theil der vorkommenden Wörter findet sich im Aeth. wieder. Hinsichtlich der Bedeutung derselben lässt sich aber auch hier die als sprachgeschichtliche Nothwendigkeit erscheinende Bemerkung machen, dass die Wörter vielfach ihre Bedeutungen abgeschwächt und erweitert sowie die rein concrete Anwendung derselben in eine mehr abstrakte umgewandelt haben. So wird n.R welches

<sup>1)</sup> Sie sollen in uralter Zeit die Gegend um Aksum bewohnt haben und erst durch die Invasion der Semiten weiter nach Westen gedrängt worden sein, S. Munz. Ostafr. St. 452.

im Aeth, nur stampfen treten bedeutet, im Tis allgemein für gehen gebraucht: 7H.4. was im Aeth. nur dick dicht bedeutet, heisst jetzt allgemeiner gross bedeutend: 1 10-7 bedeutet ursprünglich stumpf, ist jetzt aber das gewöhnliche Wort schlecht: ebenso scheint RAP gut mit dem ath. RAP dicht identisch zu sein. AMD, bedeutet im Aeth, trennen absondern, wird aber auch schon im Aeth. vom geistigen Unterscheiden gebraucht, im Tha ist es das gewöhnliche Wort für bemerken erkennen wissen. ALL bedeutet im Aeth. stumpf sein, daraus hat sich im Tia die Bedeutung am Ende sein zu Ende gehen beendigen entwickelt. In a im Aeth. sitzen ist im The zum Hülfsverbum sein herabgesunken. 4-82 was im Aeth. zusammenziehen zusammenslechten bedeutet, wird im Tas vom geistigen Zusammenslechten d. h. vom Zählen gebraucht; ebenso das Substant. Φ-ΧC, ath. Band Knoten, the Zahl. Aus ath. PAO abwagen hat sich im The zunächst die Bedeutung des geistigen Abwägens, des Ueberlegens und daraus ferner die des Suchens und Wollens als Produkt des Ueberlegens entwickelt.<sup>2</sup> Viele der erwähnten Wörter, denen natürlich noch sehr viele andere zugefügt werden könnten, haben im Amh. denselben Uebergang der Bedeutung durchgemacht, andere wie z. B. AAM haben im Amh. noch ausschliesslich die ältere concrete Bedeutung. - Noch wollen wir das Wort hP Feuer anmerken, welches im Aeth, einigemal als seltener poetischer Ausdruck vorkommt, im Tha aber ganz gewöhnliches Wort geworden ist und das im Aeth. und Amh. gewöhnliche ATT völlig verdrängt hat.

Das Tha hat eine sehr grosse Menge Fremdwörter aufgenommen fast sämmtlich aus dem Amharischen. Bei der immerhin grossen Verwandtschaft beider Sprachen ist es schwierig stets die richtige Grenze zwischen einheimischen und Fremdwörtern zu ziehn und dem entsprechend die amharischen Lautgesetze und Formenbildungen von denen des Tha zu sondern. Durch das Medium des Amh. sind auch nicht wenige hamitische Wörter meist aus dem Galla in den Wortvorrath des Tha eingedrungen. So ist RP Wein Most wohl das Gallawort dad'i; desgl. ist T.P.T. Herr, amh. 2.T., aus dem Galla genommen (göfta und göita). Das Wort gündan Ameise bei S., amh. 7-(7-)3.P.Z., ist ebenfalls dem Galla entlehnt (S. DMZ

<sup>1)</sup> z. B. 片九丁: 7H.4. grosse Froude.

<sup>2)</sup> Während im Tigrê die Bedeutung eine Sache überlegen die weitere Bedeutung eine Sache erkennen oder wissem erzeugt hat. S. Munzinger, vocab. tigré, col. 42.

XXIV 160 Anm. 2). Das Wort tjílladá Affe S., welches sich in den amh. Wörterbüchern nicht findet, ist ebenfalls ein gallanisches Wort (dyaldeza).

Das Tha besitzt ferner eine grosse Menge von Wurzeln und Wörtern, welche sich weder im Aeth. noch im Amhar: finden, so 子兒母 fliehen, 仇之子 schlafen, 仇 中 hungern, 中 九 theilen, 仇 Hügel, 小子 Stadt, 1 木只 Haus, 之口 Hirt u. s. w., welche zum Theil, dem Verfasser dieser Arbeit wenigstens, noch unklar sind und eingehendere lexikalische Untersuchungen verlangen; doch lässt sich das schon mit Gewissheit sagen, dass wir in denselben manche bisher auf afrikanischem Boden nicht belegte semitische Wurzel wieder finden. Besonders bemerkenswerth erscheint das Wort 木只 Haus (in Saræ enda, Mnzngr. Ost. St. 377), da hiermit das südarabische od auffallend übereinstimmt. 中人 theilen ist ohne Zweifel identisch mit der gleichlautenden arabischen Wurzel 道 und hilft sehr zur Erklärung der dritten Bedeutung dieses Verbs bei Freytag sowie des Substantivs 道道. Die Wurzel 只是人 singen spielen (S. derräffi Sänger) erinnert fast an (... Sünger)

Von den aus dem Amhar, aufgenommenen Wörtern finden sich nicht wenige in einer tigrifisirten Gestalt. Man kann jedoch im Zweisel sein — und in einigen Fällen erscheint dies in der That wahrscheinlich — ob derartige Wörter nicht schon in einer früheren Periode dem Amharischen entlehnt worden sind als diese Sprache noch auf einer ursprünglicheren, der des heutigen Tha ungesähr gleichen Stuse der Entwickelung stand, und dass das Fremdwort im Tha treu in der alten Form erhalten wurde, während es in der eigenen Sprache den in derselben herrschenden Gesetzen gemäss umgestaltet wurde. So lautet das amh. Wort ATT treffen sinden im Tha ATTR welche Form auch im Amh. einst existirt haben muss. Die amharischen Verba  $\Omega R$  crlösen,  $\Omega \Lambda \Gamma$  beschädigen welche auf ursprüngliches  $\Omega R \Omega$ ,  $\Omega \Lambda \Gamma \Omega$  zurückgehen, sinden sich in diesen Formen im Tha. Das amharische  $\Lambda P$  Gefäss sindet sich als  $\Lambda P \Lambda$  im Tha; bei Ludolf noch  $\Lambda P \Lambda$  Gähren lautet im Tha  $\Lambda \Omega \Gamma \Lambda$  u. a. m.

<sup>1)</sup> Oft in nordabessinischen Ortsnamen wie Addigråt = Ackerstadt. O.P. ist vielleicht eine Abkürzung von UO.P., welches aber in der Bedeutung Hof Garten im Tha stets nur diese volle alte Form zeigt. — Ueber 21 vergl. § 87.



### Erster Theil.

## Schrift Laut und Betonung.

#### I. Schrift.

Die Tigriñatexte sind mit Ausnahme der § 5 A erwähnten Uebersetzung § 7 von Pearce mit den gewöhnlichen altäthiopischen Buchstaben geschrieben resp. gedruckt. Bei dem Eindringen amharischer, hie und da auch wohl arabischer Wörter und bei selbstständiger weiterer Lautentwickelung des Tña reichten die altäthiopischen Buchstaben, deren Lautwerth sich bei einem ursprünglicheren einfacheren Lautzustande der Sprache fixirt hatte, nicht mehr aus und man nahm daher um zwischen Laut und Schrift grössere Uebereinstimmung zu erzielen auch specifisch amharische Buchstaben an welche den lautlichen Bedürfnissen auch des Tña ziemlich entsprachen. Am nothwendigsten bedurfte man des h um die sehr häufige und gewiss noch immer grösseren Umfang gewinnende Verwandlung des k in die entsprechende Spirans x z auch schriftlich darzustellen. Häufig bedurfte man ebenfalls T und M,1 seltener PT; besonders letzteres kommt wohl nur in wirklich ächt amharischen Wörtern wie TC gut, TLAC Pest, PCF Gränze vor. Auch T findet sich hauptsächlich nur in der aus dem Amh. eingedrungenen Adiektivendung  $\breve{a}$   $\ddot{F}$ . H entsinne ich mich gar nicht angetroffen zu haben, doch will ich nicht in Abrede stellen dass es sich mit irgend einem amb. Wort auch in unsere Texte eingeschlichen haben mag. Ebenso wenig finden sich die auch im Amh. jedenfalls nur seltenen von Ludolf erwähnten variirten Formen von U,  $\Omega$ ,  $\Lambda$  zur Bezeichnung von ch, v und frz. ll, obwohl die Variation des mittleren Zeichens im Tña sehr passend hätte zur Anwendung kommen können.

<sup>1)</sup> Es findet sich aber von diesem Buchstaben stets die andere Form welche wohl als bekannt vorausgesetzt werden darf. Wegen mangelnder Typen müssen wir uns hier der anderen bedienen.



Die Bezeichnung der Vocale ist im Tha durchaus dieselbe wie im Aethiopischen. Die vielen neuen Zeichen welche das Amh. provinciell¹ zur Bezeichnung gewisser vokalischer Lautverbindungen ausgebildet hat kommen im Tha für gewöhnlich nicht vor.² Eine störende Undeutlichkeit in R ist es dass bei dem Zeichen  $\Omega$  kuâ der letzte Zug des Untersatzes nach oben statt nach unten gezogen ist, so dass dieses Zeichen von  $\Omega$  kuê nicht zu unterscheiden ist; zuweilen fehlt der letzte Zug des Untersatzes ganz, so dass das Zeichen ungefähr  $\Omega$  aussieht. Auch Schreibungen wie RZ (Luc. 20, 9 R) für RZ er säumte sind bemerkenswerth.

Bas Tha hat aber auch besondere ihm allein eigenthümliche Buchstaben ausgebildet welche dem Aeth. und Amh. fehlen. Diese Zeichen sind wahrscheinlich erst in den dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts entstanden zur Zeit als die einheimischen Gelehrten unter Leitung der protestantischen Missionäre die Bibel in das Tha übersetzten. Abbadie giebt dies sogar im Journ. as. III 7 (1839) p. 365 für gewiss an. Im catalogue (1859) p IX giebt er die Zahl dieser eigenthümlichen Buchstaben auf ein und zwanzig an, welche Zahl aber zu niedrig gegriffen ist. Die Zeichen sind folgende und aus folgenden wirklichen und vermeintlichen Bedürfnissen entsprungen:

Φ wird dialektisch im Tha wie n häufig in die Spirans verwandelt, so auch im Dialekt der Texte R F, wahrscheinlich aber auch B C. Obwohl die für diese beiden Mutä eintretende Spirans, wie es scheint, in beiden Fällen phonetisch durchaus gleich ist (vgl. § 71), so scheute man sich doch aus etymologischen Gründen für die an Stelle des Φ getretene das aus n modificirte schon vorhandene Zeichen zu verwenden, man nahm vielmehr mit dem Φ ganz dießelbe Modification vor und bildete das Zeichen Φ, Φ, Φ u. s. w. Da ferner im Tha die Gutturallaute nicht mehr ganz die gleiche Stärke haben wie im Altäth., wenn sie auch im Vergleich mit dem Amh. immer noch stark sind, und da man sich der früheren Stärke derselben wohl bewusst war und dieselbe beim Recitiren altäthiopischer Schriften vielleicht zu for-

<sup>1)</sup> Besonders in Godscham. S. Abbadie catal. p. 4. — Vergl. Is. gram. p. 4; Ludoif gram. amh. p. 3; Abbad. catal. VII; Dillm. cat. mus. brit. p. 58 b; Massaja lect. grammat. p. 6.

<sup>2)</sup> Nur Luc. 20, 36 R habe ich gefunden At storben für Art.

<sup>3)</sup> Le dăbtăra qui traduisait les évangiles dans la langue du Tögray sous les yeux des missionaires anglais a inventé la nouvelle lettre  $\bar{\mathbf{m}}$ ; de même ... il a inventé le caractère  $\bar{\mathbf{m}}$  comme modification de l'alph éthiopien.

ciren pflegte, so differencirte man die Gutturalbuchstaben in den neu componirten Tigriñatexten um dadurch anzudeuten dass dieselben nicht mehr so lauten wie im Geez. 1 Diese Differenzirung der Gutturalbuchstaben war mithin ein ziemlich müssiges und unnützes Beginnen und ist dabei noch so inconsequent wie möglich durchgeführt indem man erstens einige Gutturalbuchstaben blos aus graphischen Gründen gar nicht modificirte und zweitens die anderen ohne irgend welchen Unterschied bald in der alten Gestalt bald mit der neuen Modificirung schrieb. Aus graphischen Gründen wurden nämlich alle die Gutturalbuchstaben nicht modificirt welche nach oben zu nicht in einen einzelnen senkrechten Strich? enden, da man wo dieser fehlte die wagerechte Linie welche nach amhar. Vorgange nun einmal zur Modificirung gewählt war nicht anschliessen konnte.<sup>3</sup> Man liess daher U U U U U U ohne Modificirung. wohl aber wurde O zu O modificirt. Aus demselben Grunde modificirte man UUVYYYUU nicht. 5 Bei A A 3, A Tru. s. w. liess sich hingegen die wagerechte Linie oben leicht anbringen. Aeusserst selten findet sich die modificirte Gestalt bei Z und seinen übrigen Silbenzeichen, wahrscheinlich weil dieser Guttural auch noch im Tis einen

<sup>1)</sup> Ganz verkehrt scheint Abbadie's Erklärung dieser Zeichen. Journ. as. a. a. O. aber auch meine Erklärung ist nur Vermuthung. — Beim Alf kann diese Modificirung dann nur bedeuten sollen dass es nicht mehr Hamza ist, was es natürlich im Altäth. auch nicht immer war.

<sup>2)</sup> Als solcher wird aber auch der kleine punktähnliche oberste Ausläuser von h h P angesehen, ebenso wie man im Amhar. auch an T die wagerechte Modificationslinie zu T unmittelbar anschloss.

<sup>3)</sup> Allerdings hat die amhar. Schrift diese graphische Schwierigkeit leicht überwunden indem sie auf Buchstaben welche oben anders auslaufen einfach einen senkrechten Strich aufsetzte, so **R** aus **R**, **Z** aus **Z**; auf noch andere Weise sind **H** u. **T** aus **H** u. **T** gebildet. Von den dem Tha allein eigenthumlichen modificirten Buchstaben ist der einzige welcher ursprünglich oben nicht in eine senkrechte Linie auslauft **P**, man hat hier wie im Amh. eine kleine Linie aufgesetzt **T**.

<sup>4)</sup> Für v aber Mt. IV 2 R wirklich zweimal v in AC-N viersig.

<sup>5)</sup> Das Fehlen der Modificirung beim H lässt sich aber vielleicht auch noch daraus erklären dass eine lautliche Schwächung des H überhaupt unmöglich ist. H kann allerdings geschwächt werden, ist dann aber kein eigentlicher Guttural oder Hauch mehr, sondern ein an sich phonetisch werthloses Alf oder Hamza. In den Wörtern bei denen diese Schwächung des H eintritt wird im Tha auch wirklich Alf geschrieben.

sehr starken Laut hat (in den Vocabularien meistens durch kh hh wiedergegeben), und daher der Zweck der Modificirung, den Laut des Buchstabens als einen schwächeren als im Geez zu bezeichnen, hier nicht wohl angebracht war.<sup>1</sup>

In BC sind die sämmtlichen blos dem  $T^{n_R}$  eigenthümlichen Buchstaben vermieden; bei den Gutturalen hat dies nichts auf sich, zu bedauern aber ist es dass auch das Zeichen für die aus  $\Phi$  entstandene Spirans fehlt.

\$ 9 Noch eine sehr bemerkenswerthe allein dem Tha angehörige Eigenthümlichkeit der Schrift ist hier zu erwähnen. In den äth. Handschriften sehen die Zeichen 3 ha und 4 he einander sehr ähnlich, und das Streben einer Verwechselung beider Zeichen vorzubeugen ist ohne Zweifel der Grund dass die aus anderen Gründen nach Gutturalen häufig statt findende Schreibung å für ä grade beim 3 schon im Aeth. besonders häufig ist. Im Tña ist dies nun soweit durchgeführt, dass 3 gradezu das alleinige Zeichen für  $h\breve{a}$  und  $h\hat{a}$  ist, während **7** (äth. also  $= h\breve{a}$ ) für das mit dem sechsten Vokalzeichen versehene h gilt; z. B.  $\mathbf{P}\mathbf{\Omega}\mathbf{H}\mathbf{3} = \mathbf{j}\mathbf{e}\mathbf{b}\mathbf{a}\mathbf{z}\mathbf{e}\mathbf{h}$ , nicht etwa  $\mathbf{j}\mathbf{e}\mathbf{b}\mathbf{a}\mathbf{z}\mathbf{e}\mathbf{h}\mathbf{a}$ ; PIA4 = jehlaf, nicht jehalaf u. s. w. Das alte Zeichen 1/2 ist somit ganz geschwunden. Viel natürlicher wäre es gewesen wenn vielmehr 3 fortgefallen wäre und 🔁 seinen alten Werth beibehalten hätte. Nur selten kommt es vor dass 3 trotzdem, der alten Anwendung gemäss, für ha gebraucht wird.2 Es ist hierin entweder eine verwerfliche Inconsequenz zu erblicken, oder aber sind die so vorkommenden Fälle gradezu als Schreib resp. Druckfehler zu qualificiren.

§ 10 Die einzelnen Wörter werden wie im Aeth. durch: von einander getrennt, als grössere Interpunktionszeichen kommen vor : und : und Nur ganz kurze enklitische und proklitische Wörtchen werden wie im Aeth. mit dem Wort zu welchem sie gehören ohne irgend welche Trennung zusammen als ein Wort geschrieben. Die Anzahl dieser enklitischen und proklitischen Wörtchen ist aber im Täa viel grösser als im Aeth., da zu den schon im Aeth. vorhandenen welche im Täa fast sämmtlich noch erhalten sind noch eine grosse Anzahl von solchen hinzukommt welche im Aeth. noch körperhaftere Form haben und dem entsprechend auch als selbstständige Wörter

<sup>1)</sup> Ich kann überhaupt nur 🕇 in den ersten Capiteln des Mat. R einigemal belegen; später hört es ganz auf.

<sup>2)</sup> z. B. Luc. 18, 28 C R ZPIG wir haben verlassen für ZPIG B.

behandelt werden, im The jedoch zugleich mit dem Lautumfang auch die Selbstständigkeit verloren haben. Einige der am häufigsten so vorkommenden Wörter welche im Aeth. noch durchaus selbstständig gebraucht werden sind:

A) proklitische AT = äth. WAT, AN = äth. AN, AR = äth.

A) PROMOTER THE STATE STA

Einige im Genitivverhältniss zu einander stehende Nomina welche dem Sprachbewusstsein schon anfangen als ein Wort zu gelten werden dem entsprechend oft auch als eins geschrieben so LAT Nachbar, ADAC, Schuldner. Im Aeth. so bekanntlich schon LAHLAAME für die in alten Handschriften noch vorkommende getrennte Schreibung. Endlich sind hier noch zu erwähnen einige § 48 u. 75 näher beschriebene Zusammenziehungen mehrerer Wörter, auch sonst noch einige zerstreute Fälle.

Ein Verdoppelungszeichen besitzt das Tha ebensowenig wie das Aeth.; § 11 jeder durch keinen Vokal getrennte Doppelconsonant wird aber auch im Tha stets nur einfach geschrieben wenn er in ein und demselben Wort vorkommt. Ist der Doppelconsonant aber durch den Antritt eines enklitischen oder proklitischen Wörtchens veranlasst, so kommt die Doppeltschreibung nicht selten vor z. B. 71400, 514001, andere Beispiele sind HOROT Luc. 13, 25 C für HOROT B; Andere Beispiele sind HOROT Luc. 13, 25 C für HOROT B; ATATO, Joh. I 6 BCRF für AT:TA"; FPOPO Mt. XXII 16 BCR für CP:P". Wird das proklitische Wörtchen als selbstständiges Wort geschrieben so ist natürlich ausschliesslich die Doppeltschreibung erlaubt; so kommt an derselben Stelle Mt. XXII 32 C F. P. POPO Vor. Besonders sei hier noch erwähnt die stets proklitische Negation AP deren auslautendes P ebenfalls mit dem

<sup>1)</sup> Diese Beispiele sind häufig Mt. V. R hat hier vorwiegend die Doppeltschreibung.



anlautenden P des Imperf. immer zusammengeschrieben wird z. B. H.P? በ አሂ Joh. I 27 für ዝኢ P.P?" welchem (gegenüber) es mir nicht gesiemt; አዮች ጉሙ ሂ Luc. 20, 35 sie werden nicht heirathen = ኡ P.P.".

#### II. Lautlehre.

#### 1. Vokale.

Die gewöhnliche Aussprache des äth. ersten Vokals ist im Tha ă & 1 12 aus dem ursprünglichen Laut ä getrübt. Aus den Vokabularien ergiebt sich eine grosse Anzahl von Beispielen, z. B. béttry - NTZ Stock, demm --PP Blut, szellésty - WANT drei, szebbát - nn Menschen S. débena = RNG Wolke, mangad = 577P Weg, medhanit = 5P-4 ደተ Medicin, fáras = ፈረስ Pferd, sánbat = ሰንበተ Sonntag Bk. neguebber = 37-AC wir thun, L. u. s. w. Die Aussprache nähert sich in der Folge zuweilen schon dem unbestimmten Schwalaut, welchen L. französisch neben e häufig durch eu wiedergiebt, z. B. enteu und ente - 731 wenn, seumiène = 1027 Norden. Der Laut den Bk. durch a ausdrückt ist nach seiner Beschreibung ungefähr derselbe Laut. Die Folge dieser Trübung ist dass in der Schrift der ursprüngliche erste Vokal nicht selten durch den sechsten (č) vertreten wird z. B. AZT u. AZT, ALAT u. AZ kommt dies wohl in B vor. Schon in den Geezschriften finden sich bekanntlich vereinzelte Spuren dieser Trübung ebenfalls durch den Wechsel des ersten und sechsten Vokals kenntlich, aber nicht in der Menge und Mannigfaltigkeit wie im Tha (s. Dillm. Gr. S. 29).2 Jedoch ist die ursprüngliche Schreibung in den meisten Fällen durchaus vorherrschend, nur in den folgenden hat sich die Schreibung durch den sechsten Vokal mit mehr oder weniger Consequenz festgesetzt:

<sup>1)</sup> Auch im Tigrê ist dieser lautliche Verfall schon durchaus zur Geltung gekommen.

<sup>2)</sup> Der Wechsel des ersten und sechsten Vokals findet sich im Geez besonders bei gewissen Nominalformen, wo vielfach die Wahrscheinlichkeit vorliegt wirklich eine doppelte Bildung mit doppelter Aussprache anzunehmen. (Vergl. Dillm. Gr. S. 173). Im Tha hingegen ist das Eintreten des sechsten Vokals für den ersten durchaus Zeichen lautlichen Verfalls.

A. In gewissen Verbalformen. Nämlich im Imperf. des Reflexivs vom einfachen Stamm wird in der ersten Wurzelsilbe für  $\check{a}$  immer  $\check{e}$  geschrieben, so  $PC\Omega\Omega$  (mit fast stetem Ausfall des t für  $PC\Omega\Omega$ ) = āth.  $PC\Omega\Omega$ , L. irekkeube er wird gefunden; ferner  $PC\Omega\Omega$  für  $PC\Omega\Omega$ . Ausnahmen von dieser Regel sind so selten, dass man sie für Schreib resp. Druckfehler ansehen kann. Ebenso im Imperf. Indikat. des Causativs vom einf. Stamme wird für  $\check{a}$  fast ausnahmslos  $\check{a}$   $\check{e}$  geschriebeu z. B.  $PC\Omega$   $\check{a}$  er zündet an = āth.  $PC\Omega$ ,  $PC\Omega$ 

B. Sonst bei einzelnen Wörtern findet die Schreibung mit & theils beständig theils vorherrschend statt. Hierhin gehören besonders die beiden proklitischen Wörtchen  $\Omega$ , Präposition für äth.  $\Omega^2$  und das Relat. H, letzteres so beständig für äth. H. Ferner gehören vorzüglich hierhin die Substantiva 34  $\Omega$  Wind = äth. 14  $\Omega$ , PR Krankheit = äth. PR, 4. PR Wille = äth. APR, 74  $\Omega$  Acker = äth. 162 Norden = äth. 162 , auch für  $\Omega$  AR,  $\Omega$  Aussatz, aussätzig sehr gewöhnlich  $\Omega$  u.  $\Omega$  U.  $\Omega$  U.  $\Omega$  und wohl noch einige andere. R welcher stets nach Alterthümlichkeit strebt hat auch für diese Wörter öfters die alten Formen, so z. B. 14  $\Omega$  Luc. 7, 24; 12, 55; äusserst selten hingegen finden sich diese in B C. Bei dem zum Pronomen hinabgesunkenen Substantiv 3 $\Omega$  für äth. 14 $\Omega$  Seele wird sich aber auch in R nur die Schreibung durch den sechsten Vokal finden.

Man wird nicht irren, wenn man annimmt dass in den Wörtern und in den Fällen in welchen die Schreibung durch den sechsten Vokal Regel oder vorherrschend an Stelle des ersten ist, auch die Aussprache  $\check{a} \in \text{noth-wendig}$  oder vorherrschend ist, während man sonst bei vielen Wörtern zu

<sup>1)</sup> Ausnahme z. B. Mr. I 5 BC PAAM.

<sup>2)</sup> Wenn  $\Omega$  verdoppelt in distributiver Bedeutung steht (äth.  $\Omega\Omega$ ) so ist die Schreibung  $\Omega \Omega$  viel häufiger als  $\Omega \Omega$ , da hier  $\Omega \Omega$  schon anfängt als ein Wort zu gelten und die ursprüngliche Doppelung mehr und mehr in Vergessenheit geräth. Dasselbe ist der Fall in  $\Omega\Omega$ ? für seltneres  $\Omega\Omega$ ? Präpos. swischen; da das einfache  $\Omega$ . Prapos. swischen; da das einfache  $\Omega$ . Prapos et vergessen dass das anlautende  $\Omega$  die sonst vorherrschend  $\Omega$  geschriebene Präposition ist.

gleicher Zeit die getrübte und die ungetrübte Aussprache des ersten Vokals findet (§ 17).

- B 13 Der weitere Uebergang des ă durch ă ĕ zu i ist in den Vokabularien etwas seltener. S. schreibt gitt—a dein Gesicht = 28%, Bk. dagegen gits. Ferner S. niszáthôm = 30%, dagegen L. nessatome, nessou (31%) u. s. w. Bei Bk. ferner das schon erwähnte temillas. Für äth. UTC Bohne haben S. u. Bk. áttir auch Is. (lex. I 64 b) hat dieser Aussprache entsprechender ATC. Für AUCT zehn hat S. assirty, Bk. dagegen asartie, desgl. L. asserté. Is. schreibt hier ebenfalls UVCT mit dem sechsten Vokal während in den Texten diese Schreibung nur selten ist. Für A27T Greisin schreibt Bk. einmal arigit, ein anderes Mal áregit, S. endlich árragît. Für A27TC Weber (eigentl. er macht Säcke) schreibt S. mäkegibbir, für A27TP Bauer hárristéy, dag. L. hharesti; für PAZ es ist nicht jillun S. Es liessen sich noch mehrere andere derartige Beispiele anführen. Ueber andere Fälle in denen ursprüngliches ä auch in der Schrift zu i wird s. § 45.
- Ein auslautendes äth.  $\ddot{a}$  ist dem gänzlichen Abfall ausgesetzt, während es § 14 sich hingegen grade im Auslaut in einzelnen Fällen sehr rein erhalten hat (§ 17 A). Das erstere findet statt besonders beim Nomen (sowohl eigentl. Nomen wie Präp. u. Adv.) welches in Folge dessen, einige wenige archaistische Verbindungen ausgenommen, den stat. constr. u. Acc. aufgegeben hat. Andere Beispiele sind An aus āth. 30, 100 aus āth. 100, 2001 (für 2001) aus āth.  $\lambda 2 \Omega \Lambda$ , —  $\Omega$  aus ath. —  $\Omega$  verkürzt. So auch der Plural des Relativs አል für ath. አΛ, welche letztere Form übrigens besonders in B noch mehrmals vorkommt. Ferner beim Possessivsuffix d. 1 P. s. P für P z. B. WIR mein Fleisch = ath. WIP. Die Ausstossung des ä im Aeth. in አንስ für አንስ ich aber ist im Tia aufgehoben: አንስ, seltener አኔስ (§ 15 u. 35). Wenn im Innern des Worts eine völlige Ausstossung eines ä vorkommt so ist dies nur nachlässigerer Aussprache zuzuschreiben; so hat S. für tarrékkas Ferse = amh. TLNH bei Verlängerung des Worts trékkasíh, ebenso S. zmániá 80 = 1093P, in den übrigen Vokabularien noch mit e und a.

<sup>1)</sup> Seltener auch in R z. B. Luc. 16, 26; 21, 21. In C ist mir diese ältere Form nicht aufgefallen.

Wenn ein auslautendes ursprüngliches  $\breve{a}$  weder ganz abfällt noch sich § 15 ganz rein erhält sondern die oben erwähnte Trübung erfährt, so wird die ursprüngliche Schreibung durch den ersten Vokal mit ziemlicher Consequenz gemieden, aber auch die Stellvertretung desselben durch den sechsten Vokal welcher sonst in diesem Fall einzutreten pflegt (§ 12) ist nicht beliebt. Zwar ist beides nicht grade unerhört wie schon das oben erwähnte XII für und neben **777** (enteu énte L.) zeigt; doch da diese Schreibung grade im Auslaut geeignet ist Zweifel bei der Aussprache hervorzurufen, so bezeichnet die Schrift in diesem Falle das aus ă getrübte ă č lieber durch den fünften Vokal. So wird für ath. AD ja! consequent AP (aówe Bk.) geschrieben: für 3P (= 3º + ath. UP) hier dort nur 3P. (live Bk. mit Beibehaltung der alten Präposit. 1); für XINP (aus äth. XOIN: UP verkürzt) von hier nur 3398; für ath. 330 nun also nur 330. Die Schreibung durch den ersten Vokal findet sich bei diesen vier Worten gar nicht. Hierhin gehört ferner ላኔ ich (ani L., ánie Bk., anéh S.) für äth. ላኔ, doch kommt bei diesem Worte auch ab und zu noch die alte Schreibung vor. Am häufigsten kommt diese Regel zur Anwendung beim Auslaut der 3. P. m. sing. Prät., beinah<sup>3</sup> durchgreifend in CRF, während B ab und zu noch den ersten Vokal schreibt; also B 2012 u. 2012, Tok u. Tok, hingegen CRF fast nur 2012 er that, The er war, bei L. wiedergegeben durch gaberè, khonè. Fernere Beispiele navarè =  $2\Omega Z_0$  er war; bei Bk. sédede = ሰርያ er sandte, tafie = በፋሉ er ist verloren, tewodee = ተወድኤ es ist vollendet, béle =  $\Omega\Lambda$  er sagte, khédde =  $\Gamma_{\Lambda}$  er ging, métse = PR er kam. Eine Schreibung 200, To 3 könnte zu zwei resp. einsilbiger Aussprache verleiten und wird deshalb gemieden. Auch Verba welche aus dem Amhar. entlehnt sind werden so behandelt z. B. m. er rief. amh. M. Dass übrigens in der 3. P. s. m. Perf. wirklich noch die reine

<sup>1)</sup> Dass man grade bei  $\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c}\upbegin{array}{c$ 

<sup>2)</sup> Z ist im Tha an Stelle der Prapos. A getreten.

<sup>3)</sup> Luc. 20, 12 R Pro er that sum sweiten Mal.

Aussprache möglich ist beweist die Form haresa er pflügte Bk. ferner seltene und seltsame (§ 78) Schreibungen wie ወዳች, ምዳች B für ወዲ, ምጹ C (Mt. III 16 u. 17) - ath. の名本, の名本.1 Tritt ein Zusatz ganz eng an den Auslaut heran so tritt wieder die ursprüngliche Schreibung durch den ersten Vokal<sup>2</sup> ein und zwar um so regelmässiger je enger der jedesmalige Zusatz seiner Natur nach an das Verbum herantritt und mit demselben als ein Wort gilt. Am meisten ist dies der Fall beim Antritt des t der 3. P. s. fem., man findet demzufolge nur die Schreibungen TAT, 202T u. s. w. (L. khonète, gaberete). Ebensowenig dürfte sich beim Antritt der unmittelbaren objektivischen Pronominalsuffixe die Schreibung mit dem fünften Vokal sichers belegen lassen sondern nur 3725 er hat uns gesagt, PROZ er ging vor mir u. s. w., hingegen kommt beim Antritt der mittelbar (durch die ganz erstarrte, hauptsächlich nur noch in dieser Anwendung vorkommende Prap. A, vgl. \$ 106) sich anschliessenden objekt. Pronominalsuffixe schon ab und zu die Schreibung des Verbalauslauts durch den fünften Vokal vor, da hier das Sprachgefühl schwankt ob dergleichen Formen (obwohl sie immer als ein Wort geschrieben werden) als ein oder als zwei Worte aufzufassen sind und ob demgemäss der Verbalauslaut als Inlaut eines Wortes durch die Beibehaltung der ursprünglichen Schreibung, oder als Auslaut des ersten von zweien durch die in diesem Fall übliche Schreibung durch den fünften Vokal darzustellen ist. Beide Schreibungen finden sich z. B. Mr. 15, 9 A ሴላተም C. ማለሰላተም B, er antwortete ihnen. Doch ist die letztere Schreibweise in diesem Fall noch bedeutend vorherrschend. Schon sehr häufig findet sich hingegen die erstere beim Antritt der Negation 3 z. B.

<sup>1)</sup> Das erste Vokalzeichen wird demnach im Wortauslaut überhaupt nur sehr selten beibehalten. Es ist ungewiss ob es dann die ungetrübte oder die getrübte Aussprache repräsentiren soll; vielleicht gar keine bestimmte.

<sup>2)</sup> Aeusserst selten der sechste z.B. Luc. 23, 15 C A.P.L. Trank für "Nk B er hat nicht gefunden. Joh. 16, 11 BC Trak für "\*\* denn er ist gerichtet worden.

<sup>3)</sup> Für  $\dot{\gamma}\Omega \mathcal{Z}\mathcal{Z}$  (bez.  $\mathbf{Z}^{\prime\prime}$ ) Luc. I 78 BC or hat was heimgesucht sollte man allerdings erwarten entweder  $\dot{\gamma}\Omega \mathcal{Z}\mathcal{Z}$  (von der amh. Form  $\mathbf{Z}^{\prime}\Omega \mathcal{Z}$ ) oder  $\dot{\gamma}\Omega \mathcal{Z}\mathcal{Z}$  und auch  $\dot{\gamma}\Omega \mathcal{Z}\mathcal{Z}$  (von einer tigriñisirten Form  $\dot{\gamma}\Omega \mathcal{Z}\mathcal{Z}$ ) od. contrahirt  $\dot{\gamma}\Omega \mathcal{Z}\mathcal{Z}$ ). Es liegt hier wohl eine Verwechselung und Vermischung beider Formen vor.

አደውደዋን er fiel nicht Mt. VII 25 RB, dag. አደወደዋን C; ferner አዋጥማን er taufte nicht Joh. IV 2 BCR, አደበልህን er ass nicht Luc. IV 2 BCR u. s. w. Beim Antritt anderer enklitischer Wörtchen ist diese Schreibung noch viel gewöhnlicher z. B. ቀረበውን und er näherte sich, ተጠማህ denn es wurde gehört, ከኢኒስ er war aber unfähig u. s. w. Doch ist auch die andere keineswegs selten, z. B. ማጸማ denn er ist gekommen Luc. 19, 10 R, dagegen ማዲማ BC.

In diesem Falle steht also das fünfte Vokalzeichen in einer seinem ursprünglichen Werth (lang ê) fremden Anwendung für auslautendes ĕ ä; wir wollen indess nicht in Abrede stellen dass da jeder auslautende Vokal zur Ancipität neigt auch hier ĕ ä vielleicht öfters wie ê lautet. Bestimmt ist dies der Fall in dem erwähnten አኔ ich für ath. አደ; Beweis hierfür ist die Schreibung anéh bei S. und dann besonders die Schreibung anie bei Bk., da sich bei Bk. langes e fast stets als ie darstellt, und endlich die Vergleichung mit dem amh. 34. Ferner deutet die Schreibung enté bei L. neben enteu und ente für XIT auf langes auslautendes e neben kurzem. Dagegen lässt die stete Schreibung khonè L. béle Bk. u. s. w. bestimmt auf einen kurzen Auslaut schliessen. Mit langem Auslaut würde bele bei Bk. belie lauten (§ 32). — Nur selten kommt es vor dass ein inlautendes ursprüngliches ă zu einem entschiedenen langen  $\hat{e}$  geworden ist. Es trifft dies besonders folgende Wörter: Das amh. Wort  $\Phi \Lambda \Omega T$  Ring ist zu  $\Phi \Lambda \Omega T$  geworden. und zum Beweise dass hier wirklich für das Sprachbewusstsein ein langes ê steht schreibt Bk. kálebiet. Ferner in dem Worte 28 Gesicht wofür sich bei Bk. ebenfalls giétsi neben ursprünglichem gáts findet. In den Texten findet sich die ersterer Aussprache entsprechende Schreibung 28 nicht. Endlich A Bock Ziege für ath. MA (zugleich mit Abfall des End-i; ein Eindringen desselben in die erste Silbe und ein in Folge dessen entstandener Mischlaut ai, ê ist nicht anzunehmen, vergl. § 31), desgl. bei S. mit langem ê teêly, aber noch mit kurzem e telli bei Bk. Sonst wird im Inlaut aus  $\ddot{a}$  entstandenes  $\ddot{a}$  nur noch äusserst selten durch das fünfte Vokalzeichen geschrieben. Mir ist nur bekannt das auch sonst bemerkenswerte 775PA für **\75P** Luc. 22, 6 R. Vergl. § 57 Abs. 1 ult.

Eine ganz andere Trübung entsteht durch den Einfluss der Lippenlaute § 16 auf ursprüngliches  $\breve{a}$ . Geht ein w voran so giebt S. ein folgendes ursprüngliches  $\breve{a}$  gewöhnlich durch u, Bk. gewöhnlich durch o wieder, z. B. S. widdy,

Bk. wodde - O.R. Sohn; S. wurrhy, Bk. worhhe - O.C. Mond Monat. Für ORAT sie ging fort hat S. wussit, für OCP Gold wurky, Bk. hingegen schreibt wark = ФСФ, wambar = ФЗПС. Stuhl woraus man sieht dass auch die Trübung im entgegengesetzten Sinn stattfinden kann. Endlich kann der a-Laut nach wauch ganz ungetrübt bleiben wie z.B. S. u. Bk. übereinstimmend walta - OAT Schild, L. ouassène - OAT Gebiet Granse. iwardou - POCR sie steigen herab. In unseren Texten wird dieser Lautübergang des ä nach w zu ü ö durch die Schreibung nicht angedeutet. 1 Seltener und weniger intensiv ist die Trübung des  $\breve{a}$  nach u hin nach den übrigen Lippenbuchstaben, während die Trübung zu ä e in diesem Falle (besonders bei Bk.) häufiger ist; in dem Laute ö ü der hier oft entsteht fangen beide Trübungen an sich zu begegnen. Beispiele sind fotái Bk. - 479 Freund. aber phöttáuchá S. (dein Freund); ferner iffőrre = 34CU ich fürchte. phöttálit – ΔΤΛΤ Spinnerin, börke – ΠCΦ Blitz, mülhassh – ΦΛ ተስ Zunge, mügly = ማገሊ Eiter und mogglenkia = ማገለኛ Geschwür eigentlich eitrig, möttehaff = PRAL Buch (sämmtlich bei S.). Auch in diesem Falle wird der Lautübergang in der Schrift gewöhnlich nicht angedeutet; nur in einzelnen Wörtern in denen sich nach dem Lippenlaut ein reinerer u- oder o-Laut aus dem ursprünglichen ä entwickelt hat wird dieser auch in der Schrift als solcher bezeichnet, so finden sich Fio-31 (Is.) und FP75 (Texte) shomúntie Bk., schémmuntý S., chomonté L., nur Merz schamante für äth. 1037 acht. Das amhar. Wort 17004 Rohr lautet bei L. chamboko, auch in den Texten die Schreibung Pron Ф z. B. Luc. VII 24 C, dagegen B ПОПФ. Ebenso lautet das wahrscheinlich auch mehr amh. Wort  $\Omega \mathcal{L} \Lambda$  Sperling im Tha  $\Omega \mathcal{L} \Lambda$  (bei Is. tha  $\Omega \mathcal{L} \Lambda$ ).

Noch bedeutender sind die Veränderungen denen ein ursprüngliches  $\check{a}$  durch den Einfluss eines folgenden Lippenlautes ausgesetzt ist, vornehmlich ebenfalls wenn dieser Lippenlaut ein w ist. Ein solches kann nämlich

<sup>1)</sup> Dagegen hat Munzinger für das Tigrê, in welchem  $\breve{a}$  nach  $\omega$  ebenfalls gewöhnlich  $\breve{o}$  wird, in seinem Lexikon das siebente Vokalzeichen in diesem Falle angewendet, z. B.  $\mathbf{D}$  für ath. und Tha  $\mathbf{D}$   $\mathbf{C}$   $\mathbf{\Phi}$ .

<sup>2)</sup> Bei Lef. p. 342 auch schon im Amh. chamboqo.

<sup>3)</sup> Munzinger hat hier ebenfalls im Tigrêglossar die Schreibung durch den siebenten Vokal, z.B. P7A für P7A Eiter.

ein unmittelbar vorhergehendes ă zu einem Diphtong umgestalten und in der Folge sich selbst ganz in diesen Diphtong auflösen. Hierüber § 57. Auch andere Lippenlaute können ein unmittelbar vorhergehendes ă zu & ŏ verdunkeln in welchem Falle auch die Schrift vielfach den Lautwechsel anzeigt, so \$\Phi\_{\mathcal{L}}\$ für āth. \$\Phi\_{\mathcal{L}}\$ Korb Behälter aber. bei S. noch káffo (Bienenkorb), ferner \$\Phi\_{\mathcal{L}}\$ für āth. \$\Phi\_{\mathcal{L}}\$ No Stern aber Bk. köhhab desgl. S. kökabíh, ferner \$\Phi\_{\mathcal{L}}\$ für āth. \$\Phi\_{\mathcal{L}}\$ OF sieben (über welches Wort weiter zu vergleichen § 61 und 63), ferner das eben schon eines ähnlichen Grundes wegen erwähnte \$\Phi\_{\mathcal{L}}\$ \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}

Auch sonst finden sich Wörter in denen ursprüngliches ä zu ö geworden ist. Hierhin gehört besonders die seltene Nominalform 2012 welche am häufigsten bei gewissen Zahlwortgebilden vorkommt (S. Dillm. Gr. S. 292). Daher hat sich in dem oben erwähnten Wort somun Bk. Woche das ursprüngliche à aus doppeltem Grunde zu o verwandelt. Bei S. kommen ferner so vor szólus = WAR Dienstag und szoiny = ALP Montag. Zu bemerken bei Bk. sokhona = ath. nno Ferse auch in den Texten noch Hin geschrieben. Bei S. wechselt szággursh u. szóggursh = 874 Haar; chószallíh S. - Υπα amh. Kohle und noch einige andere In dem Worte nicht ganz klarer Herkunft (vgl. § 70 ult.) APort. APOrt lokhota Bk. L. lokwatu S. Schlauch wechselt ă mit o auch in der Schrift, im Gegensatz zu den bisher in diesem Absatz erwähnten Wörtern. Man wird aber bemerken können dass sowohl bei der Form 2000 wie auch bei vielen der einzelnen hier zuletzt und vorher erwähnten Wörter dem aus ä entstandenen ä ö ein ursprüngliches o u (auch ein u-haltiger Laut) vorangeht oder folgt. Es zeigt sich also auch hier schon ein Streben nach Vokalharmonie welches wir § 42 f. in ähnlicher Weise nur in noch stärkerem Grade sehen werden.

<sup>1)</sup> Dagegen ebenfalls vom gleichen Stamme L. tsemania, Bk. semania, Merx tsemania, auch in den Texten wie im Aeth. 11073. Pachtsig.

<sup>2)</sup> Ebenso ist in der eng verwandten Form 2nC das  $\check{e}$  gewöhnlich zu  $\check{u}$  seltener  $\check{o}$  geworden. S. § 43.

<sup>3)</sup> Doch giebt diese Form szonny streng genommen nicht das nordäthiopische Th.P. sondern das amhar. Th. wieder welches letztere sich nach amh. Lautgesetzen aus ersterem entwickelt hat. Vergl. über dies Wort ferner § 26 u. 29.

Die reine Aussprache des ä ist nicht grade selten; es scheint dass bei den meisten Wörtern neben der getrübten Aussprache auch zugleich noch die ungetrübte stattfinden kann, die letztere gilt vermuthlich als edler und gewählter, manchmal vielleicht gar als affektirt. So schreibt Bk. für ~37 P. Weg mangad, ebenso S. mengéddy (~37R), dagegen L. mehrmals nur mangad; ein und dieselbe Form 37NC wir thun giebt L. einmal durch neguebber, das andere Mal durch negabbeur wieder. Neben häufigerem enteu, ente hat L. seltener auch noch enta für hat wenn. Das amh. ~30 (auch ~3P geschrieben; § 17 ult.) Löffel bei S. manka, bei Bk. manka. Andere Beispiele sind bei S. szambu = n3nh Lunge, tekaffitu = Tn Lafen, müfflas = ~4nh Schwein, mamber = ~3nc Stuhl, phattly u. phöttlih = Ath Zwirn Faden, tamén = To Schlange; bei Bk. hhátama = To Stadt, man u. man = ~3 wer?

Grade so wie es eine Folge der getrübten Aussprache des ursprünglichen ä ist dass es in der Schrift oft durch das fünfte und sechste Vokalzeichen ausgedrückt wird, so ist es eine Folge der reinen Aussprache dieses Lautes dass er in der Schrift durch das vierte Vokalzeichen wiedergegeben wird, und zwar durchgehend oder vorherrschend in Fällen in denen die reine Aussprache durchgehend oder vorherrschend statt findet, zerstreut in Fällen in denen die reine Aussprache neben der getrübten vorkommt. Das vierte Vokalzeichen hat somit ausser seinem urspr. Werth  $\hat{a}$  noch den des reinen  $\breve{a}$ erhalten. Man wird in vielen Fällen in Zweifel sein können ob ä sich micht zu wirklichem â verlängert hat oder ob das vierte Zeichen hier nur rein erhaltenes ă ausdrücken soll, und ein solcher Zweifel ist in der That sehr berechtigt da wir mit den vorliegenden Hülfsmitteln 1 gar nicht entscheiden können ob man z. B. hon dein Name L. simka, für äth. hon, simka oder simkå spricht. Nur genaue Beobachtung an Ort und Stelle wird hierüber Aufschluss geben können. Indess können wir in anderen Fällen mit Gewissheit behaupten dass das vierte Vokalzeichen den Werth des ungetrübten  $ar{a}$ Das Wort An Vater zum Beispiel lautet bei L. Sa. Bk. 2 überein-

<sup>1)</sup> Denn wenn Bk. auch öfters einen langen Vokal durch einen übergesetzten wagerechten Strich, und S. durch einen Circumflex oder nach deutscher Unsitte durch ein zugesetztes & kennzeichnet, so können die Vokale bei denen diese Zeichen fehlen unmöglich alle für kurz gelten.

<sup>2)</sup> Bei S. ábuéy, also ohne bestimmte Angabe ob Länge oder Kürze.

stimmend ábbo wo durch das doppelte b die Kürze des vorhergehenden reinen a angedeutet ist; auch in den Texten findet man das Wort nur mit anlautendem A geschrieben da man, wie weiter unten gezeigt werden wird. anlautendes A wie reines & zu sprechen gewohnt ist. Tritt aber vor An ein proklitisches Wort bei dessen engem Anschluss das Alf in der Schrift fortfällt (§ 75) so finden sich neben Schreibungen wie Pho mit dem Vater, MIRO statt des Vaters überaus häufig die Schreibungen Pho. **MIRO.** Aus welchem Grunde sollte hier eine Verlängerung des ă zu â stattgefunden haben, warum soll man wenn man das einzelne Wort abo spricht hier in der Verbindung mit einer Praposition mesabo, kendabo sprechen? Eher könnte man grade das Gegentheil erwarten.1 Das vierte Vokalzeichen ist hier vielmehr offenbar nur deshalb angewendet, um der einem inlautenden ersten Vokalzeichen zunächst liegenden Aussprache ä e vorzubeugen, mithin die Aussprache mesäbo zu veranlassen. Ob die Schreibungen ምስቦ, ከንደቦ nichtsdestoweniger eine getrübte Aussprache mesäbo, kendåbo repräsentiren sollen muss dahingestellt bleiben. Möglich ist dies sehr wohl, denn es lässt sich sehr wohl denken dass ein Wort welches allein für sich stehend mit reinem  $\ddot{u}$  als Anlaut ausgesprochen wird, bei rascherer Aussprache und in engster Verbindung mit einem vorhergehenden Worte sein anlautendes \( \tilde{a} \) unrein werden lässt. — Dergleichen Schreibungen mit dem vierten Vokalzeichen finden sich ausserordentlich häufig z. B. AP •በርሁን u. አ. Pብርሁን für አ. Pአብርሁን sie haben nicht hell gemacht. ያባታ ክልቱ (Luc. 13, 19 BC) in seinen Garten für ያብ: አታ", ትብል

<sup>1)</sup> Jedoch kommt etwas ganz Aehnliches im Aeth. vor, nämlich beim Vortritt der Negation Å vor Verbalformen welche mit Å anlauten (S. Dillm. Gr. S. 75).

"Å wird nach Å immer P, indem der verlorengehende Hauch den Vokal dehnt z. B. Å P T L = Å Å T L " u. s. w. — Hat man im Aeth. wirklich 'ägbără aber 'ijâgbără gesprochen? Ich will es nicht in Abrede stellen, halte es sogar für wahrscheinlich, aber aus anderen Gründen als dem von Dillmann beigebrachten. Es scheint mir nämlich die Annahme wohl möglich zu sein dass nach Uebergang des Alf in Jaman der dem Perf. u. Infin. ganz unbekannte und ungewohnte Anlaut P sich nach Analogie der entsprechenden Imperfektformen in Schrift und Aussprache dehnte. Dass übrigens Å doch nicht immer wie D. sagt nach Å zu P wird zeigt das Beispiel D P P C und ich weiss nicht für D Å Å Å

ዋሎካተዥም (Mt. 16, 2 B) ihr redet für ትብሉ: አሉ" C. Ferner wollen wir hier erwähnen das Wort ΦΛΩ (amh. ΦΛΩ) Ring welches auch PANT geschrieben wird; bei Bk. lautet dieses Wort kalebiet, bei S. kallabet, also bei beiden mit kurzem entweder reinem oder getrübtem ă. Die Schreibung Paat soll ohne Zweifel ausdrücklich die reine Aussprache bei S. darstellen während bei der Schreibung PANT beide Aussprachen nahe gelegt sind. Es ist sogar ziemlich wahrscheinlich dass schon in ath. Schriften die Schreibung des vierten Vokals an Stelle des ersten bei unmittelbarer Nähe von Gutturalen, besonders bei dem unmittelbaren Voraufgehn derselben nicht sowohl durch eine Verlängerung des ä als durch eine rein erhaltene Aussprache desselben veranlasst ist zu welcher sich dann zu gleicher Zeit auch noch der auf ihm ruhende Wortton gesellte.1 Ueber diesen letzteren Punkt vgl. § 97 Abs. 2 ult. Es muss hier ferner an die § 9 näher besprochene Verdrängung des Z durch Z erinnert worden. Ueberdiess scheint es als ob auch im Amh. gelegentlich das vierte Vokalzeichen für reines kurzes ă gebraucht wird, man sehe zum Beispiel die doppelte Schreibung \$\mathbb{7}\$\mathbb{1}\$ und \$\mathbb{7}\$\mathbb{P}\$ bei Is. I 33 a und II 185 a, dem entsprechend Lef. 334 b manka: ferner PLANT u. NLMT Geldbeutel (in beiden Wörtern mit gleichzeitigem Wechsel von Ф u. N); ФС u. ФС Messer.

Es ist mithin in der Anwendung des vierten Vokalzeichens dieselbe Schwankung und Zweideutigkeit eingetreten wie in der Anwendung des fünften, indem ersteres für  $\hat{a}$  und  $\check{a}$ , letzteres für  $\hat{e}$  und  $\check{a}$   $\check{e}$  gebraucht wird ohne dass man stets mit Sicherheit entscheiden kann wann ein oder das audere der Fall ist.

§ 18 Es lassen sich deutlich einige Fälle unterscheiden in denen ursprüngliches ä theils stets theils vorwiegend die ungetrübte Aussprache erhalten hat:

A. Als Auslaut hat es ausschliesslich die ungetrübte Aussprache bei den Suffixen n. 32 mögen dieselben als Possessiv- oder als Objektivsuffixe

<sup>1)</sup> Auch Dillmann (Gr. § 48 Nr. 4) wagt nur zu sagen "in Folge dieser stärkeren Aussprache eines a" u. s. w. Uebrigens darf man nicht übersehen dass der alten äthiop. Sprache zur Zeit ihres lebendigen Bestehens solche Schreibungen völlig fremd waren; sie sind nur eine Folge des verfallenden Lautsystems der Sprache späterer Abschreiber und späterer Autoren welche in der nicht mehr lebenden Sprache schrieben.

<sup>2)</sup> Ebenso rein hat sich das  $\check{a}$  dieser Suffixe im Tigrê erhalten, im Amh. hingegen ist es bei  $\mathbf{\hat{n}}$  theils ganz abgefallen theils zu  $\check{e}$   $\check{a}$  geschwächt. Nur bei

oder als Verbalendungen auftreten. Dieser alleinigen Aussprache entsprechend findet sich bei den erwähnten Suffixen eben so ausschliesslich die Schreibung durch den vierten Vokal: z. B. simka L. = hon dein Name, abbokha L. = λρη (η lautet unter Umständen η, § 69) dein Vater, alloka L. = አሉባ du bist oder du hast (nämlich dir ist), khonna L. = ኾና wir sind, guenzébna L. = 73HAF unser Eigenthum. matsákha Bk. = 5877 du bist gekommen, ékha Bk. = Kh du bist, hammímkadó S. = happ The bist du krank? ainehá S. = The Par dein Auge u. s. w. Stets wird ferner auslautendes ä rein gesprochen und durchgehends durch den vierten Vokal ausgedrückt in dem aus Ano verstümmelten enclitischen of denn nümlich, ferner in dem vermuthlich aus XIH entstandenen ziemlich seltenen 35 während, ferner in 375 für äth. 375 wir, nehhena L., nahena Bk., néchna S. Schreibung und Aussprache schwanken in dem ziemlich veralteten AZT, AZT du, énte S. aber átta Bk. Auch in der 3 P. m. s. des Perf. kommt diese Schreibung und Aussprache des Auslauts neben anderen häufigeren vor. S. § 15.

B. Die emphatischen Zischlaute  $\mathcal{R}$   $\Theta$  sowie der mit ihnen beständig abwechselnde emphatische Dental  $\Omega$  üben im Dialekt von Hauasa noch deutlich den lauterhaltenden Einfluss auf  $\check{a}$  aus welcher auch sonst aus asiatisch-semitischen Sprachen bekannt ist. Wir finden nämlich bei S. nach diesen Lauten das ursprüngliche  $\check{a}$  auffallend häufig wirklich noch durch  $\check{a}$  wiedergegeben, während bei Bk. auch hier schon die gewöhnliche Trübung durch. die Schreibung e  $\check{a}$  ausgedrückt ist. Bei L. keine hinreichenden Beispiele. So findet sich bei S. szágguríh (neben szógguríh § 16), bei Bk. dagegen tságuri =  $\mathcal{R}$   $\mathcal{L}$   $\mathcal{L}$ 

I als Verbalendung und Objektivsuffix scheint selten noch die reine Aussprache statt zu finden, so schreibt Lefebvre neben nabbarnd seltener nabbarna wir sind — Inc., ebenso aiatchouhna ihr habt uns gesehen — API. Hiermit stimmt überein die seltene Schreibung dieses Suffixes I auch im Amh. für das weitaus gewöhnlichere I. Im Dialekt von Harar scheint I die reine Aussprache bewahrt zu haben. Vor gewissen Suffixen treten I, I bekanntlich schon im Aeth. als I, I auf. Vielleicht war dieser Umstand von Einfluss auf die Lauterhaltung im Tha und verwandten Sprachen.

- Znn. Zimmermann. Dagegen umgekehrt Bk. tsagám und S. széggam = DP links; andrerseits aber sowohl Bk. wie S. tséllim resp. széllim = Rnp schwars. In den Texten findet sich diese Lauterhaltung durch die Schreibung nicht ausdrücklich angedeutet; möglicherweise ist sie in diesem Fall, wenigstens in umfassender Anwendung, eine besondere Eigenthümlichkeit des Dialekts von Hauasa.
- C. Ferner kann man bemerken dass sich der a-Laut auffallend häufig rein erhält in Verbindung mit den Gaumenlauten \( \Omega \) 2 und besonders \( \Phi \). Schon im Aeth. zeigt letzterer eine auffallende Vorliebe für den a-Laut; s. Dillm. Gr. S. 75. und auch im Tha verbreitert sich ein diesem Laut vorhergehendes oder folgendes  $\check{e}$ öfters in der Richtung nach ă hin zu ă, auch zu ă selbst (§ 46). Beispiele sind S. kállem =  $\Phi \Lambda \sim Feder$ ; S. kattály u. gadály =  $\Phi + \Lambda$  resp.  $2P\Lambda$  Mörder: S. ikáttil = ΆΦΤΛ ich tödte; Bk. mebrák = Φ-ΩΔΦ Blitz; S. u. Bk. ángat = X77 Hals: S. kábbaró - MMC Pauke; S. tarrékkas u. trékkasín = TLNH, TLNH, Ferse; S. magánnet = PHT Leibbinde. ebenso Bk. makánnet. Beide Aussprachen sind zu belegen z. B. von ΩΦΛ Maulthier S. bákly, Bk. dagegen bákheli; S. kállabét = ΦΛΩ Ring, Bk. dagegen kalebiet; die doppelte Aussprache negabbeur und neguebber bei L. für 37-AC ist schon § 17 erwähnt. Wieder scheint es der Dialekt von Hauasa zu sein der in diesem Falle am häufigsten die reine Aussprache zeigt. In den Texten finden sich die beiden Wörter PANT Ring und PAP Teich (S. kaley) häufig der reinen Aussprache entsprechend mit dem vierten Vokal geschrieben, oft aber auch mit dem ersten.
- D. Annähernd durchgreifende Regel ist die reine Aussprache des ä in unmittelbarer Nähe eines Guttural. Folgt unmittelbar ein vokalloser Guttural so finden wir bekanntlich schon in den jüngeren Geezschriften ä beständig zu å gedehnt; es ist daher schon von vornherein zu erwarten dass auch das Tña in diesem Falle ein reines a bewahrt hat; ob dieses a aber ä oder å ist lässt sich aus der Schreibung der Texte natürlich nicht erkennen obwohl das vierte Vokalzeichen hier durchaus vorherrschend ist, leider aber auch nicht aus den Vokabularien; z. B. Bk. tsebähh, S. szabbähh = Ann Morgen; Bk. mesäkh = Ann Morgen; Bk. mesäkh = Ann Morgen; Bk. bähhre, S. bähhrih = Ann Meer; Bk. tsáda, S. száda = Ann Meeit; Bk. bähhre, S. bähhrih = Ann Meer; Bk. tsáda, S. száda = Ann Meeis; Bk. mátso = Ann Meer; Bk. lähhemi, S. ellächmy = Ann Meer Rind u. a. m. Auch auf ein unmittelbar folgendes ursprüngliches ä zeigen schon im Geez die

Gutturallaute ihren lauterhaltenden Einfluss (Dillm. Gr. § 18 u. 48), und auch das Tha hat in dieser Verbindung den a-Laut fast stets rein erhalten, z. B. hámsza S., hámsa Bk., hhamsa L. = For funfzig; hármas S., hármaz Bk. = hCoh Elefant; háser Bk. = hWC Stroh; hágai Bk. = h?P. Sommer; hádis Bk., háddissíh S. = hP. h neu; mötteháff S. = Ph. Buch; hágger Bk. S. = U?C Stadt; khálbi Bk., dagegen hélby S. = Th An Hund. In dem alten hP Hüfte ist das ä trotz des unmittelbar vorhergehenden Gutturals ziemlich beständig getrübt, so schreibt S. hökko² und Bk. hekhwé und auch in den Texten wird fast durchgehend hP geschrieben; nur Luc. 12, 35 B habe ich hPhrop gefunden. Auch in der 3 P. s. m. Perf. hat der Guttural auf das auslautende ä meist keinen Einfluss wie dies die auch hier vorherrschenden Schreibungen nPh er kam u. a. m. beweisen. Für die 3. P. s. f. Perf. wird demnach dasselbe gelten können.

Wortanlautendes & (d. h. nach der Darstellung der semitischen Grammatik Hamza mit folgendem &) hat sich vorwiegend rein erhalten, z. B. ándid = \$\frac{1}{2} \text{P.P.} z\tinde an!, \text{abrekh} = \$\frac{1}{2} \text{OUTE} \text{leuchte!}, \text{arbatie} = \$\frac{1}{2} \text{OUTE} \text{vier, arbatie} = \$\frac{1}{2} \text{OUTE} \text{vier, arbatie} = \$\frac{1}{2} \text{OUTE} \text{vier, arbatie} = \$\frac{1}{2} \text{OUTE} \text{vier, aff} = \$\frac{1}{2} \text{A} \text{Mund, adegi} = \$\frac{1}{2} \text{P.2} \text{Esel; s\text{ammtlich bei Bk.} — Ebenso vorherrschend bei S. z. B. \text{abdi} = \$\frac{1}{2} \text{A.2} \text{Aumm, attakel} = \$\frac{1}{2} \text{A.1} \text{OUTE} \text{Garten, asszaby} = \$\frac{1}{2} \text{A.1} \text{OUTE} \text{Finger; bei L. \text{aferasse} = \$\frac{1}{2} \text{A.1} \text{D.1} \text{Pferde u. s. w. Weit seltener ist die getr\text{ubte Aussprache z. B. \text{anchewa Bk. desgl. \text{énkja S.} = \$\frac{1}{2} \text{A.2} \text{D.1} \text{Lowe, dag. S. anb\text{essa. In der Schrift bei einzelnen W\text{ortern zuweilen die getr\text{\text{ubte}} \text{Schreibung mit der ungetr\text{\text{ubte}} \text{bei einzelnen W\text{ortern zuweilen die getr\text{\text{ubte}} \text{Schreibung mit der ungetr\text{\text{ubmoen abwechselnd, z. B. }\text{A.1} \text{T.Weiber, }\text{A.1} \text{T.2} \text{D\text{\text{mononen neben }} \text{A.1} \text{A.1} \text{Commoen Bk. amb\text{amb\text{abo}} \text{aus} \text{dem amh. }\text{A.0} \text{S.2} \text{Schreibung durch das vierte Vokalzeichen ist bei dem rein erhaltenen anlautenden \text{\text{\text{dem rein erhaltenen anlautenden \text{\text{\text{dem rein erhaltenen anlautenden \text{\text{\text{dem rein}}} \text{\text{dem rein erhaltenen anlautenden \text{\text{\text{dem rein}}} \text{\text{dem rein erhaltenen anlautenden \text{\text{dem rein erhaltenen anlautenden \text{\text{dem rein erhaltenen anlautenden \text{\text{dem rein}}} \text{\text{dem rein erhaltenen anlautenden \text{\text{dem rein}} \text{dem rein erhaltenen anlautenden \text{\text{dem rein

<sup>1)</sup> Ebenso (aber **hCoh** geschrieben, vgl. § 87) im Tigrê Namen des Elefanten; danach zu berichtigen Dillm. lex. col. 84. cf. col. 1347.

<sup>2)</sup> Wenn ursprüngliches ă durch den Guttural nicht rein erhalten wird, so ist bei S. der Laut ö häufig, z. B. höszéo ich wasche mich = 38-NV-, höttischá du niesest = UNNT, auch bei r: rösse ich vergesse = (%)2NV. Vergl. § 44 ult; auch v. Maltzan in DMZ XXIII 659, ähnlich 673.

nicht üblich, jedoch tritt dieselbe sehr gewöhnlich ein wenn bei engstem Anschluss eines proklitischen Worts das anlautende reine ä nunmehr Inlaut wird. Vgl. hierüber § 17. Jedoch wird ursprünglich schon inlautendes 'ä sehr häufig getrübt; es geht dies hervor aus den bei den Verbis pr. Alf grade sehr häufigen Schreibungen des Imperf. Phop., Ph

Uebrigens finden wir im Tha bei der Bezeichnung des a-Lautes vor oder nach Gutturalen, besonders aber im letzteren Fall, dieselben Schwankungen im Gebrauch des ersten und vierten Vokalzeichens wie wir dieselben schon aus den äthiop. Schriften kennen, womöglich in noch grösserer Ausdehnung. An Stelle vieler Beispiele wollen wir hier nur anführen Audung und Austeins, 74 und Austein füh, 74 und 74 und Pha aber.

Es bleibt nur noch übrig einige zerstreute Wörter anzuführen in denen ursprüngliches ä vorwiegend durch den vierten Vokal ausgedrückt wird; wir lassen es also dahingestellt ob dieser hier eine Verlängerung oder nur eine Reinerhaltung des Lautes darstellen soll. Vor allem ist zu erwähnen das Wort RAOT Finsterniss, bei S. selmäty, Bk. tselmat für äth. RAOT, sehr häufig in den Texten in jener Gestalt vorkommend, nur Mt. 8, 12 B habe ich die Schreibung mit dem ersten Vokal RAOT gefunden. Fast durchgehend ferner 7701, Präpos. von aus, = äth. 7010, bei L.

<sup>1)</sup> Ausserdem bemerkt man an diesem Wort die Verwandelung des ursprünglichen sechsten Vokals in den ersten. S. § 46.

enkab, Bk. inkab; in R jedoch zuweilen auch አንጥጥ und sogar አንጥጥ, z. B. Luc. 18, 35 R አንክጥቲው = አንክጥ: አቲው von dort; ferner Luc. 21, 12 R አንክጥ: ΦΡΟΗΦ vor diesem u. a. m. (vergl. auch § 63 ult). Häufig ferner ማካን neben ማካን unfruchtbar, und ሲላን für äth. ከΛን, ሲΛን σέλινον. Das amh. Wort አጥጥ Blume tritt als አንጥጥ auf, S. ábbabá, Bk. ambábo (vgl. über dies Wort ferner § 18 D, 22). ግዛሩ Luc. 20, 46 BC soll auch wohl das äth. ግዛሩ Dicke Dichte sein. Is. schreibt ሠሉስ Dienstag für äth. Ш" u. ነንጥጥ Lunge = äth. ከንጥአ.

Wo wir in den Texten den vierten Vokal treffen, werden wir denselben § 20 ziemlich ausnahmslos als reines a, wenn auch nicht immer wie aus § 17 ff. erhellt als langes â zu sprechen haben. Beispiele lassen sich aus den Vokabularien in Menge zusammenstellen, z. B. bária =  $\Omega$ C.P Diener, sábat =  $\Omega$ T Menschen, góeta =  $\Omega$ P.T Herr, nefás =  $\Omega$ A Wind, zenáb =  $\Omega$ P.R Regen, khonát und kwénnat =  $\Omega$ P.T Lanze, kesád =  $\Omega$ P.P Hals, ákalat =  $\Omega$ P.T Körper, árat =  $\Omega$ P.T Lanze, kesád =  $\Omega$ P.P Hals, sziggá =  $\Omega$ P.P Fleisch, anwétta =  $\Omega$ P.P Hulschrecke, anbéssa =  $\Omega$ P.T Löwe, lemmáni =  $\Omega$ P.Z Bettler, ínkullály =  $\Omega$ P.P A D.T Ei S. — romane =  $\Omega$ P.P Granatapfel, aferasse =  $\Omega$ P.P Pferde L. und noch viele andere.

Sehr selten ist die Trübung eines ursprünglichen  $\hat{a}$  in einen kurzen § 21 oder langen e-Laut; Bk. schreibt für  $\mathbf{WAh}$  dreissig selássa, dagegen L. selassa, ebenso S. szálássa und Merx tsalatså. Ferner S. mägénnessíh Leichenkleid —  $\mathbf{PZH}$ ; S. schreibt ferner szérrachténje Meister —  $\mathbf{Mah}$   $\mathbf{T}$ , ferner betűskién Kirche arg verstümmelt aus  $\mathbf{Nh}$ :  $\mathbf{NCh}$   $\mathbf{TP}$ . Man beachte dass in den beiden letzteren Beispielen dem  $\hat{a}$  ein j resp. i unmittelbar voraufgeht, dessen Einfluss vielleicht die Trübung zu e verschuldet. Ebenso kann ein unmittelbar folgendes i ( $\mathbf{A}$ , od.  $\mathbf{P}$ ) ein ursprüngliches  $\hat{a}$  zu e trüben, z. B. szalléiehá S. =  $\mathbf{RAh}$   $\mathbf{T}$  dein Feind, kaley S. =  $\mathbf{PAP}$  Teich. Ueber Fälle wie der letztere ausführlicher gehandelt § 58 vgl. auch 57. In dem Worte  $\mathbf{MTFT}$  Küken (eigentl. amharisch, aber auch im töa vor-

Sonst aber auch bei S. diese selbe Adjektivendung π mit reinem a,
 B. mogglénkja = ¬?Λη eitrig, Geschwür.

kommend z. B. Mt. 23, 37; Luc. 13, 34) giebt S. das â durch (vermuthlich langes) ä wieder: tkäkittíh. Ebenso in buläd S. wofür aber auch noch bulád S. - amharisch A.P., eigentlich arabisch-persisch Stahl; endlich in S. zmäniá 80 - 1193P wo die andern Glossare aber alle reines a zeigen. Im Arabischen ist aus â ebenfalls in sehr vielen Dialekten a geworden. Wenn für das aus dem Amharischen entlehnte Wort ். P. Tisch Mr. 11, 15 R ப்டி und dem entsprechend Bk. sédekha steht. so hat hier vermuthlich im Tna kein Lautübergang stattgefunden, sondern 129 ist wahrscheinlich eine schon im Amh. selbstständig bestehende Nebenform welche sich bei Lef. 343 sedega belegen lässt. Mr. 11, 15 BC steht das gewöhnliche 1.P.P. Man wird mit leichter Mühe viele vereinzelte Beispiele aus den Texten zusammentragen können in denen das vierte Vokalzeichen statt des ersten (und auch umgekehrt) steht. Bei der grossen Aehnlichkeit welche die betreffenden Silbenzeichen meist mit einander haben wird man nicht umhin können vielfach Nachlässigkeiten in der Schrift und Druckfehler anzunehmen.

Diejenigen Imperfektpräsormative welche im Aeth. P, T, Z, A lauten finden sich im Tha vorherrschend P, T, Z, A geschrieben, was auf eine auch in der Aussprache mindestens ebenso vorherrschende Verkürzung des å zunächst zu ä deutet. Z. B. Mt. IV 10 BC TOM, dag. R TOM dag. R TOM du wirst anbeten; Mt. III 12 RC PZPP, dag. B PZPP er wird verbrennen lassen; Phronco er belehrt sie Luc. 19, 47 R. In zwei Beispielen bei S. ist dieses ä noch weiter zu e und vor doppelten Consonanten sogar zu i getrübt; nämlich: jéllekkés er weint (S. irrthümlich ich weine) = PAPN (Luc. 23, 27 R) Imperf. von ÄAPI (z. B. Luc. VII 32, amh. ÄAPI), und jintüptup Hagel eigentl. es tröpfelt = äth. PZNN TOM. Auch in Verben die aus dem Amh. entlehnt sind findet diese dem Amh. fremde Verkürzung statt z. B. PNA TOM. sie werden dich plün-

<sup>1)</sup> Im Amh. hat sich das  $\hat{a}$  in den erwähnten Präformativen erhalten nach der übereinstimmenden Aussage sämmtlicher drei Grammatiker Ludolf, Isenberg, Massaja. Auch Lefebvre III 317 ff. giebt in diesen Formen den betreffenden Laut stets durch a wieder, so tadergue, iadergue, nadergue, iasderegatchoal u. a. m. =  $\mathbf{TPC7}$ ,  $\mathbf{P''}$ ,  $\mathbf{F''}$ ,  $\mathbf{PNPCPTZA}$ . Es ist dies also einer der wenigen Punkte in denen das Amh. lautlich noch auf älterem Standpunkt als das Tha steht. Auffallend sind daher grade bei S. die Formen mit e s statt  $\hat{a}$ .

dern Luc. 19, 43 R, Fut. Caus. von  $\Omega \Lambda$  amh. geplündert werden. Vermuthlich kann dieses aus â herabgekommene ă auch im Dialekt unsrer Texte (Dialekt von Adoa) die gewöhnliche Trübung zu ă ĕ erleiden wenigstens in der Aussprache, nie jedoch in der Schrift; die Präformative der Causativ und Causativ-Reflexivverbalstämme werden sich demnach von denen der einfachen Stämme oft nur durch einen bestimmter artikulirten e-Laut unterscheiden. Für A schreibt man in den erwähnten Fällen bekanntlich schon im Geez fast stets Å (ebenso im Amh.); die Natur dieses Anlautes lässt jedoch auch für das Tña die ungetrübte Aussprache erwarten. Vergl. § 18 D.

In dem Worte APAA Blume (vgl. über die Form § 18 D, 19 ult.; § 95) wechseln beide â mit o ab; so hat Sa. amboba, Bk. ambábo. Auch in den Texten findet sich z. B. Luc. 12, 27 R APAA, dag. BC APAA. Der Einfluss der drei Labiallaute ist hier vielleicht mit im Spiel (vgl. § 16). Unsicher ist es ob khánto Bk. Kind das äth. APZ ist mit Einschiebung eines Nasals, Abfall des End-n und Uebergang des â in o; in den Texten kommt dies Wort häufig vor, wird aber stets wie in der alten Sprache geschrieben. Doppelte Schreibungen in Eigennamen wie z. B. im Auslaut bei AAP, ACP Uria dürfen vielleicht auch hier erwähnt werden.

Die Aussprache des zweiten Vokals ist gewöhnlich u, aber nicht nur § 23  $\hat{u}$  wie im Geez sondern auch  $\tilde{u}$ . Hiermit stimmt auch das Amhar. überein für welches Isenberg den Werth des zweiten Vokalzeichens ebenfalls als  $\hat{u}$  und  $\tilde{u}$  bestimmt. Für das Tha geht die Kürze eines ursprünglichen zweiten Vokals deutlich hervor aus Schreibungen wie negüss S. =  $\tilde{u}$  König (Bk. unbestimmt negüs), tefföttiülle S. =  $\tilde{u}$  The  $\tilde{u}$  har offen, durr Bk. =  $\tilde{u}$  wie is the begehrt, tekáflitülle S. =  $\tilde{u}$  and  $\tilde{u}$  serier zeigt die Stellung des Accents häufig deutlich das Kurzwerden sowohl eines ursprüngl.  $\hat{u}$  wie  $\hat{u}$  (§ 97 Abs. 3). In dem Worte The Küken giebt S. das u sogar durch  $\tilde{u}$  wieder: tkäkittíh.

<sup>1)</sup> Die Form APM im Tigrê gebräuchlich in der speciellen Bedeutung grain rôti Abb.

steht z. B. Luc. 6, 45 R, Luc. 18, 22 R. Für äthiop. 1771 Lunge, S. stámbu, schreibt Is. 1010, aber auch schon äth. selten 17710. Weitere sichere Beispiele des Uebergangs von u in & sind mir nicht bekannt; denn wenn sich z. B. Luc. 13, 35 C 1211 gesegnet findet so ist dies wohl nur Druckfehler für welchen BR richtig 1221 haben; ebenso fem. 1271 Mr. 11, 10 C für 1271 RB; auch an eine veränderte Formenbildung liesse sich hier wohl denken. Ebenfalls als Schreibfehler ist vielleicht auch 1281 ihr Verlobter zu qualificiren für 1282 Mt. I, 16 u. 19 R, was an ersterer Stelle von derselben Hand wirklich in 1282 verbessert ist. Vgl. über diese Form jedoch auch § 26.

Ueberaus häufig iedoch wird dieser Vokal wie o gesprochen, während § 24 andrerseits auch ein ursprüngliches o oft wie u klingt (§ 27). In der Schrift ist allerdings die ursprüngliche Schreibung meistens bewahrt, doch sind auch solche Fälle nicht selten in denen die vulgäre Aussprache Abweichungen von der alten Schreibweise erzeugt hat. So schreibt man regelmässig AP für An Vater Bk. u. L. abbo; ebenso durchgehend wird o für u geschrieben in der hauptsächlich als Infinitiv gebrauchten Form 577C der Verba prim. w (welche Form aber von diesen Verben im Tha noch auf zwei andere Arten gebildet werden kann; vergl. § 55) z. B. P.P. Fallen, PL, P. Herabsteigen. PAP Gebären für äthion, O.P.A. O.A.P. (Dillm. Gr. S. 195); bei S. hingegen findet sich mudey Dose der äthiopischen Form P.P. entsprechender da dieses Wort kein Infin. ist, auch Luc. 21, 1 C P.P. (R dagegen P.P.P). Im Imperf. der Verba tert. w findet sich ferner häufig o statt u im Auslaut geschrieben z.B. AAA neben AAA ich liebe bei S. iffotto, so Joh. 15. 9 CR AAPTIPP, dag. B richtig አፈቱካ" ich liebe euch. Das zur Bildung von Adverbien dienende pronominale u tritt in dieser seiner Anwendung ebenfalls oft mit o abwechselnd auf, z. B. OTZ. und OTC immer (ath. OTZ ohne pronominalen Bildungszusatz), ZP und ZP hier (= Z + ath. UP, im Aeth. ebenfalls ohne pronom. Zusatz). Auch die enklitische Fragepartikel P ist höchst wahrscheinlich aus tu entstanden. 1 Auch doppelte Schreibungen in Eigennamen

<sup>1)</sup> Dieses  $\mathcal{R}$  wird nicht selten zu  $\mathcal{R}$  abgeschwächt, allerdings mehr nur in der Aussprache (z. B. L. reva derekebka —  $C\Omega\mathcal{R}: Z\Omega\Omega$  haet du einem Strom angetroffen?, aber auch bei L. häufiger do), als in den Texten wo die zu de und dann weiter zu d verkürzte Form nur bei vokalischem Anlaut des folgenden Wortes vorkommt; vgl. § 48.

wie ALP und ACP Uria, Transche gehen jedoch diese Schwankungen dialektisch wenigstens noch viel weiter als in der Schrift. So schreibt L. z. B. den Auslaut d. 1. P. s. Perf. allerdings durchgehend ou: gaberkou, khonekou, allokhou der ausschliesslichen Schreibung 20CM, Tram, AAT in den Texten vollkommen entsprechend; S. hingegen (mit Uebergang des k zu kh h und endlichem völligen Schwinden) szewwerro — finctor ich zerbrach, karréddo — amhar. Polytich zerriss, wuddákko — OPP ich fiel, szaámmo — fiupor ich küsste u. a. m., dagegen auch raéiu — Larie, schreibt L. den pluralischen Auslaut fast stets u, der äthiop. Schreibung und der in den Texten entsprechend, z. B. igebrou — Polytich sie finden.

POCR u. s. w.; nur mehrmals (auf S. 420) irekebo — Plans sie finden.

U fallt als Auslaut ab bei den alten Pronominibus der 2. u. 3. P. m. pl.; § 25 so antûm S. (im Dial. der Texte nicht mehr vorkommend) = ath. A 3 T 🗪 ihr, አተም = ath. ውእተም sie; desgleichen bei den Suffixen dieser Personen, mögen dieselben als Possessiv- oder Objektivsuffixe oder als Verbalendungen auftreten, z. B. Κράρο - āth. Κράρο euer Vater, አቦአም = āth. አቡሀው ihr Vater, ኃሊዴም = āthiop. 3ሊዴው indem sie weggehen: PPPΦMP = āth. PMPΦMP er wird euch taufen, AOTAPO = ath, AOTO er rief sie; INCAPO = ath. Inches ihr wart. Nur in AZU ecce eos! und dem daraus zusammengezogenen 3400 findet sich das auslautende u in diesem Falle beibehalten; aber auch bei den erwähnten Suffixen resp. Verbalendungen hat sich das u meistens noch erhalten sobald sich noch ein zweites vokalisch anlautendes Suffix anschliesst z. B. 2006 PD Luc. 19, 46 BC ihr habt es gemacht (700900 R), 724400 = sth. 72400 nachdem sie ihn verlassen hatten; vgl. § 104. Ohne diese Bedingung findet sich das auslautende u dieser Pronominalsuffixe in den Texten nur sehr selten beibehalten z. B. PiRPPOO Joh. 12, 42 R sie werden sie vertreiben.1

<sup>1)</sup> Auch im Tigrê ist das u dieser Pronominalformen abgefallen; desgl. im Amhar. wo noch weitere Verkürzungen eingetreten sind, jedoch hier nur in der 2 Pers. pl. tu hu für äth. tëmu këmu; in der 3 Pers. pl., äth. homu, hat sich im Amh. hingegen das u erhalten: ău ă T, zunächst für ămu.

Digitized by Google

Ferner ist das pronominale auslautende u abgefallen in Awer?, MA jeder und in den Zahlwörtern; ersteres lautet im Tha ganz nackt 3, während MA und die zuletzt erwähnte Wortklasse andere Endungen angenommen haben; ebenso ist auslautendes u abgefallen in PAO nur sondern — äth. PAO und in der nur noch erstarrt vorkommenden Fragepartikel Z — äth. L.

In tsúri Bk., szurréh S. rein = āth. & L B scheint das u durch den Einfluss des folgenden B und zusammen mit demselben zu i resp. ê geworden zu sein. In den Texten kann ich dieses Wort nicht belegen, denn das zuweilen vorkommende PL rein unvermischt ist amharisch entspricht dem āth. P L. B und lautet bei S. terréh reif. Analoge Formen existiren in den Texten nur in der alten Schreibung wie 4 A. B. PU.B. AAP. 4 B u. s. w., jedoch lässt sich die § 23 ult. erwähnte Form A. P vielleicht hierhinziehn; auch in den Vokabularien haben wir kein zweites sicheres Beispiel dieser Form, denn szoiny S. Montag entspricht zunächst vermuthlich dem amhar. A. nicht dem āth. A. B. Auslautendes o klingt bei S. oft wie y (§ 29). Im Tigrê wird jedenfalls das auslautende u. B von dergleichen Participien der Schreibung gemäss noch ui gesprochen, so bei Munzinger hutsui fului hukui u. a. m.

In dem athiop. Worte Adr's Teig, welches in unseren Texten mit einem Lautzusatz (§ 78 ult.) Adr's lautet, lautet das u bei S. ô: buhôh.

Der Laut des siebenten Vokals ist wie im Altäth. gewöhnlich langes ô; z. B. mádlo — PAA(T) Wage, mátso — AVA Thür, tsōm — ROFASten, dórho — RCU Huhn Bk.; kóky — VN Pflaume, kábbaró — VNC Pauke, niszáthôm — FIPO sie (pl.), káffo — PA Korb S.; romane — COI Granatapfel, alnatome — VLITO ihre Quellen L. u. s. w. Es ist aber offenbar dass das siebente Vokalzeichen im Tha auch den Werth des kurzen ở haben muss, so besonders in den § 16 besprochenen Fällen in denen sich kurzes ở durch den Einfluss eines Lippenbuchstaben in jedenfalls auch kurzes ở verwandelt hat und in der Schrift durch das siebente Vokalzeichen wiedergegeben wird. Dass aber auch sonst ein ursprüngl. äthiop. ô verkürzt ở gesprochen werden kann ist zwar mehr als wahrscheinlich aber doch nicht mit Bestimmtheit zu sagen; aus der Schreibung der Texte kann dies nicht hervorgehen und auch in sämmtlichen drei Glossaren finden wir kein sicheres etwa

durch Doppelung des folgenden Consonanten oder durch bestimmtes Beispiel eines zu  $\delta$  verkürzten ursprüngl.  $\delta$  (ausser etwa L. khonna — To  $\mathcal{L}$ ). Auch der Umstand dass wir ganz sichere Beispiele des noch weiter zu  $\mathcal{L}$  und sogar zu  $\tilde{\mathcal{L}}$  verkürzten ursprünglichen  $\delta$  haben lässt nicht mit zwingender Nothwendigkeit auf die Existens einer Mittelstufe  $\delta$  schliessen, da  $\mathcal{L}$  erst aus  $\mathcal{L}$  verkürzt sein kann welches zuweilen für  $\delta$  gesprochen wird. Unsere Hülfsmittel lassen uns hier wieder vollkommen im Stich.

Sichere Beispiele des aus ursprünglichem ô --- gleichviel also auf welchem von beiden Wegen - verkürzten & & finden wir übrigens nur bei S., man kann daher mit Recht Zweifel haben ob diese weiteste Verkürzung eines ursprünglichen ô für das ganze Sprachgebiet des Tia möglich ist oder ob dieselbe nur eine Eigenthümlichkeit des Dialekts von Haussa ist. findet sich bei S. rumman = COZ Granatapfel, dageg. L. romane; ferner umphy = V4 Vogel, dagegen Bk. aof; allunni = 1/2 mir ist, dagegen L. alloni; schüttél = nota, amh. Fra Dolch (im Tigrê bei S. szôttáll). Ebenso hat S. für das amh. Wort A geschwind túllo, Bk. dagegen tólo. Es ist aber wie gesagt auch möglich dass bei L. u. Bk. kurzes # an Stelle eines ursprünglichen äthiop, langen ô getreten ist; die mangelhafte Bezeichnung der Quantitäten in den Vokabularien und auch überhaupt Mangel an hinreichenden Beispielen macht es nicht möglich dies genau zu unterscheiden; hingegen können wir den Eintritt eines langen & für ursprüngliches athiop. 8 mit Sicherheit auch bei L. belegen; so schreibt er z. B. für TR Sand houses: ferner goumari für 1094 Nilpferd gomáry S., gomári Bk.; ebenso einmal ikounellatoume = Phr 3440 es sei ihnen, während er dieselbe Endung sonst immer ome u. ôme schreibt. Bei S. ist das u in dem mehrfach vorkommenden attút - ATT für ath. ATOT sie ging entschieden lang. Bei Bk. kann ich kein sicheres derartiges Beispiel belegen, denn in tukhán Wanse ist die Quantität des u zu unsicher und das Wort ተካሄ S. tohány eigentlich amhar., im Aeth. nicht zu belegen. Texten kommt an Stelle eines ursprünglichen siebenten Vokalzeichens die dem lautlichen Uebergang in u entsprechende Schreibung durch das zweite Zeichen nur äusserst selten vor; Mr. 13, 12 R steht HORRO gegen ihre Verwandten für HARP; XXI er machte lang für XXI Luc 22, 44 R; አድጥኝጥኝ ich bin nicht Joh. 16, 32 R für አድኮኝጥኝ. Bei den Verbis med. w finden sich öfter Formen wie TTrZ, welche eigentlich nur dem Subjunktiv zukommen, für ThI (welches selbst wieder für und neben

ThO's steht), z. B. Mt. IV 3 B N. Tr. damit sie werden für 'N. Tr. L. C. In den Glossaren wird die Aussprache beider Formen streng geschieden; es liegt daher vielleicht nicht sowohl eine rein lautliche als eine Formenverwechselung vor, welche allerdings durch die lautliche Verwandtschaft von o und u gewiss befördert wurde. Dasselbe ist vermuthl. der Fall wenn die Pluralendung ut, u öfters da steht wo man die Pluralendung ot, o erwarten sollte.

Ursprüngliches ô ist zu â geworden in  $\Pi$ ,  $\Pi$  $\Gamma$  damals dann für **§** 28 ath. PA (eigentl. genau entsprechend einem mit PAY gleichzusetzenden ሶባ, ሶቡ) trotz des folgenden Lippenlautes; ebenso in ቫአ mal für ቫብ gleich einem ath. In. Ferner in AAT für und neben AAT (ath. ሀሎት sie ist und weiter mit Abfall des End-t አላ, welche Form alla auch bei L. p. 416 vorkommt. Nicht ganz so sicher in Bezug auf die Quantität des a ist der Monatsname génnuát S. für äth. 730°T, wo der vorhergehende in der Aussprache allerdings aufgelöste Lippenlaut ebensowenig wie in Fin u. s. w. das ursprüngliche ô zu halten vermochte. Zu entschieden kurzem ă ist ô geworden in dem pronominalen ôn der 3 P. f. pl., 1 z. B. አተን für ውአቶን sie, ferner ወደሎጵን wehe ihnen! ምሳአን mit ihnen. MATI sie alle. Only UTI ihr Licht. OAODI füllet sie! u. s. w. Die Kürze dieses aus  $\hat{o}$  entstandenen a geht deutlich daraus hervor dass es sich nicht selten trübt und in der Folge durch das sechste Vokalzeichen ausgedrückt wird, während hinwieder ebenfalls vorkommende Schreibungen wie AHAZ (neben AHAZ und AHAZ) nur die reine Aussprache des & veranlassen wollen (§ 17). Nur sehr selten ist in diesem Falle archaistisch das ursprüngliche ô beibehalten z. B. Joh. II 7 RF DI füllet sie!, ferner Mr. 12, 40 C HOTPDI welche sie fressen. Das Verbum AA sein verwandelt sein ô vor Objektivsuffixen bei L. oft zu a e z. B. alleki dir (f.) ist, allakatkoume euch ist; in den Texten habe ich eine derartige Schreibung bisher nicht gefunden. Aber auch in der Perfektflexion scheint bei AA ein Uebergang des ô in ă möglich zu sein, so findet sich Mt. III 11 C

<sup>1)</sup> Im Tigrê auch in dem männlichen Suffix äth. homu zu hème Lef., während im Täa hier der o-Laut stets beibehalten ist: om.

<sup>2)</sup> Man findet in den Handschriften allerdings wohl öfter Schreibungen wie "XZ, "PZ n. a. m., so auch gedruckt z. B. Mt. 25, 3 C Orn. PZ; doch ist dies vermuthlich nur der flüchtigen Schrift zuzuschreiben. In den obenstehenden beiden Beispielen kann hieran nicht gedacht werden.

\*\*AA\*\* für \*\*AA\*\* Ebenso ist PA\* häufiger als PA\*\* (amh. PA\*\*)

es ist nicht. In dem äth. UA! Affe ist das ô (wieder trotz des folgenden Lippenlautes!) zu ă geworden bei S. habbéy, bei Bk. sogar zu e: hhebéi (auch Tigrê AA!). Für \*\*RCU Huhn welches Bk. mit dórho wiedergiebt (auch amh. noch \*\*\*PC\*\*). L. doro) schreibt S. dérrahó u. derho. Das aus dem Amhar. aufgenommene Wort \*\*\*PA\*\* schnell ist an einigen Stellen \*\*\*PA\*\* geschrieben z. B. Luc. XV 22. XVI 6-7 R.

Auslautendes ô hat sich bei S. zu y abgestumpft in den Wörtern § 29
The Geld köpty, The Braten topsy, the Montag szoiny. Man
könnte daher allenfalls im Zweifel sein ob berreddin S. Schnee der Form

OLP, OLP, oder der (nach Is. im Amh. häufigeren) Form OLP entsprechen soll (letztere z. B. Mr. IX 3 BC), wenn nicht die drei ersteren Formen

grade den Auslaut völlig tonlos hätten was auf berreddin nicht passt; so hat

S. auch kábbaró kleine Pauke = āth. OOC mit demselben Nebenaccent auf

dem Auslaut. — Ganz ausgestossen ist ô in OOAO wie geht es dir? für O

P: AOO; vgl. § 60. Bei S. hamálka aber auch noch vollständiger kamílloha.

So wenig wie der zweite Vokal nur langes û ausdrückt ebensowenig § 30 hat sich der dritte Vokal als ausschliesslich langes î gehalten sondern ist häufig auch zu kurzem i gesunken. Es geht dies deutlich hervor aus Schreibungen wie håddissíh S. — A.A. neu, tiss S. — A.A. Rauch, gadály u. kattály S. — P.A. Mörder u. a. m. (während andrerseits Schreibungen wie hattîn S. Eisen — 38.7 die ursprüngliche Länge î zeigen), besonders aber aus dem Umstande dass ursprünglicher dritter Vokal in der Schrift ausserordentlich häufig mit dem sechsten wechselt, z. B. 7H. Zeit neben 2H. A. welcher sieht neben H.L., AOTT Augen neben A.7.3T;

<sup>1)</sup> Im Amhar. ist das ô dieses Verbums überhaupt schon ganz in ἄ übergegangen: ἄΛ; es ist daher fraglich ob wir nicht besser für das Tha zwei verschiedene Themen aufstellen, ein einheimisches ἄΛ und ein aus dem Amhar. aufgenommenes ἄΛ. An dieses ἄΛ könnte man dann auch ἄΛ τ (nach § 19 für ἄΛ τ) anschliessen.

<sup>2)</sup> Bei der Verkürzung des u (§ 23) war der Wechsel mit dem sechsten Vokal nicht in so weiter Anwendung möglich; da das kurze  $\tilde{u}$  dem durch das sechste Vokalzeichen ausgedrückten kurzen  $\tilde{e}$  und unbestimmten Schwalaut viel ferner steht als das kurze  $\tilde{\iota}$ . Allerdings hat das sechste Zeichen auch den Werth  $\tilde{u}$  aber es ist dies nicht seine zunächstliegende Bedeutung.

besonders häufig wenn nicht gar allein üblich ist ARP Nachbar Nächster für ARP (ath. AR mit Adjektivendung); ferner RP er ist (besonders in RF) neben RP (aus ath. lalike) u. s. w.

Besonders häufig ist diese Verkürzung in \* & bei einem auslautenden i sobald ein Suffix oder sonst ein anderes enklitisches Wort antritt. Schon im Aeth, findet dies in zwei Fällen auch in der Schrift statt, nämlich beim Antritt der Objektivsuffixe Z, Z an das auslautende weibliche i der Verba (Dillm. Gr. S. 275) und beim Bindelaut i des Plurals vor den Suffixen n und P (Dillm. S. 278). Im The ist diese Verkurzung aber auch bei jedem anderen auslautenden i dem sich irgend ein Encliticum anschliesst das gewöhnliche z. B. 3150 y und du f. Luc. 10, 15 R, dagegen 315 ውን BC; ኢይስጉን ich werde nicht trinken für ኢይስቲን Mr. 14. 25 BR (C verdruckt "T3); AP3HTM?37 ihr habt mich nicht gegriffen für "TP 23 Mr. 14, 49 BCR; AP 32 bitte (f.) mich für AP 22 Mr. 6, 22 BCR; ferner 337750 u. 337750 denn von dir (f.). ሔዚስ jetst aber, ኢይሁ-የውድ: አይ bin ich ein Jude? Joh. 18, 35 B für "PPP: AP BC u. s. w. Aber auch wenn ein auf i auslautendes Wort mit dem folgenden dem Sinn nach in sehr enger Verbindung steht (besonders als Nominativ u. Genitiv, die Verbindung zwischen Substantiv u. Adjektiv ist schon loser), so wird das i durchaus vorwiegend verkürzt und in den sechsten Vokal verwandelt, z. B. 844:U7C der Schriftgelehrte der Stadt aber alleinstehend & h.d. der Schriftgelehrte: Ph. Ph. A. 1 der Vorsteher der Schule von PIN; hAO: II der Sorger des Fremden (Herbergswirth) von hAP; 1 hFT: hVT eine Stunde von hI t u. s. w. An ein gänzliches Abfallen wird man bei einem auslautenden in der Wortbildung begriffenen i kaum denken können obwohl sich dies aus der Schreibung der Texte auf welche wir hier allein angewiesen sind nicht streng beweisen lässt. Aber wenn das nachfolgende sich eng anschliessende Wort vokalisch (d. h. mit P, O, Alf oder einem zu Alf geschwächten Ain) anlautet ist der gänzliche Abfall des zu e verkürzten i möglich (vgl. § 41); es geht dies hervor aus Formen wie AQQQ Joh. 10. 2 R Hüter der Schafe

<sup>1)</sup> Dagegen auch PAR: THO Verführer des Volle Luc. 23, 14 R, 20Ct: NA Thäter des Vollen Luc. 23, 39 BC u. a. m.

für hAO: AOO eigentlich hAO: AOO. Bei Wörtern welche das nicht zur Wortbildung gehörige nachlautende i (§ 117) annehmen wird man allerdings der doppelten isolirten Form entsprechend auch bei der Genitivverbindung eine doppelte Form annehmen können, eine mit consonantischem Auslaut die andere mit auslautendem & (aus i); ein Beispiel des letzteren Falles ist S. uslessziggá Aussatz = PhA: WD (eigentl. Fleischiounde), des ersteren S. wuddwiddy Enkel u. S. wudd méttahán Mühlstein = DP: DR. u. DP: PhB. Jedoch wird in dem Grade in welchem in der Isolirung das jedesmalige Wort häufiger oder seltener mit nachlautendem i vorkommt, auch in der Genitivverbindung die Aussprache mit & vor der mit consonantischem Auslaut den Vorzug haben. Das gleiche gilt beim Antritt von Suffixen an solche Nomina (s. § 69) und ohne Zweifel daher auch beim Antritt anderer enklitischer Wörtchen.

Ursprüngliches î klingt zuweilen besonders im Auslaut wie ê, auch wie § 31 ê, z. B. táhhaléh S. Teller — ATAA, gann-éh S. Wassertopf — 772, aviyé L. gross — UAR, ékha Bk. du bist — ATA, wôdde Bk. Sohn — UR, wôrhhe Bk. Mond — UCL u. s. w. In der Schrift findet man nur höchst vereinzelte Spuren dieses Ueberganges von î in e, so PZRA Joh. 18, 3 BC Licht für äth. PZRA, aber Mt. V 15 BCR noch die alte Form; ferner wird ab und zu der Auslaut des Imperf. der Verba tert. j mit dem fünften statt mit dem dritten Vokalzeichen geschrieben (parallel mit dem häufigen o statt u der Verba tert. w § 24; aber seltener) z. B. PZR neben PZR. er wird lösen, ferner POZ er verkündet Mr. I 45 B für POZ C. APTALZ nicht gesiemt es mir Mt. VIII 7 B C ist wohl Fehler wie manche andere Stellen, z. B. VIII 6 C PRA für PRA. Nicht hierhin zu ziehen sind doppelte Formen des Verbum äth. CAP sehen wie CAZ und CAZ wir haben gesehen, CA und CA siehe! u. a. m. da hier wirklich ein doppeltes Thema vorliegt, nämlich das alte CAP und das neue CAP oder ZAP.

Abgefallen ist auslautendes i in dem enclitischen Z und welches jetzt blos Z lautet, ferner in MA Ziege pl. AMA für MA und AMA (vrgl. über dies Wort § 15 ult.), bei S. noch teely, desgl. bei Bk. télli. Vielleicht ist beim Abfall des i von diesem Nomen falsche Analogie im Spiele, indem man dasselbe für das nicht zur Wortbildung gehörende nachlautende i hielt, welches den meisten Nominibus anhaften aber von ihnen auch wegbleiben kann. In den Texten habe ich dies Wort jedoch nur ohne i gefunden. Auch im Tigrê pl. AMA.

§ 32 Die alte reine Aussprache ê des fünften Vokais findet sich im Tia vorherrschend nur bei L., also in dem nördlichen Dialekt, z. B. durchweg im Auslaut der Zahlwörter wie hhadé, kelité, selesté u. s. w. - 42, 90t, WΛħቴ, ferner neviré indem ich bin = ξΩ 2 1 u. a. m. Bei Bk. hingegen ist die vorherrschende Aussprache dieses Lautes ie, welche Auseinanderziehung schon aus dem Amharischen bekannt ist und entschieden eine sehr auffallende Annäherung des südöstlichen Tigriñadialekts (Bk.) an das Amharische ist; z. B. stets im Auslaut der Zahlwörter wie hhadie, khelittie, seléstie, arbatie u. s. w., ferner biet Haus - At, anie ich - 1/2 (vgl. über das é dieses Wortes § 15 ult.), mies Wein =  $\mathcal{P}$ h, sitie trink! - ht (ath. noch durchaus htp://s. § 59), entatie Flacks = \textsquare. u. a. m. Selbt wenn ê aus ăj entstanden ist und in den Texten wirklich noch ă. P geschrieben wird auch bei L. in der That noch etwas diphthongisch klingt, findet bei Bk. schon die Aussprache ie statt; es kommt so vor amtséllie bringe mir! in den Texten ΑΡΑΛΡ, bei L. -léye. Die reine Aussprache eines fünften Vokals wird sich bei Bk. kaum noch anderswo belegen lassen als in méda Ebene = amh. AR, goráde = amh. La Schwert, hekhwe Hüfte =  $\hbar\Phi$  und zu e verkürzt in khedde er ging =  $\hbar R$ ; die Fälle in denen fünfter Vokal für urspr. ä stehend den Werth ä e hat können natürlich hier nicht in Betracht kommen. Selten findet sich bei S. und L. diese Aussprache; bei S. ist mies Wein, bei L. seumiène Norden wohl das einzige Beispiel. Beide Wörter sehen überdies noch so aus als ob sie aus dem Amharischen gleich in dieser Aussprache in das T<sup>na</sup> aufgenommen sein könnten (seumiène zugleich als Eigenname der bekannten amharischen Provinz, mies als fremdes Fabrikat). Dagegen klingt bei S. die-

ser Vokal im Auslaut vorwiegend wie dumpfes y, z. B. szullály Schatten =

<sup>1)</sup> In allen diesen Beispielen bei L. entspricht das  $\hat{e}$  zwar keinem ursprünglichen äthiop.  $\hat{e}$ , sondern bei den Zahlwörtern einem äthiop.  $\hat{a}j$ , in nevir $\hat{e}$  einem äth.  $\check{e}j\check{a}$ , ist jedoch für das Sprachbewusstsein schon vollkommen der einfache Laut  $\hat{e}$  und wird in den anderen Dialekten auch dem entsprechend behandelt.

<sup>2)</sup> Isenb. gr. p. 9; Massaja p. 4. Nur Ludolf p. 4 kennt den fünften Vokal im Amh. nur als e clarum seu e acccentu notum. Selbst die verkürzte Aussprache e will Ludolf nicht zugeben. Es muss dahingestellt bleiben ob zu Ludolfs Zeiten die auseinandergezogene Aussprache des e überhaupt noch nicht existirte oder ob nur der Dialekt seines Lehrers (Gegend südlich vom Haiksee) dieselbe vermied.

 $\mathbf{R}^{1}\Lambda$ , intatty Baumwolle =  $\mathbf{R}^{1}\Lambda$   $\mathbf{R}$ , haddy eins =  $\mathbf{R}$ , kulty zwei - NAT, assirty zehn - AUCT, hamly und nahassy Monatsnamen - hoh und ich u. a. m., welches y besonders unter dem Einflusse des Accents mit î wechselt (wie bei urspr. î vgl. § 97 Abs. 1) so arbaatih vier = ΛCΩΦΤ, máhhattíh Keule (eigentl. Axt) = ΘΛΩ, während andrerseits Formen wie anéh ich, terréh reif = PZ, árrangúadéh blau = amh. AZ32R die reine urspr. Aussprache des fünften Vokals auch im Auslant bei S. bezeugen. Im Inlant vollends ist bei S. die ursprüngliche Aussprache gewöhnlich z. B. szeffêt Nath - ha.T., teêly Ziege - M.A. keésha Thau = amh. (D.H. L. giebt den Laut des fünften Vokals durch i wieder in den beiden Wörtern ani ich und edmikha dein Alter = UP ሚካ, welche Aussprache auch Bk. kennt in maazi wann? = ምአዜ und noch einigen andern Wörtern; auch bei S. fehlt sie im Inlaut nicht, z. B. koâgmin Monatsname = \$7.093, szälín Dattelpalme = 11.13. — Man sieht aus der bisherigen Darstellung wie grossen Schwankungen die Aussprache des fünften Vokals sowohl im Allgemeinen im Tie wie auch in den einzelnen Dialekten der Sprache im Besondern ausgesetzt ist. Man wird jedoch nicht irren wenn man die bei L. dominirende und auch bei S. noch häufige ursprüngliche Aussprache ê vorzugsweise mehr den nördlichen Distrikten des Sprachgebiets des Tna zuertheilt und dieselbe besonders auch als herrschend annimmt im Dialekt der Texte, dem Dialekt von Adoa. Tigrê scheint ebenfalls die Aussprache des fünften Vokals  $\hat{e}$ , allenfalls verkürzt ĕ, ausschliesslich zu sein.

Der erwähnte Uebergang des é in î ist herrschend geworden und auch in die Schrift übergegangen in ÆH. (Mt. 9, 18 B auch ÆPH.) jetst — āth. PÄH und in ੴA die ganse u. ੴA sie alle für ੴA, MACOO: ecce eum, eos! für seltenes ¾U, ¾½COO: ecce eum, eos! für seltenes ¾U, ¾½COO: Hier sowie bei ੴA liegt dem î ein urspr. aj zu Grunde (¾½ — āth. ½P). Desgl. bei †¾Q neben u. für †¾Q urspr. †¾QP (vergl. § 59). Die Form ¾¾MQO für "A). ist schon oben erwähnt. Auch sonst kommen wohl noch einige derartige sporadische Fälle vor.

<sup>1)</sup> Für dieses Wort auch wirklich selten die Schreibung **\*\*X7N**O (Luc. 23, 53 BC). Vrgl. § 78.

- § 33 £ ist zuweilen in â übergegangen,¹ so 77R für äth. 27P irren, ferner ΦΛλ Knabe kölhha Bk., kullá S. für äth. ΦΛΩ. Endlich der Bindelaut ê durch welchen im Aeth. viele Präpositionen mit den Pronominal-suffixen verknüpft werden lautet im Tha bei gewissen Präpositionen â, so ΛΛλ bei ihm 2ΩU, ΦΤΕ mit uns ΦΠΛΣ. Diesen Präpositionen hat sich auch ΠλΣΤ angeschlossen z. B. ΠλΣΤΛ seinetwegen, obgleich äth. nicht ΠλΣΤU sondern "ΤΛΟ. Bei andren Präpositionen hingegen ist das ursprüngliche ê beibehalten wie ΔΟΛΛ äth. ΔΟΛΟ, ΠΦΡΘΤΤΤΓΡΘ äth. ΠΦΡΘΤΩΘ. Für ΠΕΡ Is. Pocken, Bk. bédido, hat S. béddadó. Für ΛυΗ, jetzt steht Mt. 12, 28 B YH, aber wohl nur Schreibfehler.
- Die zunächst liegende Veränderung eines ê ist seine Verkürzung zu č. § 34 In gewissen Fällen und in gewissen Wörtern zeigt sich diese Verkürzung auch in der Schrift ausgedrückt und zwar nicht nur durch das sechste Vokalzeichen sondern auch durch das erste, da dessen gewöhnlicher Werth ja ă ĕ geworden ist. Und zwar wird verkürztes ursprüngliches ê durch das erste Vokalzeichen ausgedrückt hauptsächlich in folgenden Wörtern: ΛΛΡ trennen = ath.  $\Lambda \Lambda P$ , demgemäss Imperf.  $P \Lambda \Lambda$  für  $P \Lambda \Lambda$  Mt. 25, 32 BCR; ferner MG Duft = ath. & G, ebenso MG = ath. & O duften; ferner Pht auch Pht Abend, mishaat Bk., neben seltnerem ursprünglichem PhT; ferner MO, seltener MO, Sals chao Bk. = ath. A.O; ferner R2 (wofür Joh. 15, 6 R auch R2) Thür dekge S. zunächst für R2 (vgl. § 91) - ath. R.R. Die zwei letzteren Wörter lauten auch im Amharischen 700, PP wie denn überhaupt auch im Amh. die Verkürzung eines ursprünglichen ê zu ä ĕ häufig ist und auch durch die Schrift auf gleiche Weise wie im Tha ausgedrückt wird; von derartigen specifisch amharischen Wörtern hat das Tha unter vielen andern folgende zum Theil mit tigriñisirenden Modificirungen aufgenommen: NPP (amh. eigentlich NH oder  $\Omega P$ ) auslösen = ath.  $\Omega H O$ ; T C gut, sehr gewöhnlich. = ath. 1C; Fin. neben Fin. verkaufen - ath. U.M. Für das Tia allein sei hier ferner erwähnt H-NA der dem nicht ist, H-NAZ die (fem.) denen nicht ist und einige ähnliche Formen neben H-NA, H-NAZ

<sup>1)</sup> Im Tigrê so  $\Lambda\Lambda$  für und neben  $\Lambda\Lambda$   $\Lambda$  Nacht.

welche selbst wieder nach § 54 für H:PnA, H:PnA (ursprünglich noch weiter für H:λ.P:λ·ΩΛ, H:λ.P:λ·ΩΛ3) stehen. selten bei analogen Verbalformen wie Hattoch welcher lehrt, dafür Hht" Joh. 1, 23 F. Vereinzelt vielleicht gradezu Druckfehler ist Xn Po Joh. 16, 16 C denn ich gehe für An, Po BR. (Ueber noch andere Fälle in denen der fünfte Vokal durch den ersten vertreten wird s. § 58 ult.). - Durch das sechste Vokalzeichen hingegen wird verkürztes ursprüngliches é ausgedrückt fast stets im Imperf. der Steigerungsstämme z. B. PPPL sie werden die Hände auflegen (Mr. 16, 18 R) = POPPL, PRAA er wird beschatten - PSAA, PAHH er wird befehlen - PAHH, አስተኝኝ ich werde richten = አሲኝኝ, POW er wird ausharren = PΤΟ 7W, PΠΦΛ sie werden rächen - PΤΠΦΛ u. a. m. Sehr selten kommt hier das erste Vokalzeichen vor wie LTAH neben LT nH sie werden traurig sein für PhiH; die ursprüngliche Schreibung ist in diesem Fall nie beibehalten. Ebenso ist das alte PLA er wird sehen ተረኢ u. s. w. durchweg zu PCL, ተርኢ u. s. w. geworden, das The ist somit in diesem Fall wieder zu der ursprünglichen Form zurückgekehrt da die Dehnung zu  $\hat{e}$  hier im Aeth. unregelmässig und sekundär ist. Von  $\hat{a}$ th. COP weiden hingegen das im Tha aber auch stets mit Alf geschrieben wird, finden sich beide Formen PLA und PCA. Ferner ist ursprüngliches & stets verkürzt und auch in der Schrift stets durch das sechste Vokalzeichen ausgedrückt in NAT zwei welches durch Ausfall des Alf zunächst aus ክልአቴ entstanden ist. Dieses steht für ክልአቴ = āth. ክልኤቴ, Bk.: khelíttie, L.: kelíté; bei S. mit vollständigem Aufgeben des Vokals: kúlty.

Besonders häufig ist auslautendes é der Verkürzung ausgesetzt wenn § 35 ein enklitisches Wort eng antritt oder auch wenn sonst ein anderes unmittelbar folgendes Wort dem Sinn nach eng zu dem vorhergehenden gehört (grade wie beim auslautenden î, s. § 30 ult.). In diesem Fall tritt vorherrschend das erste Vokalzeichen ein, sehr selten das sechste (vgl. S. 26 Anm. 2), während die ursprüngliche Schreibung nicht ungewöhnlich ist. Z. B. A. H.P. wann denn? Luc. 9, 41 BC, hingegen AH.P. R; ferner ALLA

<sup>1)</sup> Mt. II 6 B HL.P welcher weiden wird für H.L.A. nach § 30 u. 56.

Luc. 12, 16 C er hatte ihm Frucht getragen für ALLA (im Mscrpt. falsch አፈረጉ) B von ፈረР, ፈረ blühen, Fruchttragen; ebenso Luc. 11, 10 R PAOT und er suchte für PAOT von PAP, PA suchen: HAAO Mt. 23, 12 R für "NA denn wer erhöht; desgleichen PhA für P The denn es wird Abend Luc. 24, 29 BCR; ferner 42:15415 Mt. 17, 20 B, und 4.4. ストン R für 4.4.: h" C Senfkorn. verhält es sich mit AL ich dessen ê aus ă entstanden ist (§ 15) und von dem man viel häufiger አያውን und ich. አያስ ich aber u. s. w. als ALOT, ALD findet, zu sprechen also wohl einzeln ané, mit enklitischen Wörtern anewn, anes, seltener anewn, anes. Selbst in Eigennamen. 80 Pho Joh. 7, 19 R denn Moses für Pho. Die meisten hierhin bezüglichen Beispiele liefern die Einer der Zahlwörter deren auslautendes  $\hat{e}$ sich auch verkürzen kann wenn der gezählte Gegenstand unmittelbar folgt, z. B. NAT: AP zwei Hände für das auch vorkommende NAT: AP, oder WΛħ†: ΦΌΛቲ drei Tage neben häufigerem WΛħቲ u. "ቴ: ማዕልቲ; ferner ታጮኸተ:ከሕ neben ታጮኸቴ:ከሕ fünf Tausend, ΥΥΛ2H allzeit Joh. 12, 8 BC für ΥΥΛ: 2H, u. s. w., mit Antritt eines enklitischen Worts z. B. ARO denn einer Luc. 9, 38 R für ARO BC. Besonders häufig auch bei AUCT zehn als erstem Glied der zusammengesetzten Zahlen von 11-19, z. B. AUCT: AAT zwölf, weit seltener **አሠርቱ: ዄልቴ**. Die Schreibungen mit dem stellvertretenden ersten Vokalzeichen als Auslaut 1 sind auffallend da man dasselbe sonst sogar da wo es ursprünglich Auslaut ist zu vermeiden sucht und an seine Stelle das fünfte setzt welches in diesem Fall den Werth  $\ddot{a}$   $\ddot{e}$  hat. Wie wir gesehen haben ist diese Regel wenigstens mit annähernder Consequenz durchgeführt. Man hätte also hier die ursprüngliche Schreibung des Auslauts durch den fünften Vokal beibehalten können, da dieselbe sowohl für die lange wie für die verkürzte Aussprache des Auslauts passte. In der That liegt in der Nichtbenutzung dieses Ergebnisses eine Inconsequenz des Schriftsystems, welche sich bei Formen wie አሠርተ: ሓዴ, አሠርተ: ክልቴ, ታዎ Titinh vielleicht daraus erklären lässt dass dieselben dem Sprachbewusstsein trotz der getrennten Schreibung thatsächlich als ein Wort gelten

<sup>1)</sup> d. h. als wirklicher auch in der Schrift als solcher markirter Auslaut; die oben erwähnten Formen アネHよ, なんしか u. s. w. gehören nicht hierher.

und in der Folge das auslautende ursprüngl. ê des ersteren Worts auch als Inlaut behandelt wurde; auf Schreibungen wie **MAT:**AP, 42:**M4**Wurde indessen diese Erklärung keine Anwendung finden.

Das Zeichen der sechsten Ordnung bezeichnet wie im Aeth. einen in § 36 der Bildung begriffenen kurzen Vokal zugleich ist es aber auch Zeichen der in der Bildung begriffenen Vokallosigkeit. Vor allen Dingen muss also die Formenlehre entscheiden wo eins oder das andere der Fall ist. Dies reicht jedoch nicht aus da ein der Bildung nach vokalloser Consonant der leichteren Aussprache wegen einen kurzen Hülfsvokal annehmen kann, gleichzeitig kann aber auch ein durch die Wortbildung vorhandener kurzer Vokal aufgegeben werden sobald hierdurch keine Schwierigkeiten in der Aussprache entstehen, da das Streben sämmtlicher Sprachen insoweit dieselben vom Organ abhängig sind dahin geht die Wörter zu verkürzen. Unter diesem Einfluss ist jeder Vokal und jeder Consonant dem Verschwinden ausgesetzt, am meisten jedoch die an sich schon kurzen flüchtigen und unbestimmten Vokale. Feste Regeln aufzustellen wann eins und wann das andere der Fall ist ist unmöglich; vielfach ist beides zugleich möglich; die jedesmalige raschere oder langsamere, deutlichere oder undeutlichere Aussprache ist hierbei von wesentlichem Einfluss, und zwar kann dies wohl von allen Sprachen gelten. Zuweilen finden wir ein und dasselbe Wort in demselben Glossar in doppelter Aussprache, z. B. bei S. émmensh Stein = 300 und auch umny ohne e (in úmny kulíkja Küche eigentlich Stein zum Kochen gehörig). Ebenso auch Bk. und Sa. hémne. Je nach der dialektischen Aussprache der zusammentreffenden Consonanten ist ein und dieselbe Consonantenverbindung in ein und demselben Worte auch dialektisch oft mehr oder weniger zur Einschiebung oder Ausstossung eines flüchtigen & geneigt, so Bk. átsemi, kótseli = URA, ΦRΛ Knochen, Blatt, dagegen S. átmy, kwoótly. Ein ferneres Beispiel eines schwankenden Hülfslauts ist OWZn zwanzig bei S. össra. dagegen Bk. ásera, Sa. assera, L. eussera. In dem Worte 322 Brod. Bk. ingera, S. indjerrah welches sich zunächst auf das amh. AZPA stützt hat sich wenn wir auf seinen frühesten Ursprung zurückgehen und es mit demselben vergleichen, ein solcher der leichteren Aussprache wegen angenommener Hülfsvokal auch in der Schrift als fünfter Vokal (ê) festgesetzt. አንጋሬ ist nämlich aus äth. አክላት Getreide entstanden durch Abfall des t. Verwandlung des l in r, des k in g und Einschiebung eines Nasal. Der äusseren Aehnlichkeit mit dem vorigen Fall wegen wollen wir hier gleich erwähnen

das Wort PPLT Barmhersigkeit, PPL barmherzig für amh. PPCT und PPC (letztere Form im Tna sehr selten z. B. Luc. 18, 13 B) obwohl hier das fünfte Zeichen nicht wie in 3324 stabil gewordener Hülfsvokal ist sondern an Stelle des an sich schon lautbaren sechsten steht. Für jegertä scheint man nämlich im Tña zunächst mit Lautumstellung jeqretâ gesprochen zu haben und dem zu Folge auch jegre für jeger. Andere Beispiele des an Stelle des sechsten Zeichens getretenen fünften sind mir nicht bekannt. In dem Worte **7U** Ω Biene erscheint bei Bk. ein solcher Hülfsvokal sogar betont: nihib. Ein besonderer Fall in welchem die Natur der zusammen-S. néhhebíh. treffenden Laute gewöhnlich einen Hülfslaut verlangen wird der im Aeth. daselbst noch nicht so gewöhnlich zu erscheinen braucht, entsteht durch den Antritt enklitischer Wörtchen welche im Aeth. noch eine Silbe ausmachten, im Tma aber auf einen Consonanten reducirt sind wie n, s für ath. ni, sa an consonantisch auslautende Wörter; so hat L. arguescène und das Krokodil = āth. ሰር2ጵኒ bequem zu sprechen hargazni; ክርስተስስ Christus aber konnte ath, bequem lauten krestossa, im Tña aber muss nch in nothwendig krestoses lauten. Die Regeln welche Dillmann über die Aussprache und Nichtaussprache des sechsten Zeichens im Aethiopischen und späteren Aethiopischen aufstellt erweisen sich für das Tia als zum grossen Theil ohne Geltung. — Zu der Frage nach Aussprache oder Nichtaussprache des sechsten Zeichens kommt dann ferner für den speciellen Fall der Aussprache noch die andere Frage hinzu Wie wird es ausgesprochen? Indem wir die genauere Beantwortung der letzteren Frage später (§ 42 ff.) versuchen werden, wollen wir vorläufig den Werth des lautbaren sechsten Vokalzeichens ganz allgemein und ungefähr gleich & setzen und vorher einige Bemerkungen über Aussprache und Nichtaussprache desselben vorausschicken.

§ 37 Wenn ein Wort mit einem Zeichen sechster Ordnung schliesst so ist dieses hier für gewöhnlich Zeichen der Vokallosigkeit. Von einem auslautenden & bei Nominalstämmen, für dessen Existens im Altäth. Dillmann Gr. S. 60 ff. einen scharfsinnigen, an und für sich aber doch wohl nicht in allen seinen Theilen unumstösslichen Beweis geliefert hat, findet sich keine Spur mehr. Denn wenn wir auch in den Glossaren Formen wie worhhe Mond, wodde Sohn finden, so entsprechen diese nicht einem OCT. O.P. sondern

<sup>1)</sup> Es wird diese Beweisführung aber durch die geschichtliche Wahrscheinlichkeit sehr unterstützt.

sind eine etwas abgestumpste und verkürzte Aussprache für OCL, OR. (§ 31), und dieses î ist wie § 117 weiter ausgeführt werden wird ein späterer unwesentlicher Zusatz, obwohl er in seinem frühesten Ursprung mit dem Ursprunge des von Dillmann postulirten & wahrscheinlich identisch ist. Wenn bei L. öfter ein Nomen auf e auslautet, z. B. seume Name ho, so ist dies nur ein franz. e muet. Dillmann vermuthet eine längere Beibehaltung des auslautenden & wenn der schliessende Consonant einer der 5 Hauchlaute Das Tha bestätigt diese Vermuthung nicht, obwohl die Aussprache der Hauchlaute in dieser Sprache durchaus noch nicht "in völliger Auflösung" begriffen ist wenn auch im Allgemeinen eine Abschwächung derselben nicht zu verkennen ist. So finden wir für ZPh lang nicht wie D. für das Aeth. will navîh, sondern Bk. néwihh, S. nauîch; für \Odd Schaaf nicht bag. sondern Bk. béggehh; und gann-éh S. Wassertopf ist nicht = gan'e, 230, sondern = 232, ebenso S. baggéh =  $\Omega$  22, (§ 31 init.). (Wenn D. die Unmöglichkeit eines hebr. שׁלָּהַת עֹדְלָּהָת vergleichung herbeizieht, so lag der Gedanke an die Möglichkeit eines Pathach furtivum nah. Es kommt in der That im Tia Aehnliches vor; s. § 81. Vergl. auch Dillmanns Vermuthung Gr. § 43, S. 69). Wenn D. ferner für das Aeth. die Beibehaltung des auslautenden & bei Or u. P vermuthet, so mag dies für die alte Sprache seine Geltung haben; im The aber deutet alles darauf hin dass auslautendes Or, P vokalisch u, i lauten (§ 56) ausgenommen den besonderen § 58 Abs. 2 erwähnten Fall. Zur sicheren Entscheidung ob der von D. an erster Stelle aufgeführte Fall, nämlich beim Enden des Worts auf einen u-haltigen Kehllaut, auch im Tia Gültigkeit hat fehlen die Beispiele; doch steht soviel fest dass das u-haltige Zeichen der sechsten Ordnung grade so wie das einfache Zeichen derselben Ordnung Vokallosigkeit bezeichnen kann. — Wirklich lautbar wird mit Sicherheit ein auslautendes sechstes Zeichen nur in den sehr seltenen Fällen sein wenn nach amharischer Weise<sup>1</sup> ein folgender ursprünglich wortauslautender Guttural abgefallen, das demselben vorhergehende & aber geblieben ist. z. B. HACT Mr. I 7 B welcher stark ist gewiss zu sprechen zîbărtě für HACTO C. Ohne Zweifel lautbar ist es ferner in den ebenfalls

<sup>1)</sup> Vergl. Isenb. gr. p. 11 No. 4. A. Note.

<sup>2)</sup> Nicht hierhin gehört jedoch das häufig vorkommende Wort **1111** Monsoh für äth. **1111**, da in diesem nicht nur das Alf sondern auch das vorhergehende  $\check{e}$  abgefallen ist, Bk.: sáu, amh. **110**; tigrê seb; vgl. § 78.

sehr seltenen, gewöhnlich eben dieser Zweideutigkeit in der Aussprache wegen mit Absicht gemiedenen Fällen in denen es im Auslaut für getrübtes ursprüngliches ä steht; λγτ neben λγτ wenn ist vielleicht das einzige hierhin gehörige Beispiel, in λΛ welche (relat. pl.) neben λΛ ist das ä wahrscheinlich ganz abgefallen. Ferner ist es im Auslaut wahrscheinlich lautbar beim ersten Gliede gewisser § 30 ult. näher beschriebener Appositionsund besonders Genitivverhältnisse in denen es für verkürztes urspr. i steht. Endlich in einigen Fällen wo Uncorrektheiten in der Schrift vorliegen, z. B. λΛ:Η. Φ abeziu für λΛΗ. Φ oder λΛ:λΗ. Φ (§ 75 ult.).

Beginnt ein Wort mit einem Consonanten der mit dem sechsten Vokal-\$ 38 zeichen versehen ist, so wird dieses beim Nomen stets als in der Bildung begriffener kurzer Vokal anzusehen sein, beim Imperativ des Verbums jedoch ergiebt es sich als ursprüngliches Zeichen der Vokallosigkeit. Wie sich das Arabische in diesem Fall durch Vorschlag eines Hülfslautes eine leichtere Aussprache schuf, so die äthiopischen Sprachen durch Nachtönen lassen desselben. Wenn Dillmann (Gr. S. 56 vergl. S. 33) sagt dass man in späterer Zeit einen solchen Hülfslaut sowohl wie einen in der Bildung begriffenen kurzen Vokal (natürlich nur dann wenn der zweite Consonant nicht vokallos ist) "wo es nur immer um der Natur der zusammentreffenden Mitlaute willen anging 4 ganz fallen liess, so sagt er offenbar hiermit zuviel, wenigstens passt der Satz in dieser allgemeinen Hinstellung auf das Tha nicht. Bk. schreibt z. B. belá iss! = 1140 nicht wie D. will bla, ferner Bk. sítie trink! =  $\hbar \mathbf{t}$ , L. ferner guever thue! =  $2\mathbf{nC}$ ; in allen drei Beispielen gestattete die Natur der zusammentreffenden Consonanten ausserordentlich gut das Wiederfallenlassen des angenommenen Hülfslauts. Auch in den Texten erweisen sich viele Imperative durch die Schreibung als mit einem Hülfslaut nach dem ersten Radikal versehen, z. B. Char erlangt!  $\hbar\Phi\Lambda$  kreuzige ihn! Die Verwandlung der Laute k, q in die Spirans bedingt das Vorhergehen eines Vokals1 (§ 68 ff.). Ebenso ist es mit einem in der Bildung begriffenen kurzen Vokal in der ersten Silbe von Nominibus. Wir finden für kel'-ê MAA zwei nicht wie D. will klê, sondern L. kelité,

<sup>1)</sup> Ueberhaupt sind die Spirauten **n**, **p** oft Merkmale für die Aussprache eines Wortes. So würden wir, wenn dies nicht schon aus der Formenlehre hervorginge, z. B. aus der Schreibung 太心に有力 Freunde mit Sicherheit erkennen dass a'rekhti und nicht etwa a'erkheti zu sprechen ist.

Bk. khelíttie; ferner zenáb Bk. Regen = HGO; derár Bk. Mahlzeit = P/C; kesád Bk., kuszáde S. Nacken = Yr P und viele andere. --Dagegen finden sich allerdings auch Aussprachen wie khramt Bk. Winter = 1294; vollkommen entsprechend der von D. geforderten Aussprache krémt, und neben häufigerem szrách S. Arbeit = han findet sich eben bei S. auch szérrach. Für **ATA** Talisman hat Bk. khetáb und S. ktab. Ebenso bei S. små = hord höre! wofür aber Bk. semáa. hieraus dass es im Tña zwar möglich aber durchaus nicht gewöhnlich ist einen kurzen sechsten Vokal im Anlaut schwinden zu lassen; die Beibehaltung desselben in der Aussprache wird jedenfalls als allgemeine Regel aufzustellen sein.1

Wenn ein Wort mit dem sechsten Vokal im Anlaut noch ein einsilbiges § 39 ebenfalls mit dem sechsten Vokal zu sprechendes proklitisches Wort zu sich nimmt, so ist zweierlei möglich, entweder bleiben in beiden Silben die beiden kurzen & unverändert stehen, oder aber das der zweiten Silbe wird ausgestossen worauf das der ersteren wahrscheinlich einen etwas festeren bestimmteren Laut annimmt. Dieses letztere Verfahren findet seine Parallele u. a. im Altsvrischen, während das erstere im Neusvrischen beliebt ist: auch die für das Aethiop. von Dillmann aufgestellte Aussprache ba-setâi (nicht bastâi). la-tegûm (nicht latgûm) = NhTP, ATP würde diesem ersteren Verfahren entsprechen. (Dillm. Gr. S. 59, § 37 a ult). In den Glossaren finden wir keine hierhergehörigen Beispiele, aber aus gewissen Anzeichen in der Schreibung der Texte können wir auf die erwähnten beiden Möglichkeiten schliessen. So zeigt wiederum die Spirans in dem häufig vorkommenden 144P nach dem Willen dass nicht beskhad sondern besekhåd gesprochen werden muss (eine dritte an sich mögliche Aussprache bfekhåd ist wohl unter keinen Umständen anzunehmen); ferner ebenso 1348 am dürren Luc. 23, 31 R. Hingegen zeigt die Schreibung NICO damit wir ihnen sagen Joh. I 22 RF ganz evident den Ausfall des einen Schwa. da genannte Form für MIIICO (kennagerom für kenenagerom steht. Die beiden n konnten nur dann einfach geschrieben werden wenn sie nicht durch den geringsten Vokal von einander getrennt waren (§ 11). Dagegen Mr. 4, 30 BC vollständig 3737C.

Dillmann sagt (Gr. S. 59): "Ein kurzes ĕ in einer offenen Sylbe ohne § 40 Ton, welcher eine andere offene Sylbe mit kurzem oder langem Vokal

<sup>1)</sup> Ebenso auch im Amh. Isenb. gr. p. 12 D.

<sup>5</sup> Digitized by Google

vorhergeht, kann sich, wenigstens nach der späteren Aussprache, meist nicht mehr halten, es lässt den es einleitenden Consonanten sich der vorhergehenden Sylbe anfügen und schwindet selbst." Dies kann im allgemeinen wenigstens auch für das Tia gelten, obwohl die obige Fassung dieser Regel für das Ta in einer Hinsicht zu viel, in anderer zu wenig sagt. In der Folge führt D. zuerst als Beispiel auf dass man für P712 (ursprünglich jegabera) jegabra, für POCO jebarba sage. Im The ist auch in diesem Fall das Ausfallen des & erlaubt, ja sogar in unseren Vorlagen vorherrschend. aber durchaus nicht allein üblich: so schreibt L. iwardou - POCP, sie gehen herab (im Singular, also in geschlossener Silbe, iwarred), desgleichen téguebri - T?  $\Omega \mathcal{L}$ , teguebrou - T?  $\Omega \mathcal{L}$ , iguebrou - P?  $\Omega \mathcal{L}$  (im Singular iguebber und iguebber 1); daneben aber auch tegaberou, igaberou und irekebo (PLM sie finden). Dieser letzteren ursprünglichen Aussprache gemäss steht auch Mt. XVII 15 R PO P er wirft ihn iswedekho. ferner Mr. VI 2 R P.P. 74 sie verwunderten sich iadenekhu u. a. m. Einen ferneren Beweis für die Möglichkeit beider Aussprachen liefern im Aeth. sowohl wie im Tha die Verba med. geminatae (Dillm. S. 85), bei denen nach dem sehr häufigen Ausfall des trennenden & die beiden gleichen Consonanten zusammenfallen und dann auch in der Schrift einfach erscheinen müssen. Wenn aber D. ferner von seiner Regel eine Ausnahme angiebt: "Nur das &, welches den sogenannten Bindevokal der Pronominalsuffixe ausmacht, mag es betont sein oder nicht, erhält sich auch in der späteren Aussprache noch immer, also ΑΡΑΜ: amlākėna, ΦΛΜ: gá'leka" so passt dies für das Ta nicht, z. B. bei L. guenzébka - 73HAY dein Eigenthum, guen-

<sup>1)</sup> In geschlossener Silbe erhält sich auch im Tha & fester. Ausser an den obigen Beispielen ist dies besonders noch ersichtlich an den gebrochenen Pluralen der Form PLC; wenn man auch hier wohl in nachlässigerer Aussprache das & der Ultima ausfallen lässt, also z. B. für awâl&d APAR auch awâld spricht, so ist dies doch eben nur individuelle Nachlässigkeit. Hätte diese Aussprache eine allgemeinere Gültigkeit in der Sprache, endigte die Pluralform PLC also auf eine doppelteonsonantisch geschlossene Silbe, so würde man vermuthlich PLC, PLC, PLC u. s. w. für PLCC, PLC (§ 46); ferner Formen wie HIAAP Luc. 21, 9 R welches aufhört.

Besonders häufig aber ist das Schwinden eines in offener Silbe stehenden \$ 41 sechsten Vokals wenn ein anderer Vokal unmittelbar vorhergeht oder folgt. In diesem Falle braucht gar nicht noch eine andere offene Silbe vorherzugehen. Auch durch die Schrift wird hier gewöhnlich der Ausfall des sechsten Vokals wiedergegeben. Sehr häufig kommt diese Regel zur Anwendung bei den Verb. tert. Alf, z. B. の名 er kam neben の名法, の名士 neben の名法士, Pの名 neben PORK u. a. m. Dass aber in diesem Falle die älteren Schreibungen auch wirklich eine noch vorhandene ältere Aussprache repräsentiren beweisen die beiden von Bk. mitgetheilten Formen taffie - M4k es ist verloren und tewodee - TOPA es ist vollendet. Bemerkenswerth ist die Form NPHH: 12 wie das Gesets befiehlt Luc. 23, 56 BC; es ist nicht sicher zu entscheiden ob HPHH für HAHH steht und j zur Vermeidung des Hiatus eingeschoben ist (§ 49), oder ob für HPHH (§ 45) so dass PHH aus PAHH durch Ausfall des ĕ entstanden wäre; bei den Verbis pr. Alf habe ich indessen diesen Ausfall des e in der Schrift wenigstens sonst nirgends weiter beobachten können. Für 34-h klein hat Bk. nus; für Akt hundert hat Bk. miti, L. meti, dagegen Merx noch mieti und S. msjetsh. Aus CAP indem er sieht wird hiernach gewöhnlich ፊት (zunächst für ርኢት), aus ብሂሉ indem er redet nach Aufgabe des k wohl stets ΩΛ; neben τΩλΡ Mann kommt auch τΩΡ vor u. a. m. Vorzugsweise wird das ausl. & prokl. Wörtchen vor einem vokalisch anlautenden Worte ausgestossen, z. B. Ancho Luc. 19, 23 BCR ich hätte es Zinsen bringen lassen für PAINCHO, NV375 mit unsren Augen für NAUITS u. s. w. Durchweg ist dies der Fall vor dem zu i aufgelösten Präformativ P des Imperf., daher stets N. TOT I damit er werde, **λ317-ΩC** indem or that L. kikhaoune, entigabler für keikhaoune. entei-

í

gabber u. s. w. Ferner vor dem zu ê aufgelösten anlaut. P des Imperf. d. Causativa und anderer Verbalstämme (§ 54). Ebenso wird man vor der Negation A.P. meist das ausl. ĕ dieser Wörtchen abgeworfen finden z. B. A.T.P.R.D.D. für A.T.P.R.D. ehe er dich rief. Auch in einigen anderen ganz kurzen derartigen Verbindungen welche dem Sprachgefühl schon vollständig als e in Wort gelten ist der Ausfall des auslautenden ĕ stehend, z. B. F. für IA.D. nach, H.P. wenn nicht, ausser für H.A.P. u. a. m. In anderen Fällen hingegen behält das proklitische Wort sein auslautendes ĕ ebenso häufig, z. B. IAC.D. und IC.D. die vierzig (accus.); vergleiche § 48 und 75.

Wir wenden uns jetzt zur Frage über den Laut des lautbaren sechsten Zeichens. Sein gewöhnlichster Laut scheint der eines kurzen & oder & zu sein. Beide Laute stehen einander sehr nah. Ferner aber scheint er auch den Werth jenes unvollkommen gebildeten unbestimmten Vokals zu haben welcher zwischen ö und ü liegt. Endlich findet sich eine Aussprache o u welche zum grossen Theil deutlich unter dem Einfluss eines Strebens nach Vokalharmonie steht. Der Laut des sechsten Vokals wird also im Tha im Allgemeinen ziemlich identisch sein mit dem Laut des hebräischen Schwa mobile bei welchem sich auch ein ähnliches Streben nach Vokalharmonie zeigt.

Was nun zuerst die gewöhnlichste Aussprache des sechsten Vokals betrifft, so giebt S. dieselbe durchaus vorherrschend durch kurzes i wieder, weit seltener durch kurzes e, Bk. hingegen vorherrschend durch e und a (welches letztere Zeichen bei ihm den unbestimmten Vokal ausdrücken soll), seltener durch i; L. endlich durch e eu auch é, sehr selten durch i, wohl nur in den beiden Wörtern riekha = CAM du hast gesehen und simka = nom dein Name (aber seume = nom). Beispiele liegen in grosser Menge vor, einige derselben sind: AND Fuss bei S. iggry, Bk. éggeri; 4.3MM venerische Krankheit bei S. phintáta, Bk. fentáta; dagegen auch

<sup>1)</sup> Vergl. § 16 ult. — Ueber einige andere Spuren von Vokalharmonie im Semitischen vergl. Schröder, die phönizische Sprache S. 138 ff. Es liesse sich aber wohl noch viel mehr hierhin Gehöriges zusammentragen, z. B. im Maghrib يَطْلُب يَعْرُجِ für يَطْلُب يَعْرُج.

Bk. midr = P.C. Erde, ebenso sigga = W.7 Fleisch (beide Wörter auch bei S. mit i); umgekehrt hingegen auch bei S. negúss = T.W. König; nehhebíh = W. Biene (letzteres Wort grade bei Bk. nihib). Bei L. teouasçeu = T.D.X., eukhaoune = X.D.Y., eunta u. enta = X.T., égüebber u. tégabeur = X.P.C. u. a. m.

Sehr häufig lautet der sechste Vokal im Anlaut der Form 2000 wie \$ 43 u. seltener wie o. Die alte Schreibung ist in diesem Fall jedoch nicht verlassen. wie denn auch wohl die alte Aussprache hier überall noch beibehalten werden kann. Beispiele sind búrrur Bk., berrûr S. =  $\Omega$ L. Silber: nuckósh u. núkkut S., nekhúts Bk. - 348 Wüste, dürr; kúrub Bk., kerub Sa. = Φ4. nahe; ruhuhs Sa., rehhús Bk. - Carh feucht; ferner hhóruts Bk. =  $\hbar \angle S$  Mehl; szubbûk S., subuhk Sa. =  $S \cap \Phi$  gut; buhốh S. = ብሎት Teig: kuffô S. - ክራት schlecht. Selbst tsúri Bk., szurréh S. -**82.P** rein in welchem Wort das u der Hauptsilbe durch den Einfluss des P ganz geschwunden ist (§ 26) zeigt in der Nebensilbe noch ein u. - Beispiele in denen keine Vokalassimilation stattgefunden hat sind ferner bei Bk. ébud áwur kefú bezúekh zehhúl = And, doc, not, not, not, h ተጉል (kalt Luc. 16, 24 °C). Auch L. bezouheuhh - ብዙኝ. Aus dieser Gewohnheit den sechsten Vokal in dieser Nominalform wie u zu sprechen, liesse sich übrigens auch die § 23 ult. erwähnte Form ALA, ACAT für \O" erklären.

Ferner ist ein äthiop. sechster Vokal im Tha zu u geworden in der pronominalen Endung emu (nämlich kemu u. temu) welche jetzt auch in der Schrift stets um lautet. Die Verwandelung des e zu u ist dem Einfluss des abgefallenen End-u zu verdanken, grade wie wir oben gesehen haben dass in tsuri das u aus e entstanden ist durch früheren Einfluss des jetzt nicht mehr vorhandenen u der zweiten Silbe der Urform tseruj. Wir wollen hieran gleich noch ein anderes Wort anknüpfen in dem ein sechster Vokal zu u geworden ist in Folge des früheren Einflusses eines jetzt abgefallenen u;

<sup>1)</sup> Auch im Tigrê hat sich der sechste Vokal in dieser Form oft dem Vokal der Hauptsilbe assimilirt. S. Merx p. 13. Munzinger schreibt im Tigrêlexikon hier auch wirklich den zweiten Vokal, z. B. Tran Part. pass. von Tian désarmer, sourd u. a. m.



nämlich W-C, Bk. sar Wursel für äth. P-CO (seru); 1 ferner M-A, M-A S. tub und szübbi weibliche Brust für äth. P-A was vielleicht ein ursprüngliches P-AO (töbu) voraussetzt. — Doch was jetzt die pronominale Endung smu betrifft so finden wir bei S. antüm ihr — äth. AFT.

Im Dialekt der Texte kommt dieses Wort nicht mehr vor, über die Schreibung desselben ist daher nichts zu berichten. Dafür ist aber das entsprechende Suffix-AO noch in allen Anwendungen in Gebrauch, in der Schrift stets - MO, so 70/2 TAO oder 77/CMO, L. gaberatkoum — äth. 70CAO ihr habt gethan; 77/H-AAO oder 77/HO oder 77/HO, L. guenzébatkoum euer Eigenthum u. a. m. Das Tha verhält sich in diesem Falle also zum Geez wie das Arabische zum Hebräischen.

Durch den Einfluss eines noch vorhandenen vorhergehenden oder folgenden o, u ist e zu u geworden in PAN (Mt. V, 25 R) Fessel für äth. PPN (vgl. aber auch § 94 Anm.). Ferner muss hier noch ussu Bk. er—amh. ACN angemerkt werden; desgl. S. ottó komm!—AR. Auch lugwam Bk. neben lugwam S.—AZO Zügel ist hierhinzuziehen.

Auch die Lippenlaute üben wie auf ursprüngliches & so auch auf & einen Einfluss aus indem sie diesem Laut eine Färbung nach u hin mittheilen; seltener verwandeln sie denselben ganz in uo, gewöhnlich nur in die Mittellaute üō. Da jedoch diese gefärbte Aussprache wie es scheint noch überall mit der ungefärbten & abwechseln kann, so wird in der Schrift keine Veränderung vorgenommen. Beispiele sind: hhamouchté L., dagegen hammisty S., chamischte Merx, hamishtie Bk. — Tont fünf; sumby S. — Hon Mücke; tomáli Bk. — Tonn (āth. Tonn) gestern; bei L. rova neben reba und reva — Co Strom; bei S. úmny Stein — Kol neben émmensh, ferner S. tóffry und töffry — Rad Huf Nagel; mit ö findet sich sonst bei

<sup>1)</sup> Im Amh. dagegen blos WC; ebenso im Tigrê WC stirr wo der Plural XW LnC recht deutlich das vollständige Aufgeben des Or zeigt. -- Selten kommt auch im Tha die Form WC vor, Mr. 11, 20 RB; C dagegen W-C.

<sup>2)</sup> Nur beim Antritt eines anderen vokalischen Suffixes gewöhnlich in RF noch mit dem sechsten Vokal geschrieben; vgl. § 104.

<sup>3)</sup> Auch die übrigen neuäthiopischen Sprachen zeigen in der pronominalen Endung emu an Stelle des  $\breve{e}$  ein u.

S. noch töpsy Braten — PAP, köpty Geld — TAP, i ömba Berg — KON und noch einige andere; sonst ist bei S. in diesem Falle ü der gewöhnlichste Laut z. B. bübbeth — PAP, Achsel, lübbessh — APP, Kleid (neben lébbeszéllu bekleidet), ümmet — KOP Elle, lübby — AP, Brust, küwwrh — PAP, Reichthum. In kortumát Bk., rúttonát S. Rheumatismus Zahnschmersen — PCPOP kann das u o zugleich auch eine Folge des vorangehenden ou sein; umgekehrt wollen wir uns nicht verbergen dass auch in der § 43 erwähnten Endung emu sowie in dem Worte PP vielleicht der Einfluss des Lippenbuchstaben in zweiter Linie mit von Einfluss auf die Verwandelung des ein u sein konnte.

Auch sonst kommen noch einige wenige zerstreute Wörter vor in denen der sechste Vokal abwechselnd bald wie u klingt bald seinen gewöhnlichen Laut hat, so bei L. oukhli neben ekhli, auch S. éhhelfh — A A Getreide; bei S. kuszáde, Sa. kussad aber kesád Bk. — Mar Nacken; szullály S. — RAA Schatten; kúlty S. — NAT svoei sonst überall mit i und e.

In dőhha S. (neben dáhha) — P-3 arm und in őssra S. — OP-2. swansig, vielleicht auch in körnep S. Augenbraue — PCI-N (PCI-N) scheint der Laut ö nicht ohne Einwirkung des Gutturalen entstanden zu sein. Vergl. § 18 D.

In einigen Wörtern hat sich ein äthiopischer sechster Vokal zu i § 45 gedehnt und wird dann auch in der Schrift durch das entsprechende Zeichen ausgedrückt. Von dergleichen Wörtern sind bisher gefunden  $\lambda$ ,  $\lambda$ , id Bk., eed Sa. — äth.  $\lambda$ ,  $\lambda$ , méti Bk., méti Bk., méti Merx, — äth. ADD  $\lambda$ . Sichel; ATC, méti Bk., méti Merx, — äth. ATT hundert; TAT tomáli Bk. — äth. TAA((?)) gestern; für TATT die kleinen findet sich TATT (vergl. § 77). AZA, ennemik (mit Wechsel von b und m) S. — äth. AZAD Thräne ist jedoch nicht hierhin zu ziehen, es ist vielmehr aus dem amhar. AZAD durch Anhängung des nachlautenden i tigrifisirt; die Form AZADT mit ihren Thränen Luc. 7, 38 BCR zeigt

<sup>1)</sup> In beiden Wörtern liegt vielleicht noch eine alte Vokalassimilation vor veranlasst durch das ehemals auslautende o das jetzt zu v verdumpft ist (vgl. § 29).

<sup>2)</sup> Die äthiop. Form  $\mathcal{O}\mathcal{O}\mathcal{P}$  würde im The bei S. ein reines  $\alpha$  erwarten lassen (§ 18 B).

<sup>3)</sup> Selten noch (77, z. B. Luc. 15, 4 R; Mt. 8, 5 u. 13 B.

noch die vollständigere Gestalt  $\lambda 3 \Omega \dot{\nabla}$  mit  $\check{e}$  nicht i. In  $\lambda \sim \Omega \Lambda J$ , imbilta S., ist das erste i aus amharischem sechsten Vokal entstanden =  $\lambda \sim \Omega \Lambda J$  amh. Flöte, ebenso in  $\lambda \sim 0$  Fliege aus amh.  $\lambda \sim 0$  Wahrscheinlich gehört auch hierhin  $\lambda \sim 0$  Betrüger =  $\lambda \sim 0$  Albertagen.

Ferner kann ein sechster Vokal auch in der Schrift zu i werden durch den Einfluss eines unmittelbar folgenden j. Dies findet besonders statt bei Conjunktionen wie XIT,  $\Omega$ , und dem Relativ  $H^1$  wenn sich ihnen eine mit  $j\ddot{a}$  jâ anlautende Imperfektform unmittelbar anschliesst, zum Beispiel XITPLAMT indem sie wissen liessen,  $\Omega$ PTLX damit er vernichte, H.PhTPMC welcher lehrt u. a. m. für und neben seltnerem XITP",  $\Omega$ P",  $\Omega$ P",  $\Omega$ P" (am gewöhnlichsten ist in diesem Fall freilich der Uebergang von eja zu ê, vergl. § 54). Ein anderes Beispiel ist XITRCAR neben " $\Omega$ P (Mt. IV, 18) indem sie warfen; ferner findet sich oft in Eigennamen eine schwankende Schreibung, so  $\Omega$ P und  $\Omega$ P,  $\Omega$ P und  $\Omega$ P un

Da wie § 12 ff. gezeigt ist die Aussprache des ersten Vokals sich von 8 46 ursprünglichem a gewöhnlich zu ä e geschwächt hat und in der Folge überaus häufig durch das sechste Vokalzeichen ausgedrückt wird, so hat es weiter nichts auffallendes dass auch ein ursprünglicher sechster Vokal durch den ersten vertreten wird da man sich gewöhnt hatte beide als ungefähr gleichlautend anzusehen; so findet man in der That nicht wenige Beispiele, z. B. TAA für und neben TAA gestern; regelmässig RAAT und ጻለውት für ጽለውት Finsterniss, WALPT neben WALPT die dritte; beim Suffix d. 2 P. f. pl. finden wir ferner neben dem ursprünglichen M3 auch M3 z. B. Mt. 28, 9 BC Ph 3 euer Tag, und vieles andere. Nicht jedoch dürfen wir die Erscheinung hierhin ziehen dass sämmtliche Verba welche im Geez im einfachen Grundstamm die intransitive Aussprache haben im Tña den für diese charakteristischen sechsten Vokal stets in den ersten verwandeln, also የበሬ, አማኔ u. s. w. für ንብረ, አማ፤; es ist dies vielmehr eine völlige Verdrängung der intransitiven Formen

<sup>1)</sup> Hier und bei XIT ist das e freilich schon Schwächung aus urspr. a.

durch die vorherrschenden transitiven. Dagegen gehört es hierhin wenn wir in geschlossener Silbe vor C und D häufig den ersten an Stelle des sechsten Vokals finden, z, B. PIOC, ΦΦΩC, PΦΦΦ für und neben PI-OC, ФФОС. РФФФ. RF haben indess in solchen Fällen nur äusserst selten die von der ursprünglichen abweichende Schreibung, während in BC diese letztere durchaus nicht selten ist. An eine Hebung des Lautes & zu & ist in allen diesen Fällen wohl nicht zu denken, nur an eine vielleicht etwas breitere Aussprache ä, obwohl  $\Phi$  sonst grade besondere Vorliebe für den reinen a-Laut hat (§ 18 C) und in dem Worte kannat S. Kopfbinde = Φ5Τ wirklich ursprünglicher sechster Vokal nach Φ wie ä lautet, doch kann man hier vielleicht eine Vokalassimilation annehmen; ganz ebenso verhalt es sich mit S. szabbahh Morgen = ROM wofür Bk. tsebahh, auch R liebt bei S. den a-Laut (§ 18 B). Ausserdem findet sich allerdings auch noch in einigen vereinzelten Wörtern eine zwischen ä und dem gewöhnlichen Laut schwankende Aussprache eines sechsten Vokals, während in der Schrift, soweit belegbar, sich nur die ursprüngliche Schreibung durch das sechste Zeichen findet. Solche Wörter sind anno Bk. = \( \frac{1}{2} \) (ath. \( \frac{1}{2} \)) Mutter dagegen L. inno, auch S. Sa. mit e als Anlaut; áshinha S. = \hat{HIII} dein Ohr dagegen Sa. isne, Bk. hézni - THZ. Ebenso ásera Bk., Bassra Merx = UWZn zwanzig, dagegen eussera L., össra S.; bei S. máttaríh weibliche Scham -Φ¶∠. Vgl. übrigens auch § 82.

Ein Rückblick auf die Vokale zeigt dass folgende derselben im Tas § 47 vertreten sind:

Länge und Kürze des A, ausgedrückt durch das vierte bez. erste Vokalzeichen, doch so dass oft auch ersteres die Kürze ausdrückt.

Die Länge des offenen E, frz. è  $\hat{e}$ , deutsch  $\hat{a}$ , scheint im Tha nur äusserst selten vorzukommen. Bk. hat in seinen abessinischen Glossaren für diesen Laut nach seiner eigenen Angabe die Bezeichnung  $\hat{e}$  gewählt welches Zeichen aber in dem ganzen von ihm mitgetheilten Tigriñaglossar nicht ein einziges Mal vorkommt. Bei S. findet sie sich in einigen wenigen Wörtern

<sup>1)</sup> Wir unterscheiden nur bei der Länge des E und O zwischen offenen und geschlossen Lauten. Zwar hat auch jeder andere lange oder kurze Vokal seinen offenen und geschlossenen Laut, aber sie fallen meist so nah zusammen dass sie schwer von einander zu unterscheiden sind. Unser langes & im Deutschen ist z. B. das offene während das der Neusyrer das geschlossene ist. Ueber dergleichen feinere Nüancen der Aussprache im Tfis zu unterscheiden ist mit den vorliegenden Hülfsmitteln unmöglich.



(§ 21) in welchen sie sich als Imale von å zeigt. Ausser in diesen Wörtern kommt der Buchstabe ä überhaupt nur noch ungefähr siebenmal bei S. vor aber überall ist es mehr als wahrscheinlich dass kurzes ä vorliegt. Bei L. kommt das Zeichen è allerdings häufiger vor, aber es liegt auf der Hand dass sein Werth hier vielfach nicht genau der desselben französischen Zeichens sein kann. Die einzige Form bei der dies mit einiger Wahrscheinlichkeit doch zutressen könnte ist riekha - ( & h du hast gesehen, vielleicht auch seumiène Norden - 1027. Sonst hat L. missbräuchlich è für das kurze ä ĕ (d. h. für das ganz bestimmte ĕ, nicht für den unbestimmten Schwalaut) gebraucht. Die Mängel des französischen Schriftsystems drängten mit Nothwendigkeit hierzu. Besonders auslautendes ä č konnte französisch genau wenigstens gar nicht wiedergegeben werden; die annäherndste Ausdrucksweise war è, die entsprechende Länge, welche L. auch wirklich angewandt hat, z. B. khonè, gabarè, navarè (§ 15), ferner in der Praposition 3 nè. Aber auch inlautendes  $\ddot{a}$   $\ddot{e}$  vor einfachem Consonant konnte durch französisches Schriftsystem schlecht wiedergegeben werden, so schrieb L. denn hier ebenfalls mène -  $\mathcal{O}$ 7 was?, ouassène -  $\mathcal{O}$ 17 Gebiet Granse, sahhèri - Wolf Gras, und noch einige andere. Es kann der ganzen Wortbildung und Etymologie zu Folge gar kein Zweifel sein dass in mène und sahhèri das è derselbe Laut ä ë ist welchen L. in enkab, enteu u. s. w. vor doppelten Consonanten durch blosses e ausdrücken konnte; in ouassène wäre es zwar etwas eher möglich aber auch ohne jede Analogie dass sich ursprüngliches & zu a gedehnt hätte.1 Ich weiss nicht ob hier nicht vielleicht eine Schreibung wie menne, ouassenne, sahherri der wahren Aussprache etwas entsprechender gewesen ware.2 — Die Länge des geschlossenen E, französisch é, kommt oft im Tha vor; vornehmlich dient das fünfte

<sup>1)</sup> Nur zuweilen zu ê. S. § 15.

<sup>2)</sup> Das wahrscheinlichste scheint mir aber zu sein dass L. den Unterschied zwischen dem französischen è und dem kurzen abessinischen ä ĕ gar nicht bemerkt hat. Denselben Gehörfehler hat evident Munzinger im Tigrêglossar begangen, indem er sagt (Préf. V): Ie dois avertir, que le "e" simple se prononce toujours comme le è franç. en "mère". Auch M. hat hier nur die Kürze dieses Lautes gemeint im Gegensatz zu dem sehr gewöhnlichen unbestimmten Schwalaut des französischen ø z. B. im Artikel b. Denselben Fehler macht ferner auch Brücke in "Grundzüge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute" S. 20, indem er das ø in "echt" dem französischen è gleichstellt. Hiergegen äussert sich Rumpelt, System der Sprachlaute S. 33.

Vokalzeichen zu ihrem Ausdruck. — Die Kürse des E ist im Tha häufig wie schon aus dem über das lange offene E gesagten hervorgeht. Im Aeth. gehörte ihr nur das sechste Vokalzeichen theilweis an, im Tha erweist sie sich ferner sehr häufig als durch Trübung und Verkürzung anderer Vokale entstanden, besonders aus  $\check{\alpha}$   $\acute{e}$ . Zu ihrer Bezeichnung dienen erstes fünftes und sechstes Vokalzeichen.

Die Länge des offenen O scheint im Tha vorhanden zu sein. Wenn jedoch Bk. in der § 5 B citirten Stelle sagt The accented o has mostly a sound approaching to that of uo in buono, 1 so ist auf diese ganz allgemeine Notiz gar nichts zu geben schon deshalb nicht weil sie sich auf sämmtliche dreizehn einander zum Theil nicht im entferntesten verwandte Sprachen von denen Bk. Glossare mittheilt beziehen soll. Für das Vorhandensein des erwähnten Lautes im Tha spricht nur der Wechsel welcher zwischen å und o zuweilen stattfindet (§ 22 und 28), welcher die Existens eines langen offenen o (å) zwar nicht zur nothwendigen Voraussetzung hat, dieselbe aber immerhin wahrscheinlich macht. — Die Länge des geschlossenen O ist ebenfalls vorhanden sowie auch das kurse O, letzteres besonders oft durch den Einfluss von Lippenlauten aus ä entstanden.

Länge und Kürse von I und U sind im Tia vorhanden.

Die Länge des Ö unbestimmt ob offen oder geschlossen ist nur zu belegen in buhöh S. —  $\mathbf{n}_{\mathbf{K}}$  (§ 26); häufiger ist die Kürse des Ö, ebenso wie die Kürse des Ü meist durch den Einfluss von Lippenlauten aus ă  $\check{e}$  entstanden, auch aus  $\check{o}$  verkürzt. Die Länge des Ü kann ich nicht belegen.

Der unbestimmte Vokal ist im Tia vorhanden.

In der Folge (§ 57 ff.) werden wir noch die echten Diphthonge Ai Au kennen lernen. Der echte Diphthong Oi (Eu) scheint nicht vorzukommen; in szoïny Montag S. und in Infinitiven wie Th.Pf. khoïnou L. werden die beiden zusammentreffenden Faktoren dieses Diphthongs ausdrücklich als selbstständig bezeichnet.

Zusammentreffen von Vokalen. Ueber den theils gestatteten theils noth-§ 48 wendigen Abfall des auslautenden & proklitischer Wörtchen vor anlautenden Vokalen, sowie über sonst stattfindenden Ausfall dieses Lauts vor Vokalen ist bereits § 41 geredet. Es ist hier bloss noch der specielle Fall zu erwähnen wenn das auslautende & proklitischer Wörtchen mit anlautendem &

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Soll jedenfalls heissen dass o in einer betonten Silbe den erwähnten Laut hat.

zusammentrifft. In diesem Fall tritt oft allerdings auch nur einfach die Ausstossung des einen & ein neben der Beibehaltung beider z. B. MING für und neben NAIC damit ich rede, ausserdem aber ist noch eine Möglichkeit gegeben, nämlich die Contraktion der beiden zusammentreffenden & in einen etwas breiteren Laut ä. Es geht dies daraus hervor dass an Stelle der ursprünglichen Lautgruppe & auffallend häufig ein erstes Vokalzeichen steht. Man findet also NAIZA, NIZA und NIZA mit Brod; IKHO, IHO und IHO diesem u. s. w. Bei dem anlautenden A der 1 P. s. Imperf. scheint diese dritte Möglichkeit, in der Schrift wenigstens, nicht Statt finden zu können (also nicht NIIC), wahrscheinlich um etwaigen Verwechselungen mit dem Causativ vorzubeugen. Es ist möglich dass das erste Zeichen hier wirklich ä ausdrücken soll, so L. batu = N+AF neben bezi = N+AH.

Aber auch wenn von zwei selbstständigeren einander unmittelbar folgenden Wörtern das erstere vokalisch auslautet, das andere vokalisch anlautet, so ist, wenn hierdurch zwei gleichartige Vokale aufeinander treffen, die Zusammenziehung beider erlaubt z. B. みドログルト Matth. 25, 23 C für "ካ:አሎዥ ich werde dich setzen, ኤ.ዮቦ. Luc. 16, 27 BCR für ኤ.ዮ. አቦድ das Haus meines Vaters, ቤዛባንዕ Joh. 10, 11 R für ቤዛ : አባ 70 an Stelle der Schafe, doch wird von dieser Erlaubniss im Ganzen nur selten Gebrauch gemacht, jedenfalls wohl nur bei Wörtern die auch dem Sinne nach eng zusammen gehören; auch wüsste ich von der Zusammenziehung zweier anderer gleichartiger Vokale als a in diesem Falle kein Beispiel. Treffen zwei ungleichartige Vokale zusammen, so ist die Ausstossung eines derselben in gewissen Fällen gestattet. In der mündlichen Rede wird diese Erlaubniss ohne Zweifel noch weiter ausgedehnt; wir müssen uns aber hier auf die Fälle beschränken welche besonders häufig sind und zum Theil auch in der Schrift ausgedrückt werden. 1 1) Wenn auf die dem betonten Worte enklitisch angehängte Fragepartikel R ein vokalisch anlautendes Wort folgt, so kann das auslautende o von do auch in der Schrift ausfallen; besonders häufig ist dies der Fall wenn das als Verbum substantivum

<sup>1)</sup> Auffallend und ungewöhnlich ist **小兄** Joh. 8, 41 R ein Vater für **小兄** AC BC.

<sup>2)</sup> Do kann aber auch vor Consonanten schon zu de geschwächt werden, allerdings nur in der Aussprache bei L., nicht in den Texten; vgl. § 24 Anm.

gebrauchte AP, AP u. s. w. folgt. In diesem Falle kann P seine Stellung als enklitisches Wort aufgeben und proklitisch zu dem folgenden Worte treten, z.B. Mr. 14, 19 R ኢኒ. P.P. bin ichs? für ኢኒዴኒኤ oder ኢይ BC. ጋኒን P: Pንአል Joh. 10, 21 R kann ein Geist? überschreitet die angeführte Regel nicht da P vokalisch lauten kann; vgl. § 53. Häufig bei L. houssa diyou giebt es Sand?, dourdiyou giebt es Wald? u. a. m. anlautende a des Hülfsverbums AA kann nach auslautendem Vokal abgeworfen werden, z. B. taâsiúllo S. verschlossen = TORP: AA, tefőttiúllo S. theuer = するtp: これで; in den Texten ist mir so nur vorgekommen Mt. 15, 23 R ተአዊላ (sic) sie schreit für ተአዋ: አላ BC. Wenn die beiden Wörter - P: A zusammen treffen, so findet in der Aussprache beim o des ersteren die Ausstossung statt, z. B. L. åddi dello giebt es Städte? = ワス只は入か: aferasse dellowome haben sie Pferde? Schliesslich wollen wir auch noch bemerken dass das auslautende u des Plur. Imperf. ausfallen kann wenn das folgende Wort vokalisch anlautet, und gewiss auch nur dann wenn dieses eng mit zur Verbalform gehört. Im Amhar, ist der Abfall des u in solchen Fällen Regel und wird auch in der Schrift ausgedrückt, z. B. **P**ነገብፈሉ für **P**ነገብረ:አሉ. Im Tha hingegen ist mir in der Schrift nichts derartiges vorgekommen und auch in den Glossaren findet sich so nur bei Lef. p. 421 tessaguerikatkoume neben tessaguerou ikatkoume ihr werdet überfahren = ተሳንፈ:አካቲዮም.

Was den Antritt vokalisch anlautender Pronominalsuffixe an vokalisch aus-§ 49 lautende Nomina und Verbalformen betrifft, so wollen wir, indem wir über das Genauere auf die betreffenden Abschnitte verweisen, hier nur bemerken, dass man den Hiatus durchaus nicht scheut. Was die Schreibung betrifft so ist bei auslautendem u i die sogenannte ganze Verhärtung wie im Aeth. gewöhnlicher als die halbe; jedoch kann erstere im Tha nicht als eine Vermeidung des Hiatus gelten (s. § 104) sondern nur letztere ist faktisch eine solche. Von diesem letzteren Gebrauch ausgehend werden w und j auch sonst bei Anknüpfung der Suffixe zur Vermeidung eines Hiatus angewendet, und zwar ersterer Laut hauptsächlich nach o, letzterer nach a und e. Dem entsprechend findet man auch sonst, besonders in der Aussprache der Glossare, in wenigen vereinzelten Fällen diese Anwendung von w und j. Es ist mir so folgendes vorgekommen. S. kéffy wüllo missvergnügt — MATA.

consonantisches j vorliegt, § 77); bei S. auch nejischtä — 7hTr.P. Vrgl. § 63, Abs. 1 ult.

## 2. Consonanten.

Aspiration. Ob im Aethiopischen eine Aspiration der Mutä statt ge-\$ 50 funden hat darüber sind wir ohne bestimmte Nachrichten. Nur bei dem seltenen Laute P scheint etwas derartiges statt gefunden zu haben und auch durch besondere Buchstaben in der Schrift ausgedrückt worden zu sein, indem T dem nichtaspirirten P (sanskr.  $\P$ ), R dem aspirirten (sanskr.  $\P$ ) zu entsprechen scheint. Dieses Verhältniss der beiden Laute zu einander scheint auch im Amhar. nach Isenbergs Beschreibung statt zu finden; denn wenn Isenberg von der Aussprache des A sagt "der Luftstrom wird zwischen den Lippen ausgeblasen ehe man den [folgenden] Vokal hört" so lässt sich dies nicht anders als von einer sehr vollkommen aspirirten Aussprache verstehen. T wird im Amhar. als mit unserem P gleich angegeben. hat im Altäthiopischen auch bei anderen Mutis eine aspirirte Aussprache neben der unaspirirten bestanden, vrgl. Dillm. Gr. § 29 init. Ob wir im The wie im Nordsemitischen eine vielleicht vom Vorhergehen eines Vokals abhängige aspirirte Aussprache der aspirirbaren Laute b p g k d t haben ist ungewiss, aber wenigstens bei b k wenig wahrscheinlich; in der Schrift findet sich keinerlei Bezeichnung die darauf hinweist, und dem westeuropäischen Ohr der Glossarsammler konnte ein etwaiger derartiger Unterschied leicht entgehen. Wir müssen also darauf verzichten etwas Genaues hierüber mitzutheilen. Für die einstige Existens von Aspiraten spricht aber der

**Uebergang von Mutis in Spiranton.** Diese Erscheinung welche man in der semitischen Grammatik bisher auch als Aspiration bezeichnet hat, kann ich mich nicht entschliessen unter diesem Namen mit zu begreifen. Beide Erscheinungen sind von einander ganz verschieden obwohl wie die Erfahrung zeigt der Uebergang in die Spirans sehr häufig aus einer früheren einfachen Aspiration entstanden ist. Doch scheinen auch bei demselben Laute beide Erscheinungen neben einander vorzukommen; so ist die von den einheimischen Grammatikern der Syrer als drei- und vierfältig angegebene Aussprache des  $\longrightarrow$  (Merx, gramm. syr. p. 73 ff.) wahrscheinlich auf gleichzeitiges Bestehen von P (Muta), P (Aspirata) und F (Spirans) zurückzuführen. Im Täa kommt der Uebergang in die homorganen Spiranten vor bei den Lauten b k zu welchen sich noch das q gesellt, welcher letztere Laut unseres Wissens in keiner anderen semitischen Sprache eine ähnliche Umwandelung erlitten

hat. Die für k eintretende Spirans scheint mit der für q eintretenden phonetisch völlig gleich zu sein, nämlich  $\chi$  (deutsch ch in Nacht); die für b eintretende Spirans ist das dentilabiale w. Diese letztere Lautverschiebung findet sich auch schon im Tigrê (Munzinger vocab. V). Das Eintreten der Spiranten scheint, vielleicht mit Ausnahme weniger durch den Sprachgebrauch bestimmter Wörter, nirgends nothwendig zu sein, überall kann auch die ursprüngliche Muta bleiben. Dagegen ist die Erlaubniss des Eintritts der Spiranten ursprünglich von derselben Bedingung abhängig gewesen von der allgemein im Semitischen der Eintritt der Aspiraten abhängig ist, nämlich vom unmittelbaren Vorhergehen eines Vokals; jedoch hat diese Bedingung im Laufe der Zeit einige Erweiterungen erlitten. Das Nähere wird bei den einzelnen Lauten gebracht werden.

Verdeppelung. Ob ein durch Wortbildung oder durch Assimilation als § 51 doppelt zu denkender Consonant an Zeitlänge wirklich den nicht verdoppelten bertrifft, vermag ich nicht anzugeben. Auch für das The scheint es Geltung zu haben, dass für die verdoppelten Laute k q b die Spiranten nicht eintreten können; doch sind die hierhin gehörigen Fälle zu selten um eine allgemein gültige Regel begründen zu können; es finden sich auch wirklich einige Ausnahmen, doch sehen diese zum Theil so aus als ob das Bewusstsein der ursprünglichen Verdoppelung in ihnen der Sprache leicht hätte verloren gehen können. In Formen wie TAAM ich diente und TAAM sie dienten hingegen, ist es dem Sprachgefühl, da die Flexionsendungen noch in voller Kraft stehen, unmöglich zu vergessen dass k in ersterer für kk (TAXNT) steht; der Eintritt des Spirans ist daher hier nicht möglich, wenn wir die Form TAAT treffen, so kann dieselbe nur 3. Pers. m. pl. Perf. sein. Beim dem im Aethiop. im Steigerungsstamm vorkommenden Verbum med. k TOH, traurig sein von welchem sehr viel Belegstellen zur Hand sind ist mir nie die Spirans 'n vorgekommen. Es wäre aber zu gewagt von diesem einen Beispiel auf die im Sprachbewusstsein noch existirende Verdoppelung des mittleren Radikals sämmtlicher Steigerungsstämmen zu schliessen, das Gegentheil zeigt die Form AAPA- Luc. 6, 35 R verleiket! neben 34 PA ቅሱ sie verleihen von አለውሱ ath. II 2. Von Nominalformen ist mir

<sup>1)</sup> Für dieses existirt in der Schrift kein bes. Zeichen; dagegen sind für die aus n u.  $\Phi$  entstandenen Spiranten die Zeichen n bes.  $\Phi$  in Gebrauch.

<sup>2)</sup> Schon im Phönizischen hat Schröder (phön. Sprache S. 113) Erweiterungen der aspirirten Aussprache (Spiranten) bemerkt.

das sehr häufig vorkommende Wort ΛΛ Prüfung Plage, mit doppeltem k nach Dillm. § 111 a, stets nur in dieser Form vorgekommen, nie als ΛΤΛ (vom einfachen Reflexivstamm hingegen sehr häufig ΤΛΤΛ sich berathen, desgl. ΛΤΛ Rath u. a. m.); ebenso habe ich nur die Form U ΛΡ faul gefunden (Dillm. § 110 a). Dagegen findet sich das Wörtchen ΓΡ Rand neben von Wurzel ΠΡΦ fast beständig als ΓΡ. Desgleichen kommt das Nomen gleicher Bildung (Ω Gewässer (cf. )) in der doppelten Aussprache reva und reba vor. Spuren einer Verdoppelung zeigen sich ferner in der Flexion der Verba med. w und j, indem diese Laute im Steigerungsstamm sich da behauptet haben wo sie als einfache Laute sich vokalisch aufgelöst hätten. Doch fehlt es auch hier nicht an Schwankungen und Unsicherheiten.

§ 52 Die Laute P und (D. Wir könnten diese beiden Laute auch getrennt, ersteren als Gaumenlaut, letzteren als Lippenlaut behandeln; nahe liegende Gründe lassen es jedoch zweckmässig erscheinen dieselben hier im Zusammenhange mit einander zu betrachten.

Beide Laute sind im The weit häufiger der Auflösung in die Vokale in und in der Folge der Verschmelzung mit benachbarten Vokalen ausgesetzt als im Aethiopischen. Um so auffallender ist es daher wenn in dem Worte Jackwester das w sich zu b verhärtet hat; Bk. schreibt håbte, Sa. afte, S. dagegen noch häutey mit vokalisirtem ursprünglichen w. Dagegen schreibt gerade S. haubéy neben hauweh Bruder = Jack, Jack, Bk. hhawi, auch in den Texten nie mit b vorkommend. Vielleicht gehört hierhin auch PAA Schatz (Luc. 12, 34) wenn es = PAR, äth. PAO, ist (vgl. jedoch عَلَيْ مَالِي اللهُ ال

Der Laut des consonantischen (D ist nicht der unseres harten dentilabialen w, sondern der des rein labialen w wahrscheinlich schon mit demselben vorhergehenden vokalischen Anfluge wie im Englischen. <sup>2</sup> Das denti-

<sup>1)</sup> **3-Nt** ist nämlich direkt aus dem neuen Worte **30** Bruder durch Anhängung der Femininendung gebildet.

<sup>2)</sup> Ebenso im Tigrê nach Munzinger und Lefebvre; dagegen Merx p. 7 "w is always to be pronounced as v." Im Amhar. hat **(D)** ebenfalls den Laut des englischen w (Isenberg, Ludolf). Da n im Semitischen auch sonst überall den rein

labiale w ist jedoch auch im Tha vertreten, nämlich durch die für b eintretende Spirans. L. bezeichnet letztere consequent mit v, während er consonantisches (D) durch w oder gar schon durch ou wiedergiebt, so iwardou — POCR, waini — OPZ, ouassène — OPZ, teouasçeu — TOX  $\lambda$  u. a. m., hingegen navarè —  $\lambda$ 0, guéver —  $\lambda$ 0, u. s. w. Bk. giebt consonantisches (D) stets durch  $\omega$  wieder wodurch er den englischen Laut dieses Buchstabens bezeichnet (s. § 5 B Anm.). S. war wie so häufig in Verlegenheit diesen dem Deutschen fehlenden Laut wiederzugeben; er bediente sich des  $\omega$ , doch zeigt ein öfters vorangehendes oder folgendes  $\omega$  dass hier ebenfalls der englische Laut gemeint ist, z. B.  $\omega$ 1, hawoeh —  $\omega$ 2; manchmal hat S. aber auch schon bloss  $\omega$ 2 für consonantisches (D), so iuany ich schwimme — amh.  $\omega$ 2.

Wortanlautendes P, O' werden im The nicht selten rein vokalisch wie § 53 i, u ausgesprochen, so findet sich z. B. bei L. ikhonou = Phi sie werden sein, iguebber = PhiC, iguebrou = PhiC, iwarred - POCP, ibbâal = Phya er wird genannt werden u. a. m., bei S. ohâriâ - O'ThCP Fuchs, uss-â = O'Rh. Diese vokalische Aussprache im Wortanlaut ist jedoch nicht die einzige wie man aus dem bei Dillmann S. 30 f. gesagten schliessen könnte, vielmehr findet sich hier gar nicht selten auch noch die ursprüngliche consonantische Aussprache, z. B. L. iekhaoune = PhoC'T; Bk. yehôn = Ph'T, yebehâl - Phya, waséddo - O'h?

labialen Laut zu haben scheint (vgl. Nöldeke, neusyr. Gr. S. 48), so ist Merx' obige Bemerkung um so auffallender.

<sup>1)</sup> Da aber in dem von Bk. mitgetheilten südöstlichen Dialekt das b diese Veränderung nie erleidet, so scheint in diesem Dialekt wie in so vielen anderen semitischen Sprachen das dentilabiale w überhaupt nicht vorhanden zu sein. — Wir wollen jedoch auch die Möglichkeit nicht ganz aus dem Auge lassen dass dem (D) im Tha dann der feste dentilabiale Laut eigen sein könnte wenn es als ursprünglich verdoppelt zu denken ist. Da aber in den Glossaren derartige Beispiele fehlen, können wir nichts sicheres sagen.

<sup>2) —</sup> āth. PTOUA, also auch in einem Falle wo, im Aeth. wenigstens, P nicht "im Anlaut eine Sylbe für sich ausmacht." Dillmann S. 30 unten.

<sup>3)</sup> S. übersetzt (No. 660) ich steige hinauf; die Form kann indess kaum etwas anderes sein als Imperativ von **D**&& fortgehen (äth. &&). Allenfalls 1. P. s. Subj. **XD**&& (äth. **X**&X).

nimm es fort!; bei S. wurrét - O'LP. 1 Aus den Vokabularien scheint ferner hervorzugehen dass das anlautende P der Imperfekta stets zum Vokal verkürzt werden muss oder wenigstens dass die Verkürzung dann vorzugsweise üblich ist wenn die Form hinten über den Stamm hinaus wächst; es finden sich nur Formen wie L. iguebrou, irekebo - PLMA, ivelouho -P-NAO sie nennen ihn, iwardou - POCR u. a. m. 2 Wenn Dillmann a. a. O. vermuthet dass die vokalische Aussprache wieder aufgegeben wurde wenn eine enger verbundene Praposition oder Conjunktion vortrat, so passt dies für das Tha entschieden nicht, denn grade in diesem Falle zeigt sich im Ta stets auch die Schreibung durch das dem P entsprechende Vokalzeichen; wie in diesem Falle die Aussprache des anlautenden Or ist, kann allerdings wegen mangelnder Beispiele nicht angegeben werden. Bei anlautendem P finden sich aber wie gesagt in diesem Falle nur Schreibungen wie nhord dass er sei, nhh dass sie seien, n?nc dass er thue, አንቲንብር indem er thut, HOXX und አHOXX welcher kommt u. s. w. auch bei L. nur kikhaoune, kikhonou, kigabbeur, entigabber u. s. w. (für keikhaoune u. s. w. mit Ausfall des e; s. § 41). 3

Abgefallen sind anlautendes O, P in den persönlichen Fürwörtern XT, XT, XTO, XTI für ath. OXT, PXT, OXTO, OXTO, OXTO, XTI für ath. OXT, PXT, OXTO, OXTO, OXTO, XTI für ath. OXT, PXT, OXTO, OXTO

<sup>1)</sup> S. (No. 661) übersetzt wieder irrthümlich ich steige kinab; die Form kann ebenfalls nur Imperativ sein, äth.  $\angle P$ .

<sup>2)</sup> Eine durch diese Aussprache erzeugte Abweichung von der alten Schreibweise kommt in einheimischen Formen nicht vor; wohl aber ist der Wechsel von P, A, A im Anlaut von Eigennamen zu bemerken, z. B. An.P.P. und Ph.P.A. und Ph.P.A. und Ph.P.A. und Ph.P.A. wenn dieser Wechsel nicht etwa durch den Wechsel der Schreibung in den zu Grunde liegenden Originalen hervorgerufen ist).

<sup>3)</sup> Aehnlich im Neuarabischen, s. Wetzstein in D. M. Z. XXII 188 Anm. Vgl. Rödiger, Versuch über die himjar. Schriftmonumente S. 18.

Anlautendes P, P kommt hauptsächlich beim Imperf. des Causativ, § 54 des Causativ-Reflexiv und des Schwächeren Reflexiv vor; vgl. § 21. Tritt vor diesen Anlaut eine sich eng anschliessende Conjunktion wie I, XII, oder die Relativa H, XH u. a. m., so ist dreierlei möglich, nämlich die beiden schon oben § 45 erwähnten Formen 1 wie PPAL und NPA 4次 dass er vernichte, drittens aber noch die Auflösung des P zu ê vor welchem das auslautende e der proklitischen Wörter wieder ausfällt (§ 41). also H-NCU = HP-NCU (ath. HPNCU) welcher ihn erhellt, 'N ውጽአ - ክቦውጽአ damit er austreibe, አዜተኝዘ፤ - አዝቦት" welcher mich überliefern wird, 'ቤስተ? ከፈ = ክPስተ" damit sie lehren und viele andere solche Beispiele. Diese selbe Erscheinung findet statt bei dem nach Abfall eines ursprünglich anlautenden A anlautenden P gewisser negirender Wörter, z. B. P-NAZ (entstanden aus APA-NAZ nicht bei ihm) er hat nicht, aber 3H-NA? dem welcher nicht hat für ኝዘΡብሉ(3); ferner PAቦ 3 (aus ኢ Pአለቦ 3 der nochmals negirten äthiop. Negation AAO) nicht ist, aber HAO welchem nicht ist; ferner PA und häufiger PA (§ 28) für λ.P.λ. nicht ist, aber H.Λ. für HPA(3). Auf diese genannten Fälle scheint sich übrigens die Auflösung des anlautenden P in ê zu beschränken; für nP03 zur Rechten kann man ebensowenig  $\Omega$  bilden wie  $\Omega$  PO3 (§ 45 ult.). Im Uebrigen ist diese ganze Erscheinung eigentlich nichts weiter als die erweiterte Anwendung einer schon im Aeth. in gewissen Wörtern gestatteten Auflösung, z. B. አዙብ für und neben አዝቦብ Süden, PhPt und Pht Abend, ቅንዮት und ውኒት Dienst. Vergl. Dillm. Gr. S. 65. Im Tha allein so auch noch (太子 Erscheinung für äth. (太P子 und wohl noch einige andere. Das Adverbium HP hier kommt noch als H, vor. Silbe (D) nimmt im Aethiopischen in Wörtern gleicher Bildung Theil an der Erlaubniss sich in ô aufzulösen, im Tie kommt so auch hPT (Joh. IV 11 R) vor neben h.PO't welche letztere Form der äth. Sprachgebrauch allein kennt; eine weitere Ausdehnung dieser Erscheinung im Tha kann ich nur bei der veralteten, nur noch in einigen Glossaren bei zusammen-

<sup>1)</sup> Die zweite aber wohl nur unter der Voraussetzung dass das proklitische Wort auf &, und nicht consonantisch auslautet. Beim Relativ XH durfte daher eine Form XHP XX für XHP" welcher bringt nicht vorkommen.

<sup>2)</sup> Wofür nach § 34 auch 3H-11 möglich.

gesetzten Zahlwörtern sich findenden Copula (D belegen, so Merx 3assert' u killeté swölf, S. assírto kúlty. Ferner in úffram S. fett = amh. (موادر (arab. وافر)).

Im Inlaut nach vokallosem Consonanten ist P vokalisch geworden in AUIT Augen, auch AUIT (§ 30) für sehr seltenes, im Aeth. aber allein übliches AUPIT. Im Aeth. kommt diese der allgemeinen Regel in diesem Fall zuwider laufende vokalische Auflösung nur vor in AUIT neben AUPIT Schlangen. Vgl. Dillm. S. 77, 4. Weitere Beispiele sind mir auch für das Tha nicht zur Hand, ebensowenig für Or im gleichen Falle.

— Aber auch ein mit einem anderen Vokal versehenes P klingt nach vokallosem Consonanten völlig vokalisch, so gilia bäria Bk. — TAP, ACP beides Ausdrücke für Diener, bei S. sogar mit e bärea, ohäriä Fuchs — Orticp; auch bei Bk. mit e tsentsea Fliege — RIRP, dagegen S. tinthiä; ferner Bk. semänia, L. tsemania, S. zmäniä 80 — 1097P u. a. m.

Vokalloses Or als Auslaut einer geschlossenen Silbe wird bei vorhergehendem ë im Wortinlaut oft vokalisch und zwar sowohl zu u als auch zu o; das & fallt dann fort. Schon im Aeth. finden sich Schreibungen wie ‡ልድ, ውታን, ውሳድ für und neben ursprünglichem ትውልድ. 📀 ውታን, ምውላዮ (Dillm. S. 76 und 79), und bezeugen das frühe Eindringen der vokalischen Aussprache in diesem Fall. Leider geben uns für das T<sup>n</sup>a die Glossare nur wenige Winke über die Aussprache an die Hand. wir sind meistens auf die Schreibung der Texte angewiesen, welche aber im Anschluss an die altäthiopische Schreibung hinter der Aussprache zurückzubleiben scheint. Die Schreibung durch das consonantische Zeichen (Dr findet im Allgemeinen da statt wo auch im Aeth., so immer TOAR Geschlecht. POT todt; nie habe ich TAR gefunden wie doch selbst im Aeth, ab und zu vorkommt (‡AP), ebensowenig ~T welche Schreibung im Amh. herrscht und welche Aussprache S. móty Leiche auch für das Tña zu bezeugen scheint. 1 Dagegen sehr häufig 7 7 die Todten, PPI die Kranken neben PT3, POP3; beide Formen existiren auch im Aeth., doch scheinen die ersteren, vokalischen, im Tia etwas häufiger als im Aeth. vorzukommen. Die consonantische Schreibung findet ferner stets statt im Sub-

<sup>1)</sup> Auch Dillmann S. 79 unten stellt für das Aeth. eine Aussprache met auf.

junktiv des einfachen Grundstamms der Verba pr. w, z. B. POLP: er steige herab! wenn man das w nicht ganz ausstösst; es ist da keine sichern? Beispiele in den Glossaren vorkommen mithin ganz ungewiss ob jüräd (sehr nahe kommend der anderen Form PL.P: jöräd, ĭräd) oder jöwräd zu sprechen ist. Hingegen ist bei der besonders als Infinitiv dienenden Form PIC die vokalische Schreibung sehr häufig und zwar stets durch o nie durch u (vgl. § 24) z. B. PL.P., PPP, PIP für und neben POLP Herabsteigen, POPP Fallen, POPIP Nehmen. Als dritte Form kann man aber hier wie im Subjunktiv das OP ganz ausfallen lassen.

Wortauslautendes w und j lautet höchst wahrscheinlich immer vokalisch, § 56 nur bei vorhergehendem a findet sich noch dialektisch eine schwachconsonantische Aussprache (§ 58). Ausser nach a-Lauten kommen wortauslautendes w und j hauptsächlich vor nach  $\check{e}$  welches dann stets vor dem folgenden u i ausfallt. So findet sich für ath. Add allein stets Adt, ebenso ከንዴ bereitet für ከንዴዮው, ሰዋሉ Hütten für ሰዋልው; die Form 74U- Aecker entspricht einem 74UD, durch Metathese aus ath. 74 THE entstanden; ferner Bk. chao, S. djo = MO, the Sals (dagegen S. auch noch kiówih einer Form MP entsprechend) u. a. m. Für das Altath. bestreitet Dillmann S. 80 gewiss mit Recht die Zulässigkeit der vokalischen Aussprache eines auslautenden w nach e; dagegen zerfliesst wortauslautendes j nach & schon im Aeth. sehr häufig in seinen entsprechenden Vokal i, und im Ta dürfte diese Aussprache die allein mögliche sein, obwohl es an hinlänglichen direkten Beispielen fehlt um dies mit absoluter Gewissheit constatiren zu können. Bei S. findet sich bahhry Perle = ath. **The P** und **The P** (in den Texten kommt das Wort nicht vor, es wird gew. durch 034 umschrieben). Man hatte sich im Tña so an die vokalische Aussprache eines auslautenden P nach e gewöhnt, dass man beim Possessivsuffix ath. ĕjā, als dasselbe nach Abfall des ă ĕj lautete, das ĕ durch das erste Vokalzeichen ausdrücken musste um der Aussprache i vorzubeugen; z. B. aus ath. The mein Volk wurde im Tha zunächst durch Abfall

<sup>1)</sup> Aeusserlich fällt mit solchen Subjunktiven zusammen das Imperf. Reflexivi z. B. PO Λ.P. er wird geboren werden. Doch ist hier der erste Radikal mit einem aus äth. α (P[T]OΛ.P.) verkürzten ε versehen, also bestimmt jeweläd, ĭweläd zu sprechen.

<sup>2)</sup> Unsicher wss-â S. Vgl. S. 73 Anm. 3.

des Auslauts hHnP; da dies aber hezbi hätte gesprochen werden müssen, so schrieb man hHAP um die Aussprache hezbej zu fixiren. der Folge kann, bei der phonetischen Gleichheit beider Zeichen, auch da wo im Aeth. ein i (drittes Vokalzeichen) auslautet, dasselbe im Tia durch P ausgedrückt werden wiewohl dies selten ist, z. B. TRAP = ath. TRA du betest; für HLL welcher weiden wird (ath. HPLQ) ist Mt. II 6 B HAP geschrieben (zunächst für HARP). So erklärt es sich ferner dass die äth. Copula - Y im Tha nach der Aufgabe des h nach Vokalen als P statt & auftreten konnte, so wird aus ath. APLY und sein Kind AP LP (Mt. II 14 BC); ebenso አርአ P und seine Mutter = athiop. አውሂ. Dasselbe ist etwas häufiger der Fall bei wortauslautendem u (zweitem Vokalzeichen) für welches Or geschrieben werden kann z. B. H. D. ROP Luc. 13, 25 B welcher verschliesst für HAR R. Als Possessivsuffix d. 3. P. m. s. steht für das ursprüngliche A. (ath. U.) fast regelmässig Or(zunächstfür አው) bei Pronominibus und einigen Präpositionen z. B. አዚው dieser, ልዕለው auf ihm für sehr seltenes አዚሉ, ልዕሌሉ. Auch beim gewöhnlichen Nomen tritt **O** ab und zu an die Stelle der gewöhnlichen Suffixform 7. (Trifft ein solches auslautendes vokalisches (D) mit dem anlautenden consonantischen des enklitischen Or und zusammen, so können beide Or trotz ihres verschiedenen Werthes als eins geschrieben werden, der allgemeinen Regel folgend z. B. AHO' und AHOO' und dieser).

Ein w oder j kann einem unmittelbar vorhergehenden ă â auch č etwas von seiner vokalischen Natur mittheilen und so einen Doppelvokal und auch einen Diphtong erzeugen, so schreibt Bk. für LP lang weit neben néwihh auch naiwi, für AP Feuer hhauwe und auwe, für AP ja! aowe, für PPA oder PRA roth kaiyihh, für PAP suche es! daļaiyo. In der Folge kann dieses w j sich ganz in den von ihm erzeugten Diphtong auflösen, so giebt S. dieselben. Wörter LP, AP durch nauf, nausch und hauf wieder, und schreibt für PPA keijich und keyh (letzteres in keyhammed Ziegelstein — PPA: AP eigentlich richtig rothe Asche). Ein solches au ai kann dann weiter zu ô ê zusammengezogen werden. Dies ist besonders der Fall bei den thatwörtlichen Infinitiven der Verba med. w; also äth. z. B. NP geht zunächst über in kauwin, kausn endlich in kösnso L. khosnou khosnome — T.P., T.P. P.; ferner PPF für äthiop.

<sup>1)</sup> Auffallend \( \sum \frac{2}{2} \sum indom du bist Luc. 23, 37 R für \( \sum \mathbb{P} \frac{2}{2} \sum ; \) es setzt

fastend aus welchen wir gewiss auch auf eine daneben bestehende ursprünglichere Aussprache (etwa tzauwimu) schliessen dürfen. Nothwendig ist diese ursprünglichere Form wahrscheinlich bei den Steigerungsstämmen; es findet sich so z. B. nur RPO-rufend, nie RPO- Aus dieser zuerst diphtongischen und dann weiter verkürzten Aussprache entspringt auch die sehr auffallende Schreibung XTPA- Luc. 22, 6 R für XTPA- (§ 15 ult.).

Am vollständigsten hat die Diphtongisirung und in der Folge auch die weitere Verkürzung durchgegriffen nach  $\check{\alpha}$  bei gänzlich vokallosem oder ursprünglich nur von kurzem  $\check{\varepsilon}$  gefolgtem wj im Innern des Worts; Beispiele hierzu geben besonders die Imperfecta der med. w, und zwar lässt sich deutlich beobachten, dass der bei den längeren Formen derselben entstehende Mischlaut vorwiegend  $\hat{o}$   $\check{\varepsilon}$  ist, bei den kürzeren vorwiegend au ei. So schreibt L. das Imperf. der med. w stets eukhaoune tekhaoune iekhaoune —  $\lambda$  DP  $\chi$  u.s. w., ebenso S. ihe $\check{\psi}$ it —  $\lambda$  DP  $\chi$  ich werde gehen; auch in der Schrift ist in diesem Falle die alte Schreibung  $\check{\alpha}$  DP,  $\check{\alpha}$  P fast allein üblich, nur selten findet man  $\lambda$  TP  $\chi$ 

Digitized by Google

diese Form eine weitere Verkürzung des  $\delta$ , vielleicht bis zum labialen  $\omega$  voraus; vgl. § 73.

<sup>1)</sup> Schon für das Aeth. fordert Dillmann (S. 64 u. 76) in diesem Falle die diphtongische Aussprache. Wir wollen jedoch den Ausdruck "Diphtong" hier nicht zu sehr urgiren, sondern denselben lieber in seiner weiteren Bedeutung nehmen. Man scheint im The überhaupt vokalloses (D' und P auch im Innern des Worts nach jedem Vokal als Vokalbuchstaben anzusehen, hieraus erklärt sich die Möglichkeit der oben erwähnten Schreibung Th.P. khoinou, sowie dass man für äth. AAT Nacht nach Ausstossung des l APT schreiben konnte. Vgl. ferner S. ain. Bk. áini, L. âin = 72.P. Auge. Eine Ausnahme scheint statt zu finden bei der Negation A.P., deren P allerdings erst aus Λ entstanden und eigentlich nicht Inlaut, sondern obwohl AP immer proklitisch gebraucht wird, doch Auslaut eines besonderen Worts ist (im Auslaut kommt P auch sonst consonantisch vor § 58). Dieselbe scheint immer fest consonantisch &j, &j gesprochen werden zu müssen. Man sieht dies daraus, dass in der sehr häufigen Verbindung APOZZ es ist micht, noin! das k nie als Spirans erscheint (ich kann wenigstens keine einzige solche Schreibung belegen); es deutet dies auf einen unmittelbar vorhergehenden Consonanten, also aykonän. Spräche man askonän, so würde sich wohl auch eine Form APT askhonan belegen lassen, wie im Imperf. sehr haufig APT37, ajjikhonen. Die Form 37THP53A Luc. 14, 29 BC ist zu verändern entweder in "AAA, Perf. so R, oder in "AAA Imperf.

(Mt. 26, 22 C), Ph.P (Luc. 7, 8 BC), Ph (Luc. 5, 39 R er ist besser für PJPh einfacher Stamm, aber auch im Steigerungsstamm vorkommend wie im Aeth. allein üblich). Diesen seltneren Schreibungen entsprechend bei Bk. vehón. Verlängern sich diese Formen durch Antritt femininaler oder pluralischer Endungen, so finden sich hingegen bei L. nur Formen mit o. wie tekhoni, tekhonou, ikhonou und auch in den Texten sind die Schreibungen The, Phy. Phys. u. a. m. vorherrschend, Thork. The hingegen sehr selten. Auch wenn pro- oder enklitische Wörter und Suffixe zu den an sich gewöhnlich diphtongischen Formen X 70073 u. s. w. treten. so wird die diphtongische Aussprache au ai in die einfache ô é häufig verkürzt wie aus den Schreibungen der Texte hervorgeht; Bk. hat sogar tekhádlekha - ተዀ PAH du gehst für dich. In anderen Fällen als den Verbis med. w und j ist die alte der diphtongischen Aussprache entsprechende Schreibung viel häufiger als die andere, es ist ungewiss ob die Schreibung hier der Aussprache entspricht oder ob sie hinter derselben zurückbleibt. Für äth. Annei hat S. phôszy; in den Texten findet sich neben ሰሰወት Lügner selten ሰሶት.1

Wenn Nöldeke (neusyr. Gr. S. 53) sagt, die grosse Schwäche der beiden Laute w und j mache es im Neusyrischen wie in allen übrigen semitischen Sprachen unmöglich, sie im Silbenauslaut wirklich consonantisch zu sprechen, so ist dies soweit es das j betrifft viel zu viel gesagt; es spricht hiergegen nicht nur das Neusyrische selbst sondern auch das Tha. Im Neusyrischen hat j in diesem Falle oft den festen Laut des norddeutschen ch in ich, im Tha hingegen ist der consonantische Laut weit schwächer. Schon zwischen zwei vollen Vokalen stehend und auch wortanlautend scheint P nicht den Laut des deutschen j, sondern nur den unvollkommneren flüchtigeren des französischen zu haben (vgl. Rumpelt, System der Sprachlaute S. 102), und auch im Wortauslaut kann P nur diesen schwach consonantischen Laut haben, und dies auch nur dialektisch im Norden bei L., im Süden bei Bk.

<sup>1)</sup> Schon ath. 4 At und 74 T für 4 AOT und 740 T.

<sup>2)</sup> Vergl. für das Amhar. Isenb. lex. I 159: " $\bf P$  being the softest of the liquid consonants, it is more than any other, excepting  $\bf A$ , liable to being absorbed."

<sup>3)</sup> In dem schon oben (§ 57 Anm.) erwähnten Fall, bei der Negation A.P., ist das aus l'entstandene j vielleicht etwas fester.

noch zuweilen aber äusserst selten; bei S. endlich ist keine Spur von consonantischem Werth mehr zu bemerken.

Die consonantische Aussprache des P findet sich noch im Wortauslaut nach  $\hat{a}$   $\breve{a}$ , nach  $\hat{a}$  also besonders in der zur Wortbildung im Tha weit verbreiteten Adjectivendung â.P. und in den so schon auf âj endenden Nominibus, nach & besonders in dem Possessivsuffix d. 1. P. s. & P (nach § 56 nur graphisch für e.P) und in vielen Frageadverbien und Fragepronominibus deren letztes Glied das äth. Fragepronomen AP ist. Die bei L. vorkommenden Beispiele des schwachconsonantischen P im Auslaut sind maye -AP Wasser, sernaye = hCFP Weizen; guenzeveye = 73HOP mein Eigenthum, khoïnou léye = The AR indem mir ist, bekhonelleye? = PHAP mir würde sein; mentage = PIP was?, navage = IN P wohin?, aveye = Anp wo?, quéndeye, quendéye = MIRP (oft auch \$73.P.P) wieviel? und wohl noch einige andere Wörter. Bei Bk. hingegen sirnái = hCLP, négadai = LDPP Kaufmann, mintái = 971.P. abé $i = \lambda \Omega P$ , inkabe $i = \lambda 3 \Omega P$  woher?, ferner mastái = Ph PTrinken; nur sabáiye = nn. P. Mann. Das auslautende e bei Bk. im letzten Worte wird ebenso wie in den Beispielen bei L. unwillkürlich nur deshalb geschrieben sein um den Consonantwerth des u hervorzuheben. Wir müssen hier in Betreff des a-Lautes eine ziemliche Schwankung in der Schreibung constatiren, welche nothwendig von einer Schwankung auch in der Aussprache herrühren muss, indem man anfing auslautendes ursprüngliches åj schon wie aj aj zu sprechen, daher 介介P neben 介介P Weinen, 九九P ሰባድ Nahrung, ኅልአድ neben ኅልአድ ein anderer, ሰበድ neben ΠΩΡ Mann, ΆγγΩΡ neben ΆγγΩΡ von mir. Da man nun also âj schon wie äj sprechen konnte, war es auch andrerseits wieder möglich für ursprüngliches ă.P. âj zu schreiben. So finden sich beim Possessivsuffix d. 1 P. s. ab und zu die an sich sehr auffallenden Formen mit âj wie

<sup>2)</sup> Bei Bk. ist diese Endung schon zu lê zusammengezogen, welche dann wieder zu lie auseinandergezogen wird. S. § 32 init.



<sup>1)</sup> Im Tigrê kann .P ebenfalls im Wortauslaut noch consonantisch sein, so schreibt Mnz. für  $\mathbf{H} \cap \mathbf{P}$  Affe, pl.  $\mathbf{H} \cap \mathbf{P}$  höbej hābuj; durch j will M. den deutschen Laut ausdrücken wie er selbst angiebt, doch meint er dies offenbar mehr im Gegensatz zu der gequetschten französischen Aussprache als in Bezug auf die consonantische palatale Stärke. In anderen Wörtern hingegen giebt M. auslautendes P vokalisch durch i wieder, so APP fului.

THOLE mein Volk, JPP mein Bruder für gewöhnliches THOLE, 30 P. u. a. m. An die Möglichkeit einer Aussprache hezbaj, hawaj (resp. hezbái, hawái) ist hier gar nicht zu denken, da wie gesagt schon die Schreibung mit dem ersten Vokalzeichen nur eine graphische Nothwendigkeit für die mit dem sechsten (e) ist. Bei den mit AP zusammengesetzten Fragewörtern findet sich, obgleich die Etymologie also überall dieselbe ist, bei manchen vorwiegend &j, bei manchen vorwiegend &j geschrieben, bei manchen werden sich beide Schreibungen ungefähr gleich oft finden; denselben liegt auch wirklich eine zweifache Aussprache aj (ai) und ej (ei) zu Grunde, welche sbei L. und auch noch bei Bk. ziemlich auseinandergehalten wird, wie denn besonders bei L. und auch bei Bk. auch bei ursprünglichem auslautenden â.P. die reine Aussprache aj beibehalten wird. Bei S. hingegen tönt jedes auslautende â.P. völlig wie ey ei 2 (die consonantische Aussprache des P ist bei S. überhaupt nicht mehr möglich), so nagadey Kaufmann, múdey = O-P.P. Dose, szernéy Weisen, báaréy = 12/n.P. Ochs und viele andere; für A.P. sogar mi. In den Zahlwörtern und einigen unbestimmten Zahlausdrücken ist die Endung â. P. aber durchweg auch in der Schrift zu ê zusammengezogen und wird in der Aussprache der verschiedenen Dialekte vollkommen wie ein ursprüngliches & behandelt (§ 32). Nur in der Bedeutung als Ordnungszahlen findet sich noch & P. Ebenso verkürzt sich das Pronominalsuffix & P. (& P.) in gewissen Fällen auch in der Schrift zu &.

Wenn die Adjectivendung â,P durch Antritt der Femininendung 1, in das Innere des Worts tritt, so verkürzt sie sich gewöhnlich zu ă,P1 und der Diphtong wird nunmehr wirklich ei nicht mehr ai, so nn.P1 Frau sabéite Bk., hingegen sábaiye; ferner \$38.P1 Hols (Femininum zu einem nicht vorkommenden \$38.P, eigentl. US,P, sum Baume gehörig) bei Bk. schon ganz zusammengezogen antset, bei S. noch inkjéitih neben inget. Jeder

<sup>3)</sup> Aber auch nicht selten Formen wie UAn.Pt die dritte u.a.m.— Vgl. schon äth. ULT neben ULP.Pt.



<sup>1)</sup> Anders ist es mit dem oben erwähnten Beispiel \(\frac{7}{3}\Omega\Omega\Dmathbf{P}\) von mir. Hier ist diese Form die richtige, ursprüngliche, nicht \(\frac{7}{3}\Omega\Omega\Dmathbf{P}\), da die Präpositionen die Suffixe durch \(\pa\) annehmen.

<sup>2)</sup> Im Amh. findet man für auslautendes  $\hat{a}$  **P** schon sehr häufig  $\hat{e}$  geschrieben, so für  $\mathbf{P}_{n}$  **P** roin unvermischt  $\mathbf{P}_{n}$ , welches Fremdwort auch in das Tha eingedrungen ist. Im Tha ist dies nur in einzelnen Fällen geschehen die gleich folgen werden.

einem silbenschliessenden in - oder auslautenden Punmittelbar vorhergehende erste Vokal scheint überhaupt consequent wie e gesprochen zu werden und die Aussprache a bei demselben nicht mehr möglich zu sein. ¹ Es kommt daher nicht grade selten vor, dass auch an Stelle eines ursprünglichen fünften Vokals vor einem solchen Pein erstes Vokalzeichen geschrieben wird, da der phonetische Werth beider Lautverbindungen derselbe ist, so findet sich besonders für A.P. Nacht viel gewöhnlicher A.P. (Bk. léiti, S. léty), ferner für 2H.P. meine Zeit, P. Z.P. hinter mir sehr häufig 2 H.P., P. Z.P. Das Umgekehrte habe ich nicht gefunden; da die Lautverbindung äP an sich schon viel häufiger als éP ist, so konnte erstere leichter letztere verdrängen als umgekehrt (vgl. aber \*\* Z.T.P.A.\*\* S. 79).

Bei wortauslautendem w nach  $\hat{a}$  sehen wir bei L. in dem Beispiel mehellaw neben mehella $ou = \mathcal{CUAOP}$  Sein das Schwanken zwischen der consonantischen und vokalischen Aussprache. Aber der ganzen Natur des O im O im O im anach, kann hier die consonantische Aussprache nur sehr schwach sein, noch viel schwächer als die des O in gleicher Lage, und muss sich mit der vokalischen äusserst nah berühren.

Während im Aeth. nur bei den Verbis tert. w die auf auch auslau-§ 59 tenden Formen in ô contrahirt werden können, ist im Tha auch bei den tert. j die Contrahirung der auf a.P. auslautenden Formen in ê gestattet, z. B. Pho er wird genannt werden = āth. Pho P, P.C. er wird geschen werden = āth. Pho P, P.C. er wird geschen werden = āth. Pho P, http://dx.p. für āth. Tho P propheseie! steht Luc. 22, 64 R Tho, BC noch weiter verkürzt Tho. Joh. VII 37 R Pho er mag trinken!, Luc. 11, 18 C Pho er ist gespalten dagegen B Pho P. Die älteren Formen sind wie bei den tert. w weniger häufig, aber doch nicht selten. Für Tho P du wirst gepeinigt Luc. 16, 25 B, steht C Tho P (vgl. S. 81 unten, vielleicht auch an § 18 C zu denken, vielleicht gradezu Druckfehler). Mt. 24, 48 BC steht P.P. The er säumt von T.P. The oder P.P. The, man sollte erwarten entweder P.P. The eigentl. "The oder P.P. The er 20. "The oder P.P. The er 20. "The oder P.P. The er 20. "The oder P.P. The er 21. "The oder P.P. The er 22. "The oder P.P. The er 23. "The oder P.P. The er 24. "The oder P.P. The er 24. "The oder P.P. The er 25. "The er 25. "The oder P.P. The er 25. "The er 25.

Die Lautgruppen ăwă und  $\check{a}j\check{a}$  können häufig in  $\hat{o}$  \* bez.  $\hat{e}$  zusammengezogen werden. Im Aeth. kommt dies nur bei den Verbis med. w und j

<sup>1)</sup> Ausgenommen von vorn herein natürlich der Fall wo ursprünglicher erster Vokal durch einen Guttural gehalten auch in der Schrift durch den vierten wiedergegeben wird, so O.P. für O.P. nicht 'ein sondern 'a'in.

<sup>2)</sup> Wofur ab und zu &, s. § 28.

sprechenden Singular F.P. z. B. FARO Matth. 3, 4 R aus Leder für F.PARO, FAPU-P. Matth. 2, 2 BC der Juden (gen. pl.) für F.PARO, P. Ferner ist .P. ausgefallen in der Redensart MOAMO oder MAMO (auch mit 'Ajin) wie geht es dir? aus MOP: AMO verstümmelt. Ferner in gilla S. Knecht für MP oder 2AP; es kommt auch in den Texten selten die entsprechende Schreibung 2A vor 1 (Luc. 22, 27 C). Ferner kistanney S. Christ für M(C)MT.PF.P. 2 Wenn man hingegen Marc. 14, 5 C PHO für MIPP B Verkaufen liest, so braucht man hier keine Ausstossung des j anzunehmen, da ein doppeltes Thema vorliegt HML und UIM, med. j, und ein anderes mehr amharisches HML, in welchem die Wurzel schon durch Entfernung des j umgestaltet ist (vgl. § 34).

Für hakéitai Bk. Soldat, Verstümmlung aus TAA: PTAP su den Kriegsleuten gehörig, hat Isenb. mit Abfall des End-PUPP. Vgl. im Aeth. Adan neben Adan Prind wenn auch "des Reims wegen"; Dillm. S. 82. Ferner tritt in száphy S. Säbel — T.P.A. ai als langes à auf. Vielleicht gehört hierhin auch halema Bk. Weber für ein zu supponirendes halemai ALO.P. — äth. AGO; bei S. dafür wirklich noch alleméy (falschick webe). Wir werden bei der Formenlehre noch mehrere ähnliche Nomina bringen, bei denen derselbe Abfall des P. zu vermuthen ist. Für O.T.P. was? selten O.T. s. § 115. G für G.P. ist schon im vorigen Absatz erwähnt.

W ist ausgestossen in  $\mathcal{L}P$  —  $\mathcal{L}P$  \* Besits, ferner in énkja S. Maus —  $\mathcal{L}P$  \* Alexander Bk. noch ánchewa. Luc. 20, 36 BC steht  $\mathcal{L}P$  \* Sterben für  $\mathcal{L}P$  \* R (eigentlich  $\mathcal{L}P$  \* P\*\*); ebenso Mt. 16, 15 R  $\mathcal{L}P$  \* Für  $\mathcal{L}P$  \* Auslautendes  $\mathcal{L}P$  \* ist abgefallen in  $\mathcal{L}P$  \* häufiger  $\mathcal{L}P$  \* Wursel für  $\mathcal{L}P$  \* L. Für  $\mathcal{L}P$  \* Sie sind schreibt L. mit Ausfall des  $\mathcal{L}P$  \* allehou.

Ein Einfluss des Tigrê lässt sich darin vielleicht erkennen, dass manche Verba tert. w schon anfangen in tert. j überzugehen (vergl. § 2 ult.), so RAB und RAB suchen, ATB und ATB wünschen. Für äthiopisch ZMP schaden sagt man im Tha ZMA. Wenn wir aber zuweilen in einigen Conjugationen des Verb. äth. ThAD hoffen an Stelle des D ein A erblicken, so liegt hier keine lautliche Erscheinung vor, sondern vielmehr ein Einfluss des (als ThAA aufgefassten) Nomens ThA. Z. B. Joh. 5, 45 C

<sup>1)</sup> Ebenso amhar. PA für und neben PAP Turteltaube, Isenb. lex. I 146a.

<sup>2)</sup> Ebenso amhar. 1777, Isenb. gr. p. 22.

<sup>3)</sup> Im Tigrê noch CAP neben LP. Munzinger col. 31.

<sup>4)</sup> Ebenso ist im Tigrê 子中① zu 子中內 geworden.

Thth4.AD ihr hofft auf ihn, dagegen Luc. 2, 38 R Hhth4D, welche hoffen. — Bei gewissen Pluralbildungen werden wir ferner den Uebergang von j in w sehen.

Die Lippenlaute O & & T . Ueber die Aussprache des O sagt § 61 Isenberg im amh. Lexikon I p. 81: "Its pronunciation is in Tigrê, and some other parts of Abyssinia, the same as that af the modern Greek  $\beta$ , the Hebrew z, and English v, with a soft pressure and a little aspiration: the rest of the Abyssinians pronounce it like our b". Vgl. hierzu Isenb. amhar. gramm. p. 8. Hiernach könnte es scheinen als ob im Tia das A als Muta gar nicht mehr existirte. Dem ist jedoch nicht so, vielmehr finden sich beide Aussprachen neben einander bestehend, im südöstlichen Dialekt bei Bk. ist die Aussprache als Muta sogar ausschliesslich, die als Spirans gar nicht Im Amharischen kennen Ludolf und Isenberg das A ebenfalls vertreten. nur als Muta, nur Massaja kennt auch die Aussprache als Spirans; er sagt lectiones grammaticales p. 10 .... litterae, quae habent duplicem sonum, uti  $\Omega$ , quae valet pro B et pro V, et pro utraque indiscriminatim accipitur et pronunciatur". Das indiscriminatim kann aber für das Tha nicht gelten, aus b kann (nöthig ist dies aber nie) vielmehr nur dann die Spirans werden wenn ein Vokal vorhergeht, meistens sogar nur dann wenn gleichzeitig ein solcher auch folgt (in diesem Fall können dann freilich beide Aussprachen indiscriminatim statt finden); nur wenige Ueberschreitungen dieser Regel kommen vor. Das Tigrê kennt ebenfalls beide Aussprachen des  $\Omega$  (Munzinvoc. tigré V). Diese Spirans des  $\Omega$  ist der Laut des deutschen w, in der Schrift kann daher schon aus diesem Grunde kein (§ 52). ist dies also ein Vorzug den das Tna vor dem Neusyrischen hat in welchem und o kaum unterschieden werden (Nöldeke S. 47). Was für das Tia in dieser Beziehung gilt, scheint im Allgemeinen auch für die Dialekte des Amharischen zu gelten in denen beim  $\Omega$  der Uebergang in die Spirans statt finden darf. Doch giebt es im Amharischen nicht wenige grade sehr häufig gebrauchte Wörter in denen b nicht nur dialektisch, sondern auf dem ganzen Sprachgebiet soweit wir dasselbe kennen, in die Spirans übergegangen, und zwar nicht bei dem deutschen w-Laut stehen geblieben ist sondern sich zu dem englisch-semitischen (D) erweicht hat, als welches es auch in der Schrift auftritt. 1 Wir haben dies hier erwähnen müssen, weil einige dieser Wörter auch in das Tha übergegangen sind und es daher auf den ersten

<sup>1)</sup> Ueber älteren Wechsel zwischen  $\Omega$  und  $\Omega$  s. Dillm. S. 47.

Blick scheinen könnte als ob auch im Tña die Erweichung des dentilabialen w in das rein labiale schon grösseren Umfang genommen hätte. Die Wörter, die so im Tia vorkommen, sind Bk. sau Mensch = amhar. TO, athiop. ሰብአ, in den Tfia - Texten stets noch ሰብ geschrieben; ferner Bk. gwahát Morgen ist das amh. PPT in einer etwas ursprünglicheren (vielleicht tigriñisirten) Form, dem äth. Rahr entsprechend; in den Texten kommt das Wort nicht vor. Dass diese beiden Wörter in dem Dialekt von Bk. nicht als einheimisch angesehen werden können, geht schon daraus hervor, dass bei Bk. die Uebergangsstufe, deutsches w, gar nicht existirt. Ferner UP Bauch für UOPP, äth. N-NP; das Wort kommt als amhar. Lehnwort in den Texten zuweilen vor neben der ursprünglichen Form MAP, MA R. (z. B. Matth. 15, 17 B, 19, 12 B). Ferner bei S. in dem Monatsnamen génualt = ath. 7304; dieses Wort kann ich allerdings im Amharischen nicht in einer der Seetzenschen Aussprache entsprechenden Schreibung belegen. Desgleichen zeigt schauaty neben schobaty und schebbaatsh bei S. = ቮብአቴ sieben (amh. ሰበት, ሰብሀት) den Uebergang des b in das rein labiale w und zwar nicht in einem amh. Lehnwort. Wir haben also hier eine Annäherung des transtakazischen Dialekts an das Amhar. zu constatiren. Da S. zwischen rein labialem und dentilabialem w nicht recht unterscheiden kann (§ 52 ult.) so sind in Wahrheit vielleicht noch mehr Beispiele des aus b entstandenen rein labialen w bei S. Dass S. für 3-ATP hautey schreibt kann aber hier nicht in Betracht kommen (s. § 52).

862 Wenn man die Fälle, in denen Ω zur Spirans werden kann, mit denen vergleicht in welchen dies beim Ω und Φ statt hat, so finden wir den wesentlichen Unterschied zwischen beiden, dass während Ω und Φ im Wortanlaut zußpiranten werden können, beim Ω dies nicht möglich ist. In den sehr zahlreichen Beispielen, welche die Glossare L. und S. bieten, findet

<sup>1)</sup> Bk. kann hier natürlich nicht in Betracht kommen, da wie schon mehr-

Sehr selten ist ferner der Eintritt der Spirans nach einem Vokal und vor einem Consonanten, es finden sich so nur bei S. néwry  $Panther = \frac{1}{2} \cdot 1$  und küwwrîh =  $\frac{1}{2} \cdot 1$  Reichthum (nicht ausser Acht zu lassen dass in beiden Beispielen kein eigentlicher Consonant folgt, sondern der Halbvokal r); Beispiele der beibehaltenen Muta in diesem Falle liessen sich in grosser 'Anzahl beibringen. Auch als Wortauslaut nach einem Vokal lässt sich die Spirans nirgends belegen, aber auch in diesem Falle wäre es wohl möglich dass dieselbe eintreten kann, wenn im Satzgefüge ein dem Sinn nach eng zugehöriges vokalisch anlautendes Wort unmittelbar folgt.

Haufig dagegen findet sich die Spirans als Silbenanlaut wenn eine offene Silbe vorhergeht, d. h. wenn Ω von zwei Vokalen umgeben ist. So bei L. guenzeveye = 77HΩP mein Eigenthum, guever = 7ΩC thue!, kigueverou = Ω.7-ΩL damit sie thuen, neverna = ξΩC wir waren, navarè = ξΩL er war, gueveurka = 7ΩC du thatest; es finden sich daneben aber eben so oft die Aussprachen guenzébou = 77HΩ, kigabbeur = Ω.7-ΩC, gaberka = 7ΩCΩ; ferner reva neben reba = CΩ Strom, revatate und rebatate = CΩTT (plur.). Bei S. findet sich in diesem Falle ebenso wie bei L. oft in demselben Wort Spirans neben Muta, so abbîh neben awwîh = ワΩ.P. gross; fernere Beispiele der Spirans in diesem Falle bei S. sind szewwérro = ΩΩCT ich zerriss, iwîl = ΛΩΔ ich spreche, iwêlle = ΛΩΔΟ ich esse; dagegen kâllabét = ΦΛΩΤ Ring, szebbát = ΩΩΤ Menschen u. a. m.

fach erwähnt  $\Omega$  in diesem Dialekt überhaupt nur als Muta auftritt. Ebensowenig können uns die Texte hier nützen da in denselben beim  $\Omega$  leider nicht Spirans von Muta in der Schrift unterschieden wird.

<sup>1)</sup> Was für ursprüngliches المركب , steht. Praetorius, Tigrifia-Grammatik.

Als einzigen Fall der Spirans bei unmittelbar vorhergehendem Consonanten haben wir bei S. anwétta — AZOO Heuschrecke, ausserdem das schon § 61 erwähnte génnuát.

In- und auslautendes b geht zuweilen ganz verloren. 1 Wir glauben **§** 63 nicht, dass diese Erscheinung, obwohl wir sie bis jetzt nur nach Vokalen belegen können, in irgend einem causalen Zusammenhange mit dem Uebergang des b in die Spirans v steht, da sie sich auch bei Bk., allerdings nur in zwei Beispielen findet und ausserdem häufig auch im Wortauslaut vorkommt. Besonders wichtig aber erscheint uns der Hinweis auf das Q (§ 71) welches in allen vorliegenden Dialekten in die Spirans übergehen aber nicht aufgegeben werden kann, mit Ausnahme des Dialekts von Hauasa in welchem der Uebergang in die Spirans nicht statt findet, wohl aber das völlige Schwinden des Lauts vorkommt. (Beim k freilich steht beides in causalem Zusammenhang). Man sieht deutlich hieraus dass die letztere Erscheinung nicht von der ersteren abhängig ist. Beim B mag möglicherweise immerhin beiden Erscheinungen dieselbe Grundbedingung unterliegen, nämlich unmittelbares Vorhergehen eines Vokals, beim Q fällt auch diese gemeinsame Grundbedingung fort. Es scheint eine direkte Verflüchtigung des b in h und demnächst der gänzliche Fortfall dieses letzteren vorzuliegen, im Wortauslaut ist der Abfall leicht erklärlich auch ohne das Mittelglied eines h anzunehmen. Dieses h findet sich noch in den beiden bei Bk. vorkommenden Beispielen, nämlich in hakéitai Soldat — UФРТ (Is.) aus (П) ПХФТЛР (vgl. § 60. 84) und in shuháttie sieben - ドウカオ; letzteres Wort auch bei L., schon mit Aufgabe des h, choaté, neben dem ursprünglichen chobatégna der siebente. Bei S. dagegen neben der Form mit Muta auch die mit Spirans (§ 61). Bei S. scheint hierhin zu gehören höszéo ich wasche mich, - 38 The (indem zugleich das k erst zu kh dann zu h wird und endlich ganz schwindet); ferner töpta Tropfen — (3) M-N-N. Besonders häufig ist die Verflüchtigung des b bei L. im thatwörtlichen Infinitiv; es liegen sehr viele derartige Beispiele vor z. B. gueiré - 2012 indem ich thue, guéirka - 201  $C\Omega$ , guéirki –  $2\Omega C\Omega$ , guéirou –  $2\Omega L$ , guéirna –  $2\Omega CS$ , guéir ratkoum - 2014 TOP, guéiratome - 2014 PP; néiré - 1016

<sup>1)</sup> Aus dem Amhar. wollen wir Verlust eines anlautenden b anmerken in  $\Lambda\Lambda$  assem für  $\Lambda\Lambda$  (von dem auch noch einige Formen vorkommen) — Tha  $\Lambda\Lambda$ , ath.  $\Lambda\Lambda$ .

12

Ξ.

line.

ĺž.

W.

il.

1 K

rektæ Velvr

jn k

mit

(HE

i 🖢

and I

Spide.

(1)

bei -

pa è Spine

-18

1 💋

ď

10

- 11

, 🕬

10

indem ich bin, néirka néirki u. s. f. Es finden sich bei L. aber auch noch Formen dieses Infinitive in denen das ursprüngliche \( \Omega \) noch als Spirans vorhanden ist, so neviré - 102 indem ich bin, nevirou nevira neviratôme, während sich bei L. der b-Laut in diesem Falle (jedenfalls rein zufällig) nicht belegen lässt. Bei Bk. tesabiru indem er zerbrochen ist - Tho. Nachdem sich das b in diesen Infinitiven gänzlich verflüchtigt hat, entwickelt sich aus dem i zur Vermeidung des Hiatus zuweilen ein j, so bei L. negirouni indem mir ist -30.23, nevirouka indem dir ist -30.29 u. s. f. Ich bin entschieden der Angicht dass die soeben entwickelte Reihenfolge der verschiedenen Formen dieses Infinitivs bei L. die richtige ist; beim ersten Anblick schien es mir allerdings am natürlichsten bei den Formen newirouni u. s. w. einen durch das folgende i veranlassten Uebergang des v (der Formen wie nevirou) in w. wie ein solcher beim w zuweilen vor i zu belegen ist (§ 60 in.), und dann eine weitere Vereinfachung des gi in f anzunehmen. Da jedoch gerade die einfachen durch keine weiteren objektivischen Suffixe beschwerten Formen nur ohne y vorkommen: neïrou neïratome, hingegen die hinten noch durch die genannten Suffixe beschwerten immer mit y: nevirouka negirouatome, so ist es wahrscheinlich dass indem der Wortaccent auf das Wortende zueilte die Laute ei im Wortanfang nicht mehr leicht distinkt ausgesprochen werden konnten sondern entweder in einen Diphthong zusammenfliessen oder den Hiatus durch einen festeren consonantischen Laut vermeiden mussten. Zu letzterem Zweck lag wegen des folgenden i grade in diesem Falle y sehr nah, welchen Laut die Sprache auch sonst so verwendet hat Vergl. \$ 49.

Ausser in dem Worte UPP' findet sich in den bisher erwähnten Fällen die Verwandlung des b in k und das fernere gänzliche Schwinden desselben in der Schrift nicht ausgedrückt. Es sind noch einige wenige Wörter zu erwähnen in welchen auch die Schrift diesen Lautwandel ausdrückt, so kommt neben Fin, Fin damals dann darauf auch Fin, Fin vor. Ebenso Fin oder Tin mal stets für das ursprünglich anzunehmende Fin (äth. Fin) was nie mehr vorkommt. Aus äth. Tin wieder wurde mit Abfall des auslautenden & zunächst Tin (mit Uebergang von b in m noch in Fin erhalten; s.§ 64), dann mit Aufgabe des b Fin. Weiter ist hier zu erwähnen Nin bis, entstanden aus äth. Tin : In bis wo; bei L. (p. 419) kessa aziou — Nin I. Th. Dis hier also mit Ausfall des b; auch in den Texten: Nin I. Ohn bis Bethlehem Luc. II 15 R;

ክሳአ: በ:ተንያ bis Betanien Luc. 24, 50 B; ክሳአ: ምአዙ bis wann? Mr. 9, 19 RB (C "-n: ?"). Jedoch könnten diese drei Beispiele verdächtig erscheinen weil das folgende Wort mit b resp. m beginnt; sicherer ist Mr. 9, 26 R nix: Hank so dass sie sagten, BC "n:H", aber auch so lässt sich nich (über hin diesem Fall § 78) zur Noth noch anders nämlich als das einfache äth. እነስ ohne ነበ auffassen. Anders ist dies bei 7341 von aus als = äth. 7030; hierfür findet sich bei R nicht selten auch die Form 339, z. B. Luc. 10, 36 339HP አንባብ:አዞም von diesen, Luc. 12, 7 አንባ:አዕዋፋ (besser) als Vögel, Mt. 12, 35 λ 3 : S τ Φ vom guten; 12, 44 zweimal λ 3 τ τ ው hierauf und አንባታ aus dieser für ኢንባብቲው, አንባብታ. Nach dem Abfall des b verkürzt sich das auslautende  $\hat{a}$  bei R auch zu  $\check{e}$ (doch kommt auch schon die Form > 391 selten vor, siehe § 19), besonders in der Verbindung AM: Chr von weitem z. B. Luc. 23, 49; 14, 32; 16, 23, aber auch 339: APLIAP aus Jerusalem Marc. 3, 22, አኝክ ማድ Joh. 3, 5 aus dem Wasser. Die Verbindung አኝክ von hier für 3701: UP kommt auch in BC oft vor z. B. Luc. 16, 26 BCR; ebenso das Adverb \\$70H oder \\$30H zu dieser Seite - zu jener S. Joh. 19, 18 BCR für አኝኅብዜ.

8 64 B geht zuweilen in m über, so ennems S. = āth. አንብዕ (amhar. አንብ), welches der Form bei S. zu Grunde liegt) Thräne; serner emmensh S., hemne Bk. Sa. = āth. አብን Stein, auch in den Texten wohl stets አምኒ (aber Plural noch አንብን neben አንብን; Isenberg führt auch im Sing. noch አብኒ neben አምኒ an); serner ንአም, ነነነው wieder = āth. ካዕብ, ebenso ካዕብድ der sweite = ካዕብድ; das alte በአንተ wegen lautet neben ብአንት häusig ምእንት.

Das auslautende b der Präpositionen An in, In hin su, kann einem folgenden A, A assimilirt werden, so ACMN neben ANO" in dem Schiff, AAN neben ANA" in dem Strom, IAM An sum Philippus (Joh. 12, 21 R), IRAMN und INA" sum Pilatus u. a. m. Bei ARM und NAM ist diese Assimilation jedenfalls auch vorhanden, aber weniger sicher zu erkennen da das b dieser beiden Wörter stets dem Abfall ausgesetzt ist.

Das anlautende b assimilirt sich gewöhnlich dem vorhergehenden auslautenden w im thatwörtlichen Infinitiv der Redensart RD:  $\Omega \Lambda$  er stand;

so für PO: ΩΛ± indem sie stehen gewöhnlich LPΛ±, für PO: ΩΛΛ, PO: ΩΛ gewöhnlich LPΛΛ, PPΛ.

🔏 ist das deutsche f. Es ist dem folgenden Zischlaut assimilirt in der § 65 zur Bildung des persönlichen Pronomens verwandten aus 24:11 Seele abgekürzten Form 31. Als Substantiv hingegen bleibt die volle Form 34.11. In The sich freuen was ich glaube mit ath. The zusammenstellen zu müssen, würde g dem f entsprechen. Ferner glaube ich  $\mathbf{S} \mathbf{\Omega} \mathbf{\Phi}$ gut sein, RAP gut mit äth. RAP, RAP dicht zusammenstellen zu müssen. F würde hierin zu b geworden sein. Ein fernerer Wechsel von fund b findet statt in TCA Waldstrom Torrent (Luc. 6, 48 BC), bei Bk. gárreb, desgl. Sa. gerrub; ebenfalls mit b lautet dieser Stamm im Tigrê (Munzinger 46) P7(1) cascade, während im amharischen 7-(4) a shower of rain wieder f auftritt; dazu auch L. p. 419 leur courant (de ces rivières) est-il fort? euziou reva bezouheuhh do igorefe? ("THO": (1:11) Im Aethiopischen kommt das Wort nicht vor; wir wollen unentschieden lassen ob wirklich ein Lautübergang statt gefunden hat, oder ob Bildungen von zwei verschiedenen aber immerhin nahe verwandten Wurzeln vorliegen: 7C4, 7C4, igorefe entsprechend dem arab. vom fortreissenden Strom, von welcher Wurzel im Asth. 744. Nets, oder garreb, gerrub, PMA entsprechend dem arab. جريب vom tiefen, breiten Strome, indem sich die Wurzel جزى von der Wurzel جب darin unterscheidet, dass diese die Bedeutung fortreiseen, jene die Bedeutung einreissen, einkratzen, aushöhlen hat, woher جريب eben der Strom im tiefen, ausgehöhlten Bette, جُوبان und خُوبان die Höhlung, in welche das Schwert gesteckt wird, d. i. die Scheide, جراب sth. المناه eine Höhlung für andere Dinge, d. i. Sack, Schlauch. -- In einigen allerdings unsicheren und unklaren Wörtern scheint  $\mathcal{A}$  den Laut p angenemmen zu haben, nämlich apthaheiu S. Aderlass scheint irgendwie mit ATA öffnen zusammenzu-

<sup>1)</sup> TANA ist selten z.B. Luc. 6, 23 BCR. Dass dieses Wort also dennoch im The neben TANA vorkommt, kann nicht dagegen sprechen dass letztere Form aus ersterer entstanden ist.



hängen, ferner von appagumba S. Schnabel scheint das erste Glied A4. Mund zu sein. 1

§ 66 Ueber den vermuthlichen Unterschied in der Aussprache zwischen Rund T s. § 50. R kann ich in den Texten nur in griechischen Wörtern, zum grössten Theil Eigennamen belegen wie APCh, RAMh, PAR (Cleophas), RMh (βάτος Dornstrauch). Ein merkwürdiger Uebergang des R findet in dem Worte RPOZZ ἐπαγόμεναι statt, wofür bei S. koâgmin; dem entsprechend im Amharischen bei Isenberg, lex. I p. 187 RPOZZ and sometimes PPOZZ. Wir lassen dahingestellt ob dieser Uebergang für eine Verwandtschaft des R mit den emphatischen Lauten P, M zeugt oder nicht (s. Dillm. S. 45). Ein T entsinne ich mich gar nicht in den Texten getroffen zu haben, für das weitverbreitete Fremdwort πανός, φανός Fackel äth. Tζ hat S. die amhar. Form phána (4.5).

set of ist das gewöhnliche m. Es geht häufig in b über, wie umgekehrt, aber etwas seltener, auch b in m übergeht (§ 64). In diesem Falle wechseln oft beide Aussprachen und beide Schreibungen mit einander ab, so findet sich neben HPP Regen auch HPP, Bk. zenáb, und auch das Verbum HPP (Luc. 17, 29 BCR) regnen für äth. HPP; neben HPP Zeit kommt auch HPP vor; für äth. PPP (Panther hat S. néwry, Bk. nébri; für PPP Wolke hat S. débbena, Bk. débena, in den Texten ist die Form PPP aber viel seltener als PPP (z.B. Luc. 21, 27 R); desgleichen sagt man für das zugehörige Verbum äth. PPP, PPP (Matth. 16, 3 BCR). Für das hypothetische (äth. APP, APP) in Verbalformen wie PPP (APP) er würde sein, thun, hat L. stets be, z.B. bekhonè, begaberè, in den Texten kommt aber hier nur PP vor. Aeth. APP gewebt, gewirkt kommt Joh. 19, 23 BCR als APPN vor (vergl. über diese Wurzel ferner § 85).

M wechselt mit w ab in  $\mathcal{O}$ Inc. Stuhl, S. mamber aber Bk. wambar. Im Amharischen finden bei diesem Worte auch beide Schreibungen  $\mathcal{O}$ Inc. und  $\mathcal{O}$ Inc. statt. Das amhar. Wort  $\mathcal{O}$ R jagen, fangen (identisch mit ath.  $\mathcal{O}$ R, III, 1 adhaerere sectari?) tritt im  $\mathcal{O}$ R auf (vgl. aber auch ), z. B. Luc. 5, 10 BCR, aber 5, 9 BC auch noch mit m

<sup>1)</sup> Das zweite Glied gumba ist wahrscheinlich identisch mit tumba S. Adler, Geier. Dental und Palatal stehen im Dialekt von Hauasa in enger Verbindung mit einander.

PROP. M hat sich noch weiter in u aufgelöst in 本行, Bk. ónet, Wahrheit gewöhnl. exklamativ wahrlich! — ath. スペイト, amh. スロイト.

M ist zu n geworden in AZPIC — āth. APPIL nach, AZIN — āth. APIN von aus, ferner in AI Mutter — āthiop. AP (auch amhar. AII); auch wohl das zweite Glied der Negation I ist aus Pentstanden. S. schreibt rúttonât Zahnschmerzen für amh. PCPPI, Bk. kortumát.

Abgefallen ist m im Wortauslaut in PA, sondern aber, für PAO was noch selten besonders in F vorkommt, — äthiop. PAO; ferner in TOAA gestern Bk. tomáli für äth. TOAO (ebenso im Tigrê temálé).

Abfall eines wortanlautenden m habe ich nur beobachtet in AFP was? was für das weit häufigere PFP zuweilen vorkommt. In BC habe ich erstere Form nur Matth. 12,7, Luc. 21,7 gefunden, etwas häufiger kommt sie in R vor; beide Formen dicht hintereinander stehen Matth. VI, 31 R PFP INTONO: AFPE: NFORT was wollen wir essen, was wollen wir trinken, womit wollen wir uns kleiden? Aber bei Bk. und L. stets mintái bez. mentaye.

Die Gaumenlaute  $\Omega\Phi$ 7.  $\Omega$  ist das deutsche k und wird von Bk. 8.866 wohl ausnahmslos durch diesen Buchstaben wiedergegeben, bei L. nach französischer Weise auch oft durch q. Es ist dem Uebergang in die Spirans ausgesetzt, für welche das Zeichen hangewendet wird. Isenberg bemerkt lex. I 145: In the Tigré language n constantly interchanges with n. similar to the Hebrew > with and without the Dagesh. To ist like the German and Scotch ch, e. g. in Loch. Vgl. Munzinger, O. St. 399: "Das k sprechen die Abyssinier gebrochen fast [?] wie ein ch aus. Dem entsprechend wird dieser Laut bei L. stets durch kh wiedergegeben; ebenso bei Bk., nur zwei oder dreimal steht hier hh, ganz vereinzelt h in yehon =  $\mathbb{R}^{n}$ . In dem Dialekt von Hauasa jedoch findet sich nur noch selten die stärkere gutturale Spirans z. B. in éhhelsh = \( \frac{7}{5} \) \( \Lambda \) Getreide, nachásso = \( \frac{7}{5} \) \( \Lambda \) ich beisse, szôhhy = \Pi n Dorn, vorherrschend hat sie sich schon in Uebereinstimmung mit dem Amharischen in das einfache h geschwächt, so húllôm alle, hélby Hund, besonders in den mit urspr. k anlautenden Pronominalsuffixen und pronominalen Verbalendungen so ainehá dein Auge, kübdehá dein Bauch, affinkjáha deine Nasc; ja sogar ganz unhörbar kann in der Folge

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Im Tigrê bemerkenswerth ANI für MA ort.

dieser Laut werden, so gitt-a - 78% dein Gesicht, szewwerro - na Chrick serviss.

Der Eintritt der Spirans ist wie beim b nie nothwendig, vielmehr ist überall. wo derselbe statt findet, auch die Muta möglich; nicht aber auch umgekehrt. Ursprünglich hat der Eintritt der Spirans gewiss durch den Einfluss eines unmittelbar vorhergehenden Vokals statt gefunden und ist nur nach einem solchen möglich gewesen. Haben wir aber schon beim b einige wenige Ueberschreitungen dieser ursprünglichen Regel wahrgenommen, so finden wir beim k dieselben noch viel weiter ausgedehnt. So ist im Wortanlaut To für O gestattet; es findet sich so Bk. khelittie, S. L. dagegen kúlty bez. kelité - NAT swei; ferner Bk. hhátama - NTO Stadt: Bk. khálbi, S. hélby - ΩΛΩ Hund; L. khonekou - ΥΤΩ ich war: Bk. khornáh - Mc (50 Arm; S. húllôm - MA alle. Dem entsprechend steht auch in den Texten für ursprünglich anlautendes n ganz gewöhnlich on und zwar nicht nur etwa wenn das vorhergehende Wort vokalisch auslautet sondern auch wenn es auf einen Consonanten ausgeht, z.B. ምንጋር: ክልአ Schlechtes reden Marc. 9. 89 BC. አንተውውጥ: ክደን indem er bekleidet sass Marc. 5, 15 BC, 只切山市: 为.P. sie berührte sein Kleid Marc. 5, 27 BC u. a. m. Aber der Sprachgebrauch fällt hier schwer ins Gewicht, in dem einen Wort findet sich fast nur 'h, in dem andern fast nur n als Anlaut; so werden einige grade sehr häufig vorkommende Wörter bei denen man also diese Lautschwächung - denn als solche haben wir doch den Uebergang in die Spirans anzusehen — grade am meisten erwarten sollte, fast immer mit anlautendem \( \Omega \) gebraucht, so ክሳብ bis, ነበም wie, ክ damit. 1 Ferner ከተለው, ከተለም jeder alle (ath. Mr.A., Mr.A.) finden sich in R häufig, in BC dagegen selten mit Tr.

Im Innefn des Worts und im Wortsuslaut nach unmittelbar vorhergehendem Vokal ist der Eintritt der Spirans gestattet und ist wie gesagt offenbar in diesem Fall am ursprünglichsten. In den Vokabularien findet sich so Bk. kóhhab, S. dagegen kókabíh — äth. MAn Stern; S. éhhelíh, L. ékhli — TAAA Getreide; dem entsprechend auch in der Schrift doppelte

<sup>1)</sup> Bei ክሳብ entsinne ich mich keiner Ausnahme; Marc. 8,6 R findet sich አሰብ: ጉ.ቅራጡ; Marc. 10, 14 R ፕልጉሎዚአም, BC ፕልጥ"; Luc. 9, 15 R 7በረ: ጉማኡ, BC "ረ። ጥ".



Schreibungen nebeneinander wie Phan und Phan u. s. w. Auch hier lässt sich die Herrschaft des Sprachgebrauchs beobachten, z. B. findet sich die sehr häufig vorkommende Wurzel Ann versammeln fast nur mit der Muta, die Spirans selten so in dem Nomen Ann Versammlungsort Schule Luc. 12, 11 R, Pann er versammelt Luc. 11, 23 C, ferner Joh. 11, 52 C; dagegen Tanh folgen und Lann finden erlangen vorwiegend mit der Spirans, ebenso das Nomen and Feld Wüste, auch in dem Fremdwort Tabak ital. tabacco, S. tümbáhho, Bk. tambákho, auch amhar.

Im Innern des Worts hingegen nach unmittelbar vorhergehendem Con- § 69 sonanten scheint die Beibehaltung der Muta für gewöhnlich nothwendig zu sein, während beim b in diesem Falle einige Ausnahmen vorkommen (§ 62 ult.). Wir wollen hier schon im Voraus auf den Unterschied von Formen wie CAA und CAA aufmerksam machen, erstere merkab ist Infin. act, finden, letztere merekhab Infin. pass. gefunden werden für PTCH 1 von τιζη Ω. Eine Ausnahme muss jedoch auch hier constatirt werden; die mit ursprünglichem k anlautenden Pronominalsuffixe und Verbalendungen können auch bei unmittelbar vorhergehendem Consonanten ihr k in kh und dialektisch in die weiteren Schwächungen verwandeln. Es ist sehr begreiflich dass gerade bei diesen so häufig vorkommenden Endsilben die Schwächung auch über die Grenzen der gewöhnlichen Regel hinaus Platz gegriffen hat. Nicht hierher zu ziehen sind Formen wie 0371475 dein Reich, 077.P. dein Weg, 717 du, 3.P. deine Kraft, A.A. Tree euer Hers, PPOHOCTH deine Schüler, UPITh dein Auge. h 7 Tre euer Gesets u. a. m., da diese Worter ohne Suffixe auf i auszulauten pflegen:  $\mathcal{O}$ 37194,  $\mathcal{O}$ 3712, u. s. w., wir hier also in dem sechsten Vokalzeichen keinen Sukûn, sondern ein aus i verkürztes & zu sehen haben, also mängestěkha, mängaděkha, nessěkha u. s. w. zu sprechen. 2 Grade das vorwiegende, fast beständige Auftreten der Spirans in den betreffenden

<sup>1)</sup> Bei L jedoch dieses Wort immer mit Muta: rekebka du hast gefunden, irekebo sie finden, irekkeube er wird gefunden. Unter den Texten hat R. in diesem Worte noch am häufigsten die Muta.

<sup>2)</sup> In den Glossaren finden sich von derartigen Formen: L. mangadekta dein Weg, addekta neben addekta deine Stadt (O,PT); O,P. Stadt), nessekta du, nessektaum ihr; S. ainekt dein Auge, kübdekt dein Bauch nesszakt dein Körper — 1417, tirszekt dein Zahn — PC17.

Suffixen bei dergleichen, ohne Suffix meistens auf & auslautenden Wörtern, ist ein Hauptgrund in diesem und ähnlichen Fällen dem in - resp. auslautenden sechsten Vokalzeichen den Werth eines kurzen & beizulegen im Gegensatz zu der an sich auch möglichen Vokallosigkeit (s. § 30). Viel seltner dagegen findet sich die Spirans bei den betreffenden Suffixen in dem eigentlich hierher gehörenden Falle nämlich nach zweifellos unmittelbar vorhergehendem Consonanten. Bei L. findet sich dieselbe in diesem Falle noch durchaus nicht, nur Formen wie simka dein Name, gueverka du hast gethan, talalika indem du aufstehst, rekebka du hast gefunden, khonekou i ich war. In den Texten kommen u. a. an folgenden Stellen solche seltneren Formen vor: Mr. 5, 19 BC 11175, dagegen R 11177 deine Leute (an einen Einfluss des ursprünglich auslautenden &, 巾つみ, wird kaum zu denken sein); Luc. 11,2 C 4中子为 dein Willen, dagegen BR "门; 户令为 Mr. 5, 9 C, dagegen BR 1099 dein Namen; Luc. 1, 30 R L To To du hast erlangt, dagegen BC "N; Mt. 11, 23 BC TAVA" du bist erhöht worden; Mr. 14, 44 R ΤΤΛΡ ΤΟ ich grüsse ihn. Im Dialekt von Hauasa 2 findet sich hingegen in diesem Fall vorwiegend die Spirans, in Annäherung an das Amh. in welchem dieselbe hier allein herrschend ist, ebenso wie in Uebereinstimmung mit dem Amh, hier der schwächere Laut h für kh herrscht. So áshinhá dein Ohr - THITI: mit völligem Aufgeben des h-Lautes gitt-a dein Gesicht - 287, ferner szewwerro ich serreisse, kammászu ich schmecke, szaámmo ich küsse, das auslautende o u überall für Tr. Darin unterscheidet sich aber der Dialekt von Haussa stark vom Amhar, und erweist sich als ein ächter Tigriñadialekt, dass trotz dieser auf die Spitze getriebenen Schwächung daneben auch noch der ungeschwächte Laut k eintreten kann, wie dies die beiden Beispiele hamímkado bist du krank? - happy und altumka dein Knochen (dein Bein) = USPY zeigen. Sehr auf-

<sup>1)</sup> Das s steht hier nur zwischen n und k um einer nasalen Aussprache des n vorzubeugen.

<sup>2)</sup> Bei Bk. finden sich beim Verbum und eigentlichen Nomen keine ganz sicheren Beispiele; beim Pronomen esatzum und ensatzum; vgl. § 109.

<sup>3)</sup> Obwohl auch dieser noch dialektisch im Amh. bei den Suffixen vorzukommen scheint.

<sup>4)</sup> Diese Form altúmka sowie das oben erwähnte áshinká sind auch noch in sofern merkwürdig als sie zu zeigen scheinen dass Nomina, welche auf das nicht zur Bildung gehörende i auslauten (so URO, KHZ) auch wirklich ohne das-

fallend und verdächtig ist aber die Form hodáka S. Hers, eigentl. dein Bauch (UP amh. Bauch), wegen des betonten a; sonst würde auch diese Form das ungeschwächte k in den Suffixen bei S. zeigen. Ebenso kann in den übrigen Dialekten an Stelle des kh überall das ursprüngliche k bei den Suffixen auftreten, z. B. L. ika und ikha du bist, edmika und edmikha dein Alter ( $\lambda$ ,  $\lambda$ ).

Durch den Umstand also dass überall wo To eintritt auch zu gleicher § 70 Zeit noch To möglich ist, behält das Sprachbewusstsein so viel etymologisches Gefühl, dass die Spirans des O auch in der Schrift gewöhnlich nur durch die modifizirte Form To ausgedrückt wird, nicht durch das gleichen Lautwerth habende Z (oder bei weiterer Schwächung des To auch durch einen schwächeren Guttural), was z. B. das Neusyrische in ähnlicher Lage ganz gewöhnlich thut (Nöldeke, Gr. S. 38) und was auch im Amh. stattfindet. Nur sehr selten kommt im The etwas derartiges vor, so AAL für AATOM. 3, 11 C und umgekehrt für L gut To, C Joh. 1, 47 F. Das amh. Wort unklarer Etymologie P-J arm kommt in den Texten in der Form P-To und P-J vor; für äth. PD Dorn kommen die Formen ATC und To an den Eigenthümlichkeiten der übrigen Gutturallaute nicht Theil, es heisst daher LTo und nicht CTo er erlangte, Off To und nicht Off, er fügte zu. Vgl. jedoch néfszahá § 82 ult.

selbe Suffixe und gewiss auch andere enclitische Wörter annehmen können und dem entsprechend auch wohl ohne auslautendes V Genitiv- und Appositionsverhältnisse eingehen können. Andrerseits hat es aber den Anschein als ob in den genannten beiden Wörtern eine Lautumstellung vorliegt für altwika, ashwiha.

<sup>1)</sup> Is. lex. I. 101 führt auch eine Form h.C für das Tha an.

K ist zu q geworden in ΚΦΙΦ schütteln (Mr. 15, 29 BCR) = āth. Ι ΠΙ΄Λ; auch im Tigrê bei Mnz. und Abbadie ΙΦΙΦ, ebenso amh. ΙΦΙΦ. Das Wort Λ(Λ)ΦΤ Schlauch wird ebenfalls vermuthlich mit āth. Δ΄Λ΄ ΤΤ, Δ΄Γ΄ λήκυθος zusammenhängen.

In  $\frak{72}\L_n$  Brod hingegen, Bk. ingera, für ein äth.  $\frak{70}\T^1$  ist k zu g geworden; doch liegt hier kein direkter Uebergang vor, vielmehr stützt sich  $\frak{72}\L_n$  zunächst auf amh.  $\frak{72}\L_n$ , S. indjerráh (vgl. § 36 und 91). Das im Aéth. nicht zu belegende  $\frak{70}\T^1$  Gaumen (amh.  $\frak{72}\T^2$ ) zeigt ebenfalls ein aus k entstandenes g, vgl.  $\frak{15}\T^2$ 

Ueber die Aussprache des  $\Phi$  im Tha sagt Isenb. (lex. I, 67): In the 871 Tigrê language, 中 is generally pronounced nearly like the Arabic &, and sometimes like the . . Was nun zuerst diese letztere Aussprache betrifft, so boten die europäischen Alphabete kein besonderes Zeichen für diesen Laut, in den Glossaren findet sich daher fast stets k für  $\Phi$  geschrieben, sehr selten q, so bei S. in tegámmit =  $\mathbf{T}\Phi \circ \mathbf{Q}$  setz dich!, desgleichen bei Bk. in tserági = ПСФ Dieb; bei S. ferner magánnet neben makánnet = ФФ Gürtel. Es ist auch nicht ganz unwahrscheinlich dass dialektisch im Tia sowohl wie im Amhar. die Aussprache des  $\Phi$  der des  $\Omega$  ganz gleich kommt. Hierfür sprechen schwankende Schreibungen im Amhar. (vgl. § 17 ult.), ferner dass dialektisch im Tna das P ganz unter denselben Bedingungen wie  $\Omega$  in die Spirans übergeht und dass Bk. in diesem Falle khschreibt grade wie für To. Hiergegen spricht allerdings Isenbergs Bemerkung dass  $\Phi$  nearly like the Arabic  $\dot{z}$  ausgesprochen wird, denn hiermit meint er offenbar die in den Texten RF durch das Zeichen Dezeichnete Spirans, also wo Bk. kh schreibt. Hätte aber Bk. wirklich einen Laut ähnlich dem arabischen خ gehört, so wäre es auffallend wenn er dann nicht gh geschrieben hätte, da er diese beiden Zeichen nach eigner Angabe für den ihm wohlbekannten Laut ¿ gebraucht. Dieser Punkt bedarf also noch näherer Aufklärung.

In der Behandlung und Aussprache des Punterscheidet sich der Dialekt von Haussa scharf von allen übrigen bekannten Dialekten. Der Uebergang in die Spirans findet in demselben nicht statt. Wenn wir dennoch

<sup>2)</sup> Nur harrikh = 本之中 für äth. 本之中; s. §. 91.

chárratít Geldbeutel finden für ΦΔΛΛ Τ (Luc. 22, 35 und 36 BC) so steht hier Φ missbräuchlich für ursprüngliches Λ, Τ΄; schon äth. ¬ΔΑΤ, amh. auch die Form ΛΔΛΤ. Dagegen zeigt der Dialekt von Hauasa wieder eine andere in den übrigen Dialekten nicht nachzuweisende Eigenthümlichkeit, nämlich q ist im Anlaut¹ einem völligen Abfall ausgesetzt, so üszly Narbe = ΦΤΛΛ, in demselben Wort auch in dem Beispiel uslésziggá Aussatz (eigentl. Fleischwunde) = ΦΤΛΛ:ΨΤ; rúttonät Zahnschmersen = Φ΄ C Τ΄ Τ΄, bei Bk. kortumát; endlich eibettíh lederner Sack neben kúrbet Haut = ἐψ΄, tigrê Φ C Λ΄ Τ΄, Τña und amh. Φ C Λ΄ Τ΄, Φ΄ C Λ΄ Τ΄.

In den übrigen Sprachproben kann für die Muta Φk die entsprechende Spirans Φkh unter ganz denselben Bedingungen eintreten wie To für To. Also im Anlaut: Bk. khatilúwo indem er ihn tödtet = ΦΤΛΦ, Bk. kháshi Priester = ΦΤ, (āth. ΦΤ, Τ). In den Texten kommt aber wie beim To die Spirans im Anlaut vor auch wenn das unmittelbar vorhergehende Wort consonantisch endet, so ΤΑΦΤ:ΦΤΛΦ auch ihn tödteten sie Mr. 12, 5 R, ferner ΑΤCΤ:ΦΛ Mr. 14, 72 R. Ferner kann die Spirans eintreten nach unmittelbar vorhergehendem Vokal im Innern des Worts und im Wortauslaut, so Bk. und L. lokhota = ΛΦΤ Schlauch, Bk. bákheli = ΠΦΛ Maulthier, Bk. hekhwé = ΤΦ Hüfte, Bk. nekhúts = ΤΦΚ dürr, Bk. tekhámet = ΤΦΛ setz dich!, Bk. tsabúkh = ΚΠΦ gut. Die Muta kann natürlich auch hier überall bleiben. Als einziges Beispiel dass die Spirans im Wortinnern auch nach unmittelbar vorhergehendem Consonanten eintreten kann ist mir aufgefallen Luc. 9, 11 R ΤΦΛΦΛ (die Sonne) neigte sich, dagegen 24, 29 ΤΦΛΦΛ.

Wahrscheinlichkeit und der Analogie amharischer Dialekte nach der Ausfall des q auch im In- und Auslaut stattfinden können. Im amhar. Dialekt von Schoa findet sich nämlich das gleiche Schwinden des q und zwar nicht blos im Anlaut. Vergl. Isenb. lex. a. a. O. dazu amh. gramm. p. 7. An dieselbe im Arabischen dialektisch vorkommende Nichtaussprache des g braucht nicht erinnert zu werden. In der arabischen Schriftsprache ist g ausgefallen in für dund noch einigen andern Wörtern; s. Meier: die sidonische Königsgrabschrift S. 24.

<sup>2)</sup> Bei L. ungenügende Beispiele, in BC keine schriftliche Differenzirung des Ф.

<sup>3)</sup> Bei S., also im Dialekt von Haussa, lauten diese Wörter der Reihe nach: lókwatá bákly hőkko núkkut tegámmit szubbûk und so noch viele andere stets mit Muta.

In dem amharischen aber auch in das The aufgenommenen nicht selten vorkommenden Wort Pir Quelle Brunnen für äth. Pir erscheint P gequetscht. Wenn aber bei S. dieses Wort minky lautet so stützt sich diese Aussprache nicht etwa auf die ältere äthiopische Form, sondern k steht hier nach den gewöhnlichen Lautgesetzen des Dialekts von Hauasa direkt für Tr. Vgl. § 91 f. Pir plötslich, auch amh., — äth. Pir Tr.

የ 72 7 ist das deutsche g wie es vorherrschend in den Vokabularien wiedergegeben ist, selten dafür k. Es ist zu n geworden in አገቢ versammeln, Tአገቢ sich versammeln, mit Metathese für äth. 7ብአ, ተንብአ; aber auch noch ንብኤ Versammlung (Mr. 14, 55 R). Ferner in ኤንግ, Partikel des Zweifels und der Frage, — āth. ኤንግ. Bei Is. ወርጥዝ Stab — āth. ወርጉዝ. G ist zu p geworden in ጭላቢ aus āth. ንላብ fischen und in ጭላዋል Versammlung für ንልንል, āth. Wrzl. ንላን. G ist zu d geworden in ምህክት berühren, zugleich mit Einschiebung eines Gutturalen für āth. ንግግ, auch amh. ምክት oder ምንሠህ. In der Form kahássu bei S. ich fühle sehen wir eine Mittelstufe zwischen dem alten ንግግ und dem neuen ምህክት, der Guttural ist schon eingeschoben aber der Gaumenlaut ist noch nicht zum Dental geworden.

B 73 Die sogen. u-haltigen Gaumenlaute. Die Gaumenlaute haben in den semitischen Sprachen Abessiniens die Neigung ein ü nach sich tönen zu lassen. Mag dieses ü immerhin in vielen Fällen in der Etymologie des Wortes begründet sein (Dillm. S. 41), so macht doch der Umstand dass dies in eben so vielen Fällen nicht Anwendung findet und dass andrerseits grade nur nach Gaumenlauten sich ein aus der Etymologie zu erklärendes ü erhalten hat, eine Vergleichung dieses ü nach Gaumenlauten mit dem bekannteren parasitischen i zulässig, welches sich in den verschiedensten Sprachen hinter diese und andere Consonanten eingedrängt hat. Bei dem Guttural V welcher im Aeth. an dieser Eigenthümlichkeit der Gaumenlaute selten Theil nimmt, habe ich im The bisher noch kein hierbin zu ziehendes Beispiel gefunden.

Die Leute da de kommen wie im Aeth. nur verhältnissmässig selten vor, de im Aeth. am seltensten kann ich im Tha in den Glossaren inicht belegen, in den Texten nur Mt. 24, 48 R im Imperf. von PZ2 säumen wo sich die merkwürdige Schreibung P.P. 72 findet für P.P. 724 (vgl. § 7ult). Ut hat in allen in den Glossaren vorhandenen Beispielen seine zweilautige

<sup>1)</sup> Denn rogwid S. fett, rógwid Bk. thick ist mir unklar.

Aussprache erhalten; das & tritt bier sowohl wie in den übrigen hierher gehörenden Lautverbindungen, falls sie in zweilautiger Aussprache erhalten sind gewöhnlich als (wahrscheinlich meistens rein labiales) w auf, da es schwer ist zwei aufeinanderfolgende Vokale, welche nicht in einen Diphtong zusammengehen können rasch hintereinander auszusprechen, ohne dass sich dem ersten derselben ein consonantisches Element beimischt (Rumpelt S. 47). Beispiele finden sich folgende; lúgwam Bk. ligwam S. -  $\Lambda 2^{\circ}$  Zügel; 1 gwal Bk., gualeh S., guale Sa. - 20 Tochter. Ausser diesen auch im Aeth. existirenden Wörtern kommen in den Glossaren noch folgende mehr amharische Wörter mit üå vor: szockwára S. – Magen; koád S. – P.P. Lunte; kulguâl S. - ΦΛΥΛ Gummi; árrangúadéh S. - LLIZ blau. Wort gurgwát S. tief und kúrguát S. Grab ist mir unklar. Sehr selten Schwankungen zwischen ää und å so in TC202 Uebersetsung wofür auch TCDO2. Man schreibt bei einem Gaumenlaut auch zuweilen das Zeichen für ud wo eigentlich P zu schreiben ist, so PAZ für PNPZ Sein Luc. 14; 26, 27, 33 BCR, 2 aber PPP, nicht PPP, Stehen Luc. 21, 15 BC. Ebenso Mt. 27, 51 C D. What Felsen für nacht eigentl. ΥР". Für äth. ФРИ Rebhuhn Tha ФРИ. Ŭê kommt vor in hekhwee's Bk. Hüfte - ht., aber bei S. hökko mit Aufgabe der zweilautigen Aussprache. A, die gewöhnliche Vokativinterjektion wechselt beständig mit A, in letzterer Form glaube ich haben wir die ursprünglichere zu suchen. Zu bemerken ist, dass das Zeichen für #e gebraucht wird für o.P in 27 indem du bist Luc. 23, 37 R für \( P\_3\) BC,4 und Mt. 4, 6 R ist sogar der u-Laut vollständig aufgegeben: 127.

<sup>1)</sup> Im Tigrê aber  $\log 4m$ , sowie das folgende Wort igel (Kalb — ath.  $\lambda 2 \Lambda$ ). Die sweilautige Aussprache der u-haltigen Laute ist im Tigrê überhaupt noch viel unbeliebter als im Tha. Zu vergl. Mnzngr's Glossar. Sehr merkwürdig ist  $\Omega^{L}\Omega$   $\angle$ , buikkere, für athiop.  $\Omega^{L}\Omega^{L}\Omega$  mit Umstellung des u-haltigen Lauts.

<sup>2)</sup> Vergl. auch **77** für **77** für **77** Luc. 20, 36 R.

<sup>3)</sup> Dies ist zugleich ein Beispiel — übrigens das einzige in den Glossaren — dass die zweilautige Aussprache beibehalten werden kann, trotz des Uebergangs in die Spiranten.

<sup>4)</sup> Ebenso wird im Amhar. 27 geschrieben für gallanisch göita wofür im Täa noch 7.27. S. Ludolf, lex. amh. 89. 27 wird amharisch jetzt gewöhnlich auch zu 27 verkürzt.

Die im Tha wie im Aeth. am häufigsten vorkommenden Laute #& und We haben gewöhnlich die zweilautige Aussprache aufgegeben und sich zu o bez. u vereinfacht. Gestattet wird aber wahrscheinlich überall auch noch die zweilautige sein, in einigen Wörtern lassen sich beide belegen. Aeth. schon häufiger Wechsel, s. Dillm. S. 41 f. und 67. Beispiele der Aussprache von už als u sind: tságuri Bk., szágguríh S. - 87-/ Haar; húllôm S. = ΥΥΛΟ alle; kullît S. = ΥΥΛ Τ Niere; kullenhó S. = ΦΑΛ T Ruthe: kumál Bk. = \$\Phi O A Laus. Die abwechselnde Aussprache kann durch folgende Beispiele belegt werden: kwennat Bk., quinat Sa., hunat S. = Υ-5 T Lange: kúnchi Bk., koónszih S. = Φ-38 Floh. Abweichungen von der gewöhnlichen äthiop. Schreibart habe ich nur sehr wenige bemerkt, eine der Aussprache ü am meisten entsprechende Schreibung durch das zweite Vokalzeichen 2 wie z. B. im Amh. U-A für Ah ist mir (einige wenige offenbare Schreib - und Druckfehler abgerechnet) gar nicht aufgefallen, dagegen 5 100 Mt. 2, 16 B Alle, MATO Joh. 16, 32 R ihr alle, auch Isenb. NA mit dem sechsten Zeichen für das gewöhnliche MAP. M ልጉም ebenso ማሃንባት Gelähmte Mt. 4, 24 C für ማዋንዓት BR Ferner PCIA Mt. 12, 5 BCR sie profaniren für ath. PLYTh. Ebenso schon im Aeth. ዝክቱ, አልክቱ, ሀንንን gewöhnlicher für ዝነጐቱ. አል York, UZ707, s. Dillmann S. 67. Ganz verloren gegangen in der Aussprache ist at in S. koagmin = \$\frac{47}{97}\$ we es einem griech. o entspricht. Es scheint aber als ob das Zeichen us auch Zeichen der Vokallosigkeit sein kann und aus rein etymologischen Gründen da gesetzt wird, wo man ein einfaches sechstes Zeichen erwarten sollte, so S. móklabíh Angel - ΦΛ Mr. 1, 18 R von Wrzl. PAA fischen. Die abwechselnde Aussprache tiα und o findet sich in Φ-ΧΛ Blatt kwootly S. dagegen kotseli Bk., qoeceli L.: ferner in A-P-T Schlauch lokwatá S. lokhota Bk. L.

<sup>1)</sup> Auch im Tigrê hier beide Aussprachen kuinat und konat.

<sup>2)</sup> Man scheint sich vielmehr ganz daran gewöhnt zu haben das den Gaumenlauten anhaftende Zeichen üt auch wie ü zu sprechen, man findet dem entsprechend umgekehrt in gewissen jungen Geezhandschriften nach Gaumenlauten ziemlich durchweg üt für ü geschrieben, z. B. 77 W für 77 W König. Hierher gehören vielleicht auch die von Dillm. S. 41 unten angeführten Formen Phrz, 177, 177, 177, 177, 200 Auch das Fremdwort gündan S., gundán Bk. (aus dem Galla gondan, Somali kuran) wird 27, 27, 27, selten 7, 3, 27, 27 geschrieben.

S. = amh. 7°7 Rippe ist ebenfalls die zweilautige Aussprache erhalten; dagegen Bk. sókhona Ferse für das stete HM°7 der Texte (aber äth. MM°7 und MM°5). Man findet hier öfter auch die Schreibungen üä und o mit einander abwechseln, leider sind keine Beispiele in eigentlich altäthiopischen Wörtern zur Hand; so 7°0°H und MM°H Jüngling, Bk. góbaz, S. góbessíh; MM°n und MM°Freude; ferner in dem schon erwähnten 6°4°F wofür auch 6°4°F. Auch hier scheint es dass man üä für o schreiben kann wo an eine zweilautige Aussprache gar nicht zu denken ist, so kommt nicht selten 6°4°F indem er ist für 6°4°F vor. Das amh. Wort 6°4°F Sattel giebt S. durch kurríkja, Bk. hingegen durch kwärecha wieder.

Už ist zu ŭă geworden stets in PAK Kind für ath. PAO, dem-§74 gemāss Bk. kolhha, S. dagegen noch kullá; doch giebt S. auch sonst zuweilen ursprüngliches ŭā durch u statt wie zu erwarten durch o wieder, so makkunnen = PAZ Statthalter, tahágguszéllu = TAZ L. Are er freut sich, inkullály = XIPAA Ei, dagegen Bk. ankolálekh, umgekehrt giebt Bk. das Wort PAA Wunde durch kóssili wieder, S. dagegen durch (q)úszly; dem entsprechend auch in der Schrift wirklich PAA z. B. Luc. 10, 34 BC neben PAA R. Für das mehrfach erwähnte APT, APT findet sich auch die dritte Form APT, welche in Hinblick auf āth. ANTT vielleicht als die ursprünglichste gelten kann. Ferner PPZP und PPZP Grube (Luc. 9, 58); TAPA und TAPA freue dich! (fem. Luc. 12, 19) u. a. m. Auch im Aeth. zuweilen Wechsel zwischen üt und üä z. B. in NICIO und NCIO Ellbogen, bei Bk. khornáh.

Auch der Uebergang vom ersten Vokalzeichen in üä und umgekehrt kommt im Tha vor, so ist aus äth. Η Φ΄ umzäunen im Tha M Φ΄ geworden, umgekehrt aus äth. Η Φ΄ umarmen Η Φ΄ (Luc. 15, 20 BCR), ΤΑ Φ΄ Schooss (Joh. 1, 18 F); aus äth. ΤΑΛΛ verhüllen ΤΑΛΛ, aus äth. 7ΛΛ fischen Φ΄ ΛΛ. So auch ΚΌΦ tief machen (Luc. 6, 48 RB für ΚΌΦΦ) — äth. ΚΌΦΦ und ΘΟΦ auch einmal ΘΟΦ Τiefe.

Für nă findet sich zuweilen na geschrieben wie schon ath. 这是人 neben 这个人 (Dillm. S. 67); so Mt. 15, 5 BCR 而免令 不 ich habe dir genützt, Mr. 9, 25 B 介 H 2 R: 市 H 1, wie das Volk lief (C 7 小 R, R H 2 R); die Form 介 L c. 8, 6 R ist verdächtig, vielleicht wollte Schreiber 介 4 小

<sup>1)</sup> Es scheint in der That als ob das Zeichen  $\mathcal{L}$  kus auch missbräuchlich für kus gebraucht wird, so Mt. 13, 46 BR  $\mathcal{O}$  SP soll gewiss die mit dem nachlautenden  $\hat{\imath}$  versehene Form von  $\mathcal{O}$  Porle sein.

Praetorius, Tigrina-Grammatik.

schreiben, vielleicht ΩΦΛ (für ΩΦΛ BC). Joh. 8, 7 R steht P32P wohl nur Schreibfehler für P32P.

\$ 75 Die Gutturallaute AUIIA3. Anlautendes Alf wird von Bk. zuweilen durch h wiedergegeben, so hémne (ebenso auch Sa.) = 70% Stein; hézni - አዝኒ Ohr; hálema Weber von ath. Wrzl. ኢኒው; hadaga Markt = አደጋ. Auch bei S. haddeff = አደፋ unrein. In den Texten findet sich kein Anzeichen solcher Aussprache, vielmehr geht aus allem mit Gewissheit hervor dass trotz der Aussprache h in jenen Beispielen, Alf im Tha den Werth des Hamza nirgends zu haben braucht, ausgenommen natürlich im Anlaut einzeln gesprochener Wörter. Aber auch im Anlaut kann jedes Hamza zu Waçla werden, sobald das Wort nicht absolut allein gesprochen wird sondern dem Sinn nach einigermassen eng zu dem vorhergehenden gehört. Es zeigt sich dies auch in der Schreibung durch den häufigen Ausfall des Alf und die Zusammenschreibung mit dem vorhergehenden Wort als eins. Vorherrschend ist dies der Fall bei vorhergehenden kürzeren Wörtern, zunächst also Prapositionen, Conjunktionen, Adverbien, Relativen, welche zum Theil an sich schon proklitisch sind, z. B. ምስኖች, ያየቦች, አብዚው, ለ በPሉ, ደወበሌ, ኢደ፤ገርን, አለማቃብር für und neben ምስ: አኖ ኡ, **ና.**ይ: አቦኡ, አብ: አዚው, አበይ: አሉ, ያው: አበሌ, ኢይአ ፤?ርን. አል:አውታብር u. s. w. zu sprechen also mit Silbenverschiebung mě-sě-no-'u für mes-'e-no-'u u. s. w. Anlautendes A wird in diesem Fall häufig durch das vierte Vokalzeichen wiedergegeben, also auch FPOK u. s. w. vgl. § 17. Natürlich werden zwei derartig eng mit einander verbundene Wörter auch in loserer Verbindung gesprochen werden können, wo dann auch das Hamza wieder eintreten muss. In einigen sehr häufig gebrauchten und dem Sprachbewusstsein schon völlig für eins geltenden zusammengesetzten kurzen Wörtern wird auch dies ohne zu affektiren nicht wohl mehr möglich sein; z. B. für Ank wo? eigentl. bei was wird kaum mehr አብ: አደ gesprochen und geschrieben werden können. Endet das vorhergehende Wort auf e so kann dieses ausfallen oder bei folgendem anlautenden ኢ trotz des Alf mit ĕ zu ä (ă) zusammenfliessen. Vgl. § 41 und 48. Dass aber in diesem Falle noch die wirkliche Aussprache des Alf und zwar wie es scheint nicht nur als blosser Hiatus sondern selbst als Hamza eintreten kann, zeigt nicht sowohl die daneben bestehende ältere Schreibung als die Beispiele bei L. nè abbokha, nè innokha = ንአቦን deinem Vater, ንአ 47 deiner Mutter. Aber auch bei Genitivverbindungen kommt es häufig

vor dass anlautendes Alf des zweiten Wortes seinen Consonantenwerth nicht behauptet und auch für die Schrift völlig ausfällt, so kommt besonders oft vor ΥΠΡΥ Mutterleib für ΥΠΡ: Άζ, ferner ist mir aufgefallen ስውቦሉ der Name seines Vaters für ከም:አቦሉ: ንብረቦኩም Joh. 8, 41 R für ?-AC: ない" BC u. a. m. Auch noch in anderen zerstreuten Fällen zeigt sich die Aufgabe anlautenden Hamzas auch in der Schrift. so Luc. 22, 51 R 7.P.4.H.Or: lass dies! für 7.P.4.: http://dissorders auch P3TPHO (z. B. Joh. 16, 18 BCR) was ist dies? für "P: hH ⊕; auch das anlautende Hamza des Hülfsverbums ਨৈ wird ebenso wie im Amhar., oft auch in der Schrift aufgegeben, so ሰበ ለ Mr. 8,1 R; አአም #Ar Mr. 9, 24 BC u. s. w. Ferner häufig bei dem dem betonten Wort nachgesetzten 370 nun also besonders in CR, z. B. Luc. 20, 29 RAAD. ንቤ es waren nun, dagegen BC ነበረ.: ኢንቤ; Luc. 20, 44 R ንተ-ንቤ dieser nun; ferner Luc. 19, 42 C; 19, 16 C; 23, 20 C (B hier überall vollständig 370). Das gleiche findet oft statt bei dem ebenfalls nachgesetzten 370, sogar. — Schon für das Aeth. meint Dillmann S. 74 dass man in spaterer Zeit zusammengesetzte Wörter wie NAIT, HAINA mit Ausstossung des a und h bénta, zénbala sprach; aber grade bei dem ersteren dieser Wörter erklärt sieh der Sprachgebrauch des Tila in der Schrift wenigstens durchaus gegen die von Dillmann aufgestellte Aussprache. Eine Schreibung 174 resp. 774 dieses noch dazu sehr häufig gebrauchten Wortes für 小スオナ, やスオナ habe ich nie gefunden (das andere Beispiel ΗΆβΩΛ kommt im The nicht vor; nur das einfache ΆβΩΛ existirt noch als honc in der Bedeutung jedoch sondern).

r

į

Als eine grobe Unkorrektheit der Schrift, die aber gar nicht selten (besonders in R) vorkommt, ist es zu bezeichnen wenn Schreibungen wie \$\frac{7}\dagger: \frac{1}{2}\cappa\_c, \frac{1}{2}\cappa\_c,

Schrift solche Formen nie vorkommen nichts destoweniger falsch \$77: ?

7. zu schreiben während man sonst nur \$270 ich rede, nie ?70, schreibt.

Auch manche andere ähnliche Inkorrektheiten kommen noch in der Schreibung vor, z. B. \$37: hch indem sie schliefen für \$37. hch = \$37: Phothe welches letztere aber nicht mehr vorkommt (§ 53); gar nicht selten ist ferner hwch: Chothe 14, welches richtiger hwch C' geschrieben werden müsste mir so aber nie vorgekommen ist, für hwch (resp. "T): hchoth.

In einigen sehr häufig gebrauchten Wörtern deren zweiter Radikal ein stärkerer Guttural ist, ist von anlautendem Å das a durch den Guttural durch in die zweite Silbe gedrungen, da das Hamza doch nicht die Kraft hatte es festzuhalten. Das nun vokallose anlautende Hamza fiel gleichmässig in Schrift und Aussprache ab. 1 Es gehören hierhin die Wörter 为H. ergreifen für äth. 入为H, 为R eins für äth. 为为R, dazu das fem. 为为T für äth. 为为T, 为D Bruder für 为为D (was nach äthiop. Lautgesetzen zu 为为D werden musste, im Tigrê noch wirklich 为为), und hieraus neu gebildet, nicht auf äth. 为为于 zurückgehend 为介寸 Schwester für 为D寸, vgl. § 52.

Anlautendes A fallt ferner ganz ab, zuweilen bei der Negation A.P. in gewissen Verbindungen, so PA-3 = APA-3 u. a. m. So ist auch zu erklären der Plural 3ACTT die Adler Luc. 17, 36 BCR für äth. A3ACTT mit nochmaliger Anhängung der Pluralendung.

Anlautendes  $\lambda$  ist abgefallen in  $\lambda$  für äth.  $\lambda$  Junges, welches Wort im Tha die specielle Bedeutung Tochter erhalten hat (eins der wenigen Tigriñawörter welche schon Ludolf kannte. S. lex. amh. 85); ferner in  $\lambda$  is für äth.  $\lambda$  is für

<sup>1)</sup> Ganz ähnlich sagt so der syrische Beduine مَنْ und عَضْ für الْخَصُر und أَخْصُ für الْخَصُر und غُلُمُ und ähnliches. S. Wetzstein in DMZ XXII 171, 184 f. Zu diesem Durchtönen eines a durch einen Guttural vgl. auch § 82.

sprache fortfällt, z. B. rósse ich vergesse — ત્રેં તેઇ; weit häufiger aber ist auch bei S. dieses anlautende ਨ durch i wiedergegeben, so iffórre ich fürchte — ત્રેં તેઇ, issátty ich trinke — ਨੇਜੋ ਨੇ, iffótto ich liebe — ਨੇ ਕੇ ਨੇ u.a.m. so dass man den Abfall des ਨ in diesem Falle durchaus nur als schlechte nachlässige Aussprache qualificiren kann, und wir diesen Fall überhaupt vorzugsweise nur deshalb der Erwähnung für werth erachtet haben weil im Tigrê der Abfall dieses ਨ häufiger zu sein scheint. Vergl. Merx S. 11. Auch bei L. nie der Abfall dieses ਨ.

Ob und inwieweit inlautendes Alf zwischen zwei Vokalen Hamza oder § 77 blosser Hiatus ist kann aus der Schrift natürlich nicht ersehen werden. 1 und nur genauere Beobachtungen an Ort und Stelle können über solche feine Nuancen der Aussprache Auskunft geben. Ist einer dieser beiden Vokale zwischen denen Alf steht ein kurzes ĕ so kann dieses nach § 41 ausfallen, das Alf schliesst sich dann entweder dem vorhergehenden oder dem folgenden Consonanten unmittelbar an und kann dann in der Schrift ausfallen woraus zu schliessen ist dass Alf unmittelbar vor oder nach einem Consonanten jeden consonantischen Werth wenigstens aufgeben kann. Beispiele der Art schon § 41 aufgeführt; so kann natürlich auch ein Alf, welches ursprünglich schon einem Consonanten unmittelbar folgt oder vorangeht ausfallen, schon im Aeth. kommt derartiges vereinzelt vor, wie ACAT für ACAT ት, s. Dillm. S. 74; ferner Beispiele im Tña sind ውዲና neben ውዲአና wir sind gekommen Aha neben Ahaa mitten, AUI neben AU እን Schuhe; ziemlich beständig ምልክት Zeichen für ውልክአት (doch ist dieses Wort mehr amharisch); stets in ያልቴ zwei für äth. ክልኤቱ mit gleichzeitiger Verkürzung des é in ĕ. also kĕ-lĕ-tê für kĕl-'ê-tê.

Nicht ganz leicht in ihrem Ursprunge und ihrer ferneren Entwickelung zu erkennen sind die Formen Font oder Fant, Fant (Mt. 18, 6 B), Fant (Mt. 18, 6 C), Fant (Mt. 5, 19 BC) die kleinen in denen also inlautendes Alf zu j wird. Ich glaube dass zunächst ein unbelegter äth. Plural Fant zu Grunde liegt welcher sich seinerseits auf einen ebenfalls unbelegten aber von Dillmann (lex. 664 unter Fan) mit Recht vorausgesetzten Singular Fan stützt. Die Form Fant wurde nach gewöhn-

<sup>1)</sup> Jedoch lässt der Umstand dass gerade bei den Verbis pr. Alf die Formen Ph.P. für Ph.P. u. s. w. auffallend häufig sind (§ 18) darauf schliessen dass Alf hier ganz schwach ist.

lichen Lautgesetzen des Tha FATT, FATT (die Endungen o u sind anderweitige äussere Pluralbildungen); der Laut & fixirte sich in der geschlossenen Silbe zu einem ganz bestimmten i wovon die Schreibung FATT Zeugniss ablegt; wenn wir nun an Stelle des A ein P sehen, so ist es allerdings zweifelhaft ob dies nur eine graphische Variante für A ist (§ 57), oder ob hier consonantisch najisto zu sprechen ist, das j hier also zur Vermeidung des Hiatus eingetreten ist (§ 49). Da sich auch in anderen Bildungen dieser Wurzel an Stelle des Alf in der Aussprache, nicht aber in der Schrift ein j zeigt (S. nejischtä neben nischtéy, auch Sa. nishte — TATP.), so haben wir diese zweite Möglichkeit der Erwägung für werth gehalten obwohl sie an sich weniger wahrscheinlich ist.

**§** 78 Wortauslautendes Alf fällt zuweilen ab. so POR neben häufigerem POSA er möge kommen, Nd. schlecht gewöhnlich aber vollständig N ላኤ. Nach einem sechsten Vokalzeichen kann jedoch auslautendes Alf in der Schrift nicht abfallen da hierdurch Undeutlichkeit für die Aussprache entstehen würde; ich entsinne mich allerdings ein oder zweimal POR für POR'A gelesen zu haben, doch kann dies sicher als Schreibfehler gelten. Wo vielmehr ein auslautendes Alf nach einem sechsten Vokal in der Schrift abgefallen ist, da ist auch der sechste Vokal mit abgefallen, also n n für ሰብአ¹ Mensch nicht sabe sondern sab. Allerdings ist diese Regel doch nicht ganz sicher; da nämlich das Amharische in dieser Beziehung weniger streng ist und auslautendes Alf und Ain in der Schrift auch nach sechstem Vokal fortlässt ohne dass dieser darum mit ausfällt, so ist es bei einigen amharisch aussehenden Wörtern fraglich wie dieselben zu sprechen sind, so CAN Luc. 9, 29 BC Gestalt Aussehen (dagegen Mt. 22, 20 CR noch CAN U) ebenso im Amh. — āth. ውስ ሽኒ zu sprechen malk oder malke? Vgl. § 37 ult.

Ein 大 wird auslautenden langen Vokalen besonders â öfters zugefügt, offenbar in der Absicht den auslautenden Vokal hierdurch ganz besonders noch als lang zu bezeichnen, so 为市太 für 为市 bis (§ 63 ult.); 今米太, ①米太 für 今米, ①米 = āth. 今米太, ①米太; 太子而而太 Luc. 16, 19 C Leinwand für das gewöhnliche 太子而而, Luc. 23, 53 BC ist bei demselben Worte ウ so gebraucht: 太子而而, 也. Mt. 5, 31 BCR 今年下而太 Lösung. Eine ähnliche Anwendung ist die des Pin 太尺八P für 太尺八 u. a. m.; s. § 60.

<sup>1)</sup> Diese Form noch Joh. 8, 44 R.

In hárijíh S. Koth entspricht j einem Alf; arab. Wrzl. , amhar. λω und Λ.C. Die Form hárijíh würde einem Λ.C. ) entsprechen. Ebenso S. sbíjih Wolf = ΗΛλ. Das Verbum ΛηΡ. Joh. 9, 6 und 11 BCR bestreichen beschmieren ist mit āth. Ληλ identisch.

ብሎት Teig entspricht dem ath. ብሎት, bei S. noch buhóh, amh.  $\Gamma$ U. Alf hat sich hier also zu q verhärtet; phonetisch ein Lautzusatz. Auch das Aeth. hat öfters Gaumenlaute wo die verwandten Sprachen Alf oder andere Gutturale haben; Dillm. S. 40. Vielleicht hängt dieses q zusammen mit dem k in amh.  $\Gamma$ 10,  $\Gamma$ 15  $\Gamma$ 16  $\Gamma$ 16  $\Gamma$ 16  $\Gamma$ 17  $\Gamma$ 16  $\Gamma$ 17  $\Gamma$ 16  $\Gamma$ 17  $\Gamma$ 17  $\Gamma$ 18  $\Gamma$ 17  $\Gamma$ 18  $\Gamma$ 19  $\Gamma$ 18  $\Gamma$ 19  $\Gamma$ 18  $\Gamma$ 19  $\Gamma$ 18  $\Gamma$ 19  $\Gamma$ 19

Die Lautgruppe Ph oder hallein ist zu f geworden in fa.H. jetst, selten fa.PH. (Mt. 9, 18 B) = ath. PhH.

Für ursprüngliches Alf wird nicht selten daneben auch Ain geschrieben, § 79 besonders häufig kommen so vor PAV für PAL voll sein, 70th für ንአሴ klein sein, Φንዓት für Φንአት Zorn u. a. m.; ebenso steht für ursprüngliches Ain häufig Alf wie dies beides schon aus dem Aeth. hinreichend bekannt ist. Ain kann dann auch wie Alf behandelt werden so PRK (Mt. 5, 4 BC) = PRK für PRKO sie werden stark sein. Doch ist aus diesem häufigen Wechsel zwischen Alf und Ain durchaus nicht auf eine Schwächung des Ain überhaupt zu Alf zu schliessen wie dies im Amh. der Fall ist; nur in einzelnen allerdings wohl nicht wenigen Wörtern mag dieselbe statt haben. Isenberg sagt über die Aussprache des U im Tha (lex. I. 152 vgl. gramm. 6): In the Tigrê language it is pronounced with an amplification of the larynx, and an accompanying depression of the root of the tongue; just as in Arabic, and as it probably was in the Ethiopic, and partly in the Hebrew. Am schwächsten scheint es merkwürdigerweise im Anlaut zu sein, wenigstens findet es sich da nur bei Bk. in drei Beispielen ausdrücklich bezeichnet: 1 aof = VI Vogel, aini - V.P. Auge und hhetsawo

- DAD verschliesse es! Häufiger ist es im Innern des Worts bei Bk. ausdrücklich bezeichnet besonders im Silbenanlaut, so in den Zahlwörtern arbas 40, sebaá 70, tesaá 90 - አርብህ, ሰብህ, ትስህ; baál Herr - ብህል. saál Husten = 1700, naá komm! = 30; in einigen Wörtern gradezu durch k wie makár = ምርካር Honig, makálti = ምርካልቲ (ማዕልቲ) Tag; sogar kolkha Knabe - ath. 4.4 was grade in den Texten auffallenderweise fast stets mit Alf  $\Phi \Delta \lambda$  geschrieben wird, und behherái  $= \Omega \nabla / n P Rind$  (überall Bk.). Im Silbenauslaut, also vokallos wird 🗘 öfter eingebüsst z. B. tsáda Bk. - RO.P weiss, arbatic Bk. 4 - ACOOT, ebenso L. arbaté; doch ist auch hier sahr Bk. - Uto Gras ein Beispiel der Beibehaltung desselben; dasselbe Wort (in der Form UO) lautet bei L. sogar sahheri, ferner meheurab L. = Podan; dagegen bei L. ohne Bezeichnung in maalti wo Bk. Bei S. ist Ain wie zu erwarten am schwächsten; im Wortanlaut findet es sich wie bei L. und meistens bei Bk. nicht bezeichnet, und im Inlant ist es ebenfalls meist ganz geschwunden, so száda = ROP weiss, marra = の(い) Braut, márrawí = の(い) Bräutigam, arba = 人(  $\mathbf{\Omega}$  40. Ab und zu zeigt sich bei S. im Inlaut noch ein Ain als  $a^1$  z. B. arbáatín = ACOOT 4, tischáatín 9, maárry = POL Honig, ebenso bei L. arbaa, sebaa wofür S. arbâ 40, szébba 70. In gann-éh S. Wassertopf = 230 ist das Ain durch - dargestellt. Im Wortauslaut hat sich Ain in einzelnen Wörtern ziemlich stark erhalten, so begehh Bk. = \(\Omega\)\dots Schaaf; semáa Bk. - 1090 höre! dagegen S. smâ mit Aufgabe des Ain; belá bk. -1 40 iss! In anderen Wörtern ist auslautendes O abgefallen, doch sind diese Wörter zum grössten Theil als amharische Lehnwörter zu qualificiren, 80 Φ717t für äth. Φ7Φt Quelle Brunnen, 73Ω Thräne aus amhar. አንብ = āth. ለንብዕ; ebenso gān Bk, Krug = amh. ጋን für āth. ጋንዕ, szemm <sup>2</sup> S. Kerze = āth. W? ; ebenso Mr. 1, 7 B H. \(\text{C}\) für H. \(\Omega\) (首立 C. Mt. 10, 42 BC 名中 Becher für 名中立. Sonst ist mir der Ausfall eines Ain in der Schrift nur noch aufgefallen in TOT männlich Mt. 19,4 BC, dagegen TOOT.P Mr. 10, 6 BCR. In dem ebenfalls dem Amh. entlehnten Wort MT, rufen (amh. MT) = ath. 200 entspricht To einem alten Ain.

<sup>1)</sup> Vgl. die vorige Anmerkung.

<sup>2)</sup> Im Amh. The geschrieben; doch lehrt Is. grade bei diesem Worte dass să-më gesprochen werde (amh. gramm. p. 11), also nur mit Abfall des Ain nicht auch mit dem des sechsten Vokals. Vgl. § 78 und 37.

U wird in den Vokabularien fast stets durch h wiedergegeben wenig- § 80 stens im Silbenanlaut, im Silbenauslaut hingegen häufig durch hh ch, vielfach wahrscheinlich, bei S. wenigstens, nur der deutschen Orthographie Rechnung tragend welche in diesem Falle h als Dehnungszeichen anzusehen gewohnt ist, vielleicht aber wird U wirklich im Silbenauslaut oft stärker gesprochen. so findet sich Luc. 11, 33 R die Schreibung PALT, entsprechend dem möbbráhhty S. Licht, neben A. T.; ferner S. káhhwa Kaffee = 5,45, Bk. káhwa; S. elláchmy Rind, ebenso Bk. láhhemi - 4409, wofür auch wirklich 1709 (Is.) und 1709 (Luc. 14, 5; 15, 30 R) vorkommt. Im Silbenanlaut findet sich hh geschrieben in S. néhhebíh Biene dagegen Bk. nihíb; ferner in hhebéi Bk. dagegen S. habbéy Affe = ath. Une (vgl. § 28), auch im Tigrê schreibt Munzinger And P mit stärkerem Guttural. Auch im The findet man für U öfters f geschrieben, wie das schon aus äth. Handschriften bekannt ist, so besonders in BC häufig ACA, fürchten für AC Ueberhaupt finden wir die Schwankungen im Gebrauch von Uft auch im Tña wieder.

Ganz ausgefallen ist U in  $\Omega\Lambda$ , sagen für  $\Omega U\Lambda$  — āth.  $\Omega U\Lambda$ ; im Imperf. Imperat. und Causativ ist dies schon im Aeth. der Fall (Dillm. Gr. S. 74), im Tha ausser im Perf. noch in den beiden Infinitiven  $\Omega\Lambda$  Reden für  $\Omega \Lambda$ ;  $\Omega\Lambda$ ,  $\Omega\Lambda$  für  $\Omega \Lambda$ ,  $\Omega\Lambda$  für  $\Omega \Lambda$ ,  $\Omega\Lambda$  indem er redet, wir reden. In den Reflexivoonjugationen tritt das h aber bei diesem Verbum wieder auf, so  $\Omega \Lambda$  er ist genannt worden,  $\Omega \Lambda$  er wird genannt worden,  $\Omega \Lambda$  sie unterredeten sich. Ferner ist h ganz aufgegeben in der nur äusserst selten vorkommenden Copula  $\Omega$  und, welche als

- P auftritt (vgl. § 56 ult.). Das āth. 7/ΛUΤ Acker ist zu 7/ΛΤ geworden, doch tritt das h wieder auf in dem Plural 7/ΛU für āth. 7/ΛΟ U.

H kann ferner ausfallen im Imperf. des Verbums UΩ geben, āth. ΦυΩ, so ክργ ich will dir geben Luc. 11, 7 R für ηψηγ BC, eigentlich für ηγυργ; τργ du wirst mir geben neben τυρχ; ηργ dass er ihm gebe Luc. 11, 8 R für ηψηγ; κρηγ ich werde euch geben Matth. 20, 4 R für κυργ BC. Die Wörter γργ Gefangenschaft (Wrzl. āth. ηψηγ) und γργ Gefangener für γυργ werden als amharisch angesehen werden müssen, ebenso ist amharisch die Form γργ Rind Luc. 15, 23 und 27 R. Das zu Alf geschwächte U der Wurzel ηκηγ wird hingegen in den Fällen in welchen das h des āth. ηψηγ ausfällt, stets beibehalten, also für āth. Ρηγ er kann — Ρηγγ im Τημα nur Ρηγγ.

Die beiden stärksten Gutturale 17 werden in den Vokabularien durch kh ch hh seltener durch h wiedergegeben. Ziemlich selten ist es dass einer derselben in der Aussprache ganz verloren geht, wie nauf S. neben nausch = 127 gross, bei Bk. néwihh und nauwi; ferner Bk. atsir aber S. haszîr = 380 kurz. Im Wortauslaut findet sich vor diesen beiden stärksten Gutturalen zuweilen ein furtiver Vokalanschlag; es ist dies mithin eine Bestätigung von Dillmanns Vermuthung (Gr. S. 69). Es kommen in den Glossaren so vor bezuehh Bk., bezouheuhh L. = 114 viel, dagegen S. bishu; ferner Bk. shiahh = 114 tausend.

す ist zu 太 geschwächt in 太介 für äth. ろん, dagegen hat es sich zu ハ verstärkt in スマーハ für äth. スペラスハ; ebenso entspricht kall S. Essig dem arab. ジー, und kádda S. Sonnabend ist vielleicht — 木尺 (Joh. 1, 6 F 木尺), oder etwa — 中尺(今)? Derselbe Uebergang hat ferner stattgefunden in んん gut für ん wenn jene Form die nur Is. lex. I. 101 anführt nicht etwa Druckfehler für っん ist. Ebenso んすくの行え Luc. 16, 24 R dass er mich anfeuchte von der äth. Wrzl. (木木 feucht sein, welche auch im Tha sonst immer mit 木 vorkommt, z. B. Luc. 7, 38 und 44 BCR, ebenso Bk. rehhús feucht. 1

S. schreibt wagómty Schröpfen offenbar zusammenhängend mit der arab. Wrzl. Is. hat im Amh. die Wrzl. A700 in dieser Bedeutung. Ich weiss nicht ob die Form mit anlautendem w bei S. sich erst auf die

<sup>1)</sup> Aus dem Amh. wollen wir so anmerken TLA Mond = ירוו mit Uebergang des Guttural in einen Gaumenlaut.

geschwächte amhar. Form mit anlautendem Alf stützt, oder ob ein direkter Uebergang von  $\subset$  in (D) anzunehmen ist. Ich vermuthe ersteres. Vgl. im Tigrê (D) für (D).

Einige durch die Gutturallaute hervorgerufene Lautverschiebungen welche § 82 besonders die a-Laute und den sechsten Vokal treffen müssen hier erwähnt wer-Man vermeidet gern zwei a-Laute welche durch einen Guttural getrennt Also grade das was die spätere äthiopische Schriftsprache erstrebte sucht man im Tia zu vermeiden. Daher zeigt auch das Tia in den Fällen in denen das spätere Geez ein nicht in der Bildung begriffenes a vor einem von a gefolgten Guttural entwickelt hat die ursprünglichere Form. So nehmen die Verba prim. gutt. die Präformative des Indik. Imperf. nicht wie im Geez mit dem ersten sondern mit dem sechsten Vokal zu sich, z. B. T.-L.P. [ du wohnst, 十〇0 du bist gross, P太中 er kommt, 3太03 wir glauben für äth. ተንድር, ተዐቢ, Pአቱ, አአዎን. Dass hier das & ursprünglich und nicht etwa ein aus ă getrübtes ä ist scheint mir sicher zu sein. Dem entsprechend wird beim Vorsatz proklitischer Wörtchen das P in i aufgelöst, nicht in  $\hat{e}$  wie man erwarten müsste wenn die Formen wie im Aeth. mit P anlauteten, also HOO welcher gross ist, 375443 indem er traurig war, 3774 indem er kam. Ferner zeigt der Imperat. der med. gutt. im Tha die ursprüngliche Form, so PhC erbarme dich! für ath. A. In diesen beiden Fällen zeigen sehr alte Geezhandschriften bekanntlich noch die gleiche Schreibung. Aber auch wenn zwei in der Bildung begriffene a-Laute durch einen Guttural von einander getrennt sind so pflegt das The einen von beiden zu & zu senken. Ist dies der letztere so wird ein ersteres ă der gewöhnlichen Regel folgend meistens zu â. Demzufolge lauten die Verba med. gutt. im Präteritum gewöhnlich ልአ ኒ schicken, ነገ фВ läugnen, ЯфД schreiben, САВ sehen, ФфД bemitleiden u.s. w. sehr selten sind die älteren Formen いんち, 名れる, スカト u. s. w. (Formen wie ክሕዴ, ርአይ können nicht vorkommen weil überhaupt die intransitive Aussprache im einf. Grundstamm nicht existirt). Im Präteritum des einfachen Stammes findet sich wohl nur die Senkung des ersten a-Lauts zu ĕ, im Reflexiv hingegen findet sich 十名由名 neben 十名由名 und dem seltneren ursprünglicheren TAMA. Ebenso beim Nomen, so hoft Stunde, C内容 Schweiss, 空时子 Zorn, 內內什 Tag, 几本空 stumm (Matth. 12, 22 R), TUP offenbar (Joh. 7, 10 C), ATA Eid, AUC und PUC Honig für äth. ሰዓት, ረሐጽ, ውዓት, ውዓለት, በሃም, ገሀድ

(7У.Р.), ФАЛ, ФОС. Ebenso 70 komm! für äth. 40. Für 1-1-3 H. er ist gefangen worden kommt vor ተትታዘ und ተታኝዙ. Es kommen aber auch hier noch Schreibungen mit zwei a-Lauten vor wenn auch wohl nicht bei allen Wörtern, so & A. und & A. Schriftgelehrter neben 8 hd. Nicht selten werden beide a-Laute beibehalten bei dem Präfix ተ des Reflexivs der prim. gutt. so ተአስፈ nachdem er gebunden war. ΤΙΦ, er wurde erschüttert, 古介了山 er freute sich, aber auch 古太內3介で indemihr glaubt Mr. 11, 23 R, ተሰንሲ freue dich! fem. Luc. 1, 28 BCR. Für ተህረቅ versöhne dich! steht Mt. 5, 24 C 予りと本, und B プウと本. Beide a-Laute werden ferner oft beibehalten bei den med. gutt. III, 3, so TOUA unter einander reden, wie im Aeth. auch oft TOUA, geschrieben, zum Unterschiede von III, 1 ΤΟΥΛ (= ΤΩΥΛ, äth. ΤΩΥΛ) genannt werden. 1 Im Aeth. schon finden wir von Alters her eine analoge Senkung zu & bei den Verbis tert. gutt. wie WCO für WZO, welche im Tna ebenso lauten abgesehen vom Wechsel des Vokalzeichens im Auslaut. Vielleicht kann man in das Gebiet dieser lautlichen Veränderungen auch den bei den Wurzeln med. gutt. im Aeth. grade sehr häufigen Wechsel in der Nominalbildung ziehen zwischen ከብ und ረሐብ, ሠሕቅ, ሥሓቅ und ሠሐቅ. Vgl. ferner ጸワ.የ und AD.P.

Ursache zu diesen Lautveränderungen ist die natürliche Schwäche der Gutturallaute welche leicht nicht recht im Stand sein können, zwei a-Laute deutlich von einander zu trennen (ausser a kommt von andern Vokalen wohl nur noch &-& so vor). Die beiden gleichartigen Vokale fliessen also in der Folge durch den Guttural durch zu einem Vokal zusammen der sich entweder vor oder hinter dem Guttural festsetzt während auf der anderen Seite desselben nur ein Schwa bleibt. Vgl. hierzu § 76 init. Hierbei ist es nun aber höchst merkwürdig dass das Aethiopische in seiner späteren Entwickelung als Schriftsprache eine ganz entgegengesetzte Richtung eingeschlagen hat wie in seiner späteren Entwickelung als Volkssprache die jetzt in unseren Tigriñatexten geschrieben vorliegt. Von Interesse ist es hierbei ferner zu bemerken, dass das Tña wie es die Glossare uns zeigen ganz im Gegen-

<sup>1)</sup> Doch z. B. Joh. 16, 17 C TUM sie redeten unter einander für TN UM BR.

satz zu den Texten kaum geringe Spuren von einer derartigen Vokalsenkung zeigt; im Gegentheil finden wir in den Glossaren dass zwei durch einen Guttural getrennte a-Laute wie im späteren Schriftäthiopischen sehr beliebt sind und dass um diese Lautgruppe hervorzubringen sich sogar da zuweilen ein a findet wo wir Vokallosigkeit oder höchstens ein Hülfsschwa erwarten sollten. 1 Dieses letztere am weitesten gehende entgegengesetzte Streben besonders in Hauasa. Ich will hierhin noch gar nicht die sehr zahlreichen Beispiele mit U rechnen wie mahalti Bk., maalti L., maalti S. Tag; mahar Bk., maárry S. Honig, welche mehr dem āth. ውርኒስት, ውርር als dem Tha ADAT. POC zu entsprechen scheinen, da das vokallose Ain an sich schon ungefähr den Laut \* hat (§ 79 Anm.) und es daher nicht ganz sicher ist welchen Schreibungen die oben erwähnten Formen der Glossare entsprechen sollen. Wir finden aber auch dieselbe Erscheinung bei anderen Gutturalen, wo also gar kein Zweifel sein kann, so Bk. mahabráti mit Metathese für Only Licht, maházai Bk. = OhHP Freund: ingwahát Bk. Morgen (übrigens Fremdwort) = 8747 hingegen hat sich das erste å zu einem unbestimmten Vokal gesenkt. Ferner máazi, maázi Bk. jetzt entspricht ebensowenig dem ath. 93H wie dem Tia Phh, sondern hat noch ein neues a entwickelt, ebenso S. táhhaléh = AhA Teller, S. máhhattíh = ማስህ Axt, S. méttahán = ውጥሴን Mühle sämmtlich mit einem neu entwickelten a; für letzteres Wort hat Bk. matchhan. (Ferner S. dérrahó Huhn = PCIP neben derho.) Derselbe Wechsel zwischen vebehal Bk, und ibbåal L. = Pnya er wird genannt. Ferner S. nahássy Kupfer = ath. ያሕስ mit einem neu entwickelten a, in den Texten ያሀሲ und 3ሀሲ geschrieben (Luc. 21, 2). Ebenso S. néfszahá dein Körper = 1417 da To faktisch Guttural ist; dagegen S. ainehá, kübdehá dein Auge, dein Bauch u. a. m. Ungewiss ist es ob S. schérreá Seegel sich an amh. The oder äth. Wand anschliesst. Ist ersteres der Fall so haben wir hier allerdings eine der Schreibweise der Texte entsprechende Senkung eines a zu e, wenn aber letzteres so gehört diese Form unter die gleich zu erwähnenden Fälle.

Ganz entsprechend nämlich dieser doppelten Verschiebung zweier durch § 83 einen Guttural getrennten  $\alpha$ -Laute, kann auch für ein durch einen Guttural getrenntes  $\hat{\alpha}$ -ĕ, ĕ- $\alpha$  eintreten und umgekehrt. Dasselbe findet bei Fällen statt in denen an Stelle des ĕ in der Bildung begriffene Vokallosigkeit Platz hat. Beide Fälle berühren einander nah ebenso wie sich ĕ und Vokallosig-

<sup>1)</sup> Grade so wie im Hebr. bei Gutturalen für

keit nah berühren. Bei der in der Bildung begriffenen Vokallosigkeit sind bereits im Aeth. Anfänge zu dieser Lautverschiebung zu erkennen in Formen wie አጋዕዚ, ሰባዕቱ für አንዓዚ, ሰ·በዐቱ (Dillm. Gr. S. 74). Im Tia ist dieselbe viel weiter ausgedehnt, z. B. Ph. für ath. Ah, wann? .Pስአን neben .Pስአን (ath. .Pስአን) es ist unmöglich, ማንደር.P und ምታደር P Wohnung, gewöhnlich ብርነል Herr Fest für ባዕል und በር ል, für āth. የአው jetzt nur ዮጵው und ዮጵ, ebenso für āth. ጥዕበ jetzt na und na wofür selten mit zwei a-Lauten no; ebenso für ein ath. TOOLP der zweite NAOLP Mt. 20,5 R, dagegen BC wieder mit zwei a-Lauten ህለውድ; አባአሱ und አብአሱ beschuldigen, ደንባሕሂ neben P?ብኢኒ es geziemt mir, für ቫኤ mal selten ሽኤ. Vgl. auch § 100 ult. Im Imperf. der prim. gutt. kommen daher öfter Undeutlichkeiten zwischen dem einfachen Stamm und dem Causativum vor indem für すみま (du kommst) auch TAF (du lässt kommen) oder umgekehrt z. B. für PIA4 (er lässt vorübergehen) auch P3A4 (er geht vorüber) geschrieben werden kann. Dieselbe Undeutlichkeit findet statt wenn ein proklitisches Wort einem Präteritum pr. gutt. präfigirt ist, es kann dann z. B. für H: 太太子 (welcher kommen lässt) und H: 六十 (welcher kommt) promiscue H为十 und H为十 geschrieben werden; ferner für HAR welcher kommen lässt Mr. 2, 22 R (= H:Pአቱ) steht BC H.አቶ (= H:Pአቶ oder "ቱ). Die Reihe der so entstehenden Undeutlichkeiten dürfte hiermit jedoch keineswegs erschöpft sein.

Ebenso wie im Aeth. hat auch im Tha das Gesetz Geltung dass ein in der Bildung begriffenes ä vor einem Guttural zu e gesenkt wird wenn auf den Guttural ein anderer Vokal als ä å folgt. Daher lautet das Imperf. der med. gutt. wie im Aeth. z. B. TTAM für TTAM du bist klein, PP 17 für PP 18 u. s. w. ebenso der Infinitiv TAUA für TAUA indem er erhöht ist. Einigemal kommen Ausnahmen vor, so Mr. 1, 41 BC A. Lindem er bemitleidete. Abweichend vom Aeth. hat sich in diesem Falle auch å gesenkt in A. P. g. für ath. A. P. vielleicht.

8 84 Die Liquidä Λ ½ L ist zu r geworden in κρΩ (selten κρΩ ΩC, κρΩλ geschrieben) jedoch sondern = āth. κ 3ΩΛ; ebenso in κ 32 Brod Bk. ingera, S. indjerrah für āth. κ ΩΛ Τ doch ist dieses schon mehrfach erwähnte Wort als aus dem Amhar. entlehnt zu betrachten; ebenfalls ein amh. Lehnwort ist ρ 2 P Vorhang von der Wrzl. āthiop. 2Λ P, ω. L hat sich in i aufgelöst in dem Worte Bk. hakéitai, Is. UΦ PΤ Soldat verstümmelt aus ΤΩ Λ Φ Τ Λ P; es ist bei diesem Worte dann

zuvor noch eine Umstellung von l und t anzunehmen. Ferner ist die Negation  $\lambda P$  vermuthlich aus  $\lambda \Lambda$  entstanden. L'ist zu P gequetscht in  $\lambda$ PΩ Is. I, 132 Käse, S. édsjübbó, Bk. ádjibo jedenfalls aus athiop. ΛΛΩ Milch gebildet: l um die Quetschung des l zu erklären werden wir einen vorherigen Uebergang desselben vor dem i in j anzunehmen haben, wie im Amh.  $\Phi$  P- $\Omega$  ein solcher vorliegt, jedoch hat sich hier das in j verwandelte l nicht halten können sondern ist in den folgenden homogenen i-Vokal aufgegangen, während es im Tña durch die Quetschung gehalten wurde. 2 Diesen Uebergang eines l vor i zu j und demnächstige gänzliche vokalische Auflösung desselben können wir auch im Tha mehrfach belegen, so ist aus ath. ΛΛ T Nacht Λ.Pt geworden wofür man gewöhnlich Λ.Pt schreibt (s. § 58 ult.), Bk. léiti léit, S. lêty; ferner ath. AAU- er selbst hat Bedeutung und Form gleichmässig zu AP er abgeschwächt, indem aus lalîhu zunächst wahrscheinlich lilîhu und dann mit vollständigem Zusammenfall beider l lîhu wurde. In diesen beiden Wörtern findet die Auflösung des l consequent statt und wird dem entsprechend auch in der Schrift der Ausfall des l bezeichnet (Mr. 13. 35 BC noch  $\Lambda$ ,  $\Lambda$   $\Upsilon$ ), man kann aber in der gewöhnlichen nachlässigeren Rede mit dieser Auflösung des l vor i wie es scheint noch viel weiter gehen, so findet sich bei S. szeímijú grün offenbar =  $8\Lambda \mathcal{P}$ : AP, identisch hiermit ist vermuthlich S. tálm schwärslich-braun, auch vorkommend in tálm naháss Messing (eigentl. dunkles Kupfer), daneben hat S. aber auch noch die vollständige Form széllim schwarz. Sonst ist l noch abgefallen, jedenfalls auch nur in nachlässiger Aussprache, bei S. in ockwutt Butterschlauch = A Por wofür eben bei S. auch noch die vollständige Form lokwatá. Assjmilation oder Ausfall des l findet statt in OR Sohn für 2th. OAP-2 und Ph mit für äth. PhΛ.

N ist zu l geworden in der äth. Wurzel Afo weben, so S. maallem-§ 85 ma Webstuhl, allaméy ich webe (eigentl. adj. webend), ebenso Bk. halema Weber. Ferner bei S. in dem Fremdwort sohhul Elephant aus dem Dankali sohono, so auch amh. HUZ. Vor unmittelbar folgendem Lippenlaut ist

<sup>1)</sup> Durch Anhängung der Endung o durch welche "Erzeugnisse der Kunstfertigkeit" (Dillm. Gr. S. 204) ausgedrückt werden. Also ein aus Milch verfertigter Gegenstand.

<sup>2)</sup> Im Tigrê ist die Quetschung des j überaus häufig.

<sup>3)</sup> Im theologischen Sinne kommt **OAP** noch gewöhnlich vor, sonst kann es als Archaismus gelten, so Joh. 1, 42. 45 F.

n vielfach zu m geworden, öfters auch in der Schrift, so in dem schon § 84 erwähnten hong für hong, ferner hong für ath. hon ich mag nicht; ΤΡΩΓΩΩ, für amh. ΤΙΩ" knieen; ΤΡΩΟ Is. lex. I 53, számbu S. für äth. 1797 Lunge; wámbar Bk., mámber S. Stuhl, in der Schrift aber wie ath. 0306. Ferner timfas Bk. Athem, S. metémphasssh Nasenlöcher von Wrzl. ሂፈሴ; ውምፈት Is. Sieb für äth. 03ፈት. Dass aber auch die Aussprache n vor Lippenlauten statt finden kann zeigen mindestens ebensoviele Beispiele, so hat S. für das zuletzt erwähnte Wort műnphit, ferner anbéssa S., ánbasa Bk. = äth. UIN Löwe; anwétta S. = äth. スプロの Heuschrecke; sánbat Bk. = ウスロナ, aber szémbat S. N ist folgendem t assimilirt in átta du átti du fem. Bk., dagegen S. énte, antûm ihr; in den Texten selten AT (vergl. § 108). N ist abgefallen in S. körre Elfenbein Horn = äth.  $\Phi$ (3, auch in den Texten in dieser ursprünglichen Form vorkommend z. B. Luc. 1, 69, auch Sa. kerne; der gleiche Wechsel der Aussprache bei demselben Wort auch im Tigrê, nach Mnz.  $\Phi C$ , aber Merx karin. Ausgefallen ist n in seffay S. Sänger wenn die Form nicht fehlerhaft ist für seffány H4.2.

R ist zu l geworden in kélebo Bk. Topf = ath.  $\Lambda L \Lambda$ . Ausgefallen ist r in kistánney S. =  $\Lambda ChTPLP$ , ebenso amharisch in low language (Is. gr. 22)  $\Lambda LT$  und  $\Lambda LP$  =  $\Lambda ChT$ . Bei Bk. ferner in ússu er, ássua sie für amhar.  $\Lambda CLT$ ,  $\Lambda ChT$  ist das r dem folgenden Zischlaut assimilirt; vermuthlich auch in esáthum ihr; vgl. § 108 f. Ganz nachlässige Aussprache ist S. éibettíh lederner  $Sack = \Phi CLT$  wofür eben auch bei S. vollständig kúsbet vorkommt.

See Der amharische Laut Z im Tigriña. Das amharische Zeichen Z entspricht etymologisch meistens einem ursprünglichen ni oder nj (vgl. Is. Gr. p. 19). Im Tha kommt dieses Zeichen nur in amharischen Lehnwörtern vor, besonders in der amhar. Adjectivendung ät welche das Tha allerdings in dem Grade adoptirt hat dass man sich des fremden Ursprungs derselben kaum noch entsinnt und sie demzufolge auch an ächte Tigriñawörter zur Bildung von Adjektiven und Beschreibewörtern hängen kann. Der Lautwerth des Z wird sich seinem etymologischen Ursprunge gemäss zunächst auf den weichen Laut des franz.-ital. gn, spanischen n stellen, weniger auf den härteren des deutschen nj; so schreibt L. stets gn, Bk. stets ñ, z. B. L. in den Ordnungszahlen hhadégna, kélitégna entsprechend einem (in den Texten

ungebräuchlichen) 427, 9015 u.s.w.; Bk. malaktéña Bote, antaréña 1 Schmidt, faraséña Reiter. Es ist jedoch möglich dass L. sowohl wie Bk. hier einen leichten Gehörfehler begangen haben, indem sie mit gn n einen dem Laute dieser Zeichen zwar einigermassen ähnlichen aber doch nicht ganz identischen Laut wiedergegeben haben. Nach den übereinstimmenden Zeugnissen von Ludolf und Isenberg nämlich ist 7 im Amh. nicht bei derselben Aussprache stehen geblieben welche es ursprünglich gehabt haben muss (und welche also möglicherweise im Tña bei L. und Bk. noch vorliegt); das n ist nämlich nicht der gewöhnliche Dental geblieben sondern hat sich in den gutturalen Nasal verwandelt (vgl. Rumpelt S. 94, 5). Dieser Vorgang lässt sich herauslesen aus Ludolfs Angabe (gr. amh. 4): 7 Valor est qu Italis et Gallis notissimus. Hispanis ñ con tilde, ut vocant: Germanis pinguior sonus est quam nj ut 7 Nos: Egnà Gallis, non Enja Germanis. werth pinguior sonus, von Ludolf aber irrthümlich nur auf das deutsche ni bezogen, während es im Grunde ebenso auf das romanische on ñ zu beziehen Daher sagt Isenb. lex. I, 110 richtig It is a nasal letter, pronounced similarly to the French gn, but sounding still more through the nose. Diesen "fetteren Laut" d. h. also gutturalen (nicht dentalen) Nasal + i finden wir im Tas im Dialekt von Haussa ganz unverkennbar wieder; allerdings schreibt S. szérrachténje Meister also mit dem gewöhnlichen Dental, aber auch phehéngja Harnblase = amh. 4.7. Es läge nah zu vermuthen dass die Einschiebung des q zwischen n und j nur dazu dienen sollte den gutturalen Laut des n deutlich zu kennzeichnen, wenn wir nicht bei S. auch das Wort mogglénkja Geschwür fänden, eigentl. eitrig =  $\mathcal{O}_{\Lambda}^{\mathcal{F}}$ ; dass hier k statt g eingeschoben erscheint ist sehr auffällig, der gutturale Nasal hat also hier wirklich nach sich einen harten Palatal erzeugt, die "fette" Aussprache ist auf die Spitze getrieben. In dem Beispiel S. umny kulíkja Küche erscheint sogar nur dieser parasitische Palatal während das erzeugende n ganz fortgefallen ist, wenn ich diese Worte richtig wie ich glaube erkläre mit % Stein der zum Kochen gehört.

In dem amh. Worte PC Zibeth, sowie in amh. M' Montag giebt S. den in Frage stehenden Laut durch in wieder: tarrîn, szoïny; in letzterer Form besonders liegt deutlich eine Metathese der Elemente des Lautes Z

<sup>1)</sup> Bei Bk. S. 99 Druckfehler aAtaréña, amh. スタング.

in seinem ursprünglichen Werth vor. In iuany S. hingegen ich schwimme = amh. APZ (Etym.?) zeigt Z seine Elemente in ursprünglicher Reihenfolge.

Die Zischlaute HW n n & v. W und n sind in der Aus-§ 87 sprache völlig gleich1 und bezeichnen das scharfe s, während H das weiche s ausdrückt.2 Am deutlichsten zeigt sich dieser Unterschied bei Bk. und L. welche für die beiden ersteren Buchstaben s. für den letzteren stets z schreiben. So H se L. welcher; http://www.lision.L. dieser; http://www.harmase.L., harmas Bk. Elephant; THE hésni Bk. Ohr; sehhúl Bk. = Hora kühl (Luc. 16, 24); sukh Bk. — hp pst!; negús Bk. — 7740; ása Bk. — 744 Fisch; belesse L. -  $\Omega \Lambda h$  Feige; seume L. -  $h \sim Name$ ; sinni Bk. = 12 Zahn; sigga Bk. - WI Fleisch u. s. w. Ab und zu werden W u. n noch weiter zu (deutschem) s geschärft, so schreibt L. tsemania 80 = 109 **3.P.**, ebenso Merx tsamania, dag. Bk. semánia während auch S. hier smániá hat: Merx auch tsalesti 3 und tsalatså 30 - UIAT. UIAT. In Folge der gleichen Aussprache beider Buchstaben findet bei vielen Wörtern wie schon aus dem Aeth. bekannt eine zwischen beiden schwankende Schreibung statt z. B. ሥልጣን und ከልጣን Macht, ሥርዓት und ከርዓት Ordnung, Who und Inho lachen, Ilao und Was Dieb, u. s. w. R. besonders liebt die Schreibungen mit n. Bei S. ist der Unterschied zwischen hartem und weichem s etwas verwischter, was vielleicht Seetzens Schuld vielleicht aber auch wirklich dialektische Eigenthümlichkeit ist; er giebt Un gewöhnlich durch ss sz wieder, z. B. sziggá Fleisch, ássa und ásza Fisch, tírsseha dein Zahn (ጥርስፕ) u. s. w. was aber nicht hindert dass auch einfaches s selbst im Wortanlaut für Un steht, so sakkiro betrunken - n Murse S. Gift scheint durch Metathese aus ath. OWZ entstanden zu sein, s scheint aber hier wirklich in den weichen Laut übergegangen zu sein wie man auch im Amh. OCH schreibt; die Form mürse in Hauasa scheint in der Mitte zu stehen zwischen äth. OWZ und amh. OCH. wenn nicht gradezu letztere in der tigriñisirten Gestalt CH zu Grunde Umgekehrt ist bei S. durch das besonders ausgedrückte scharfe ss wider die Regel H wiedergegeben in mägénnessíh Leichenkleid =  $\mathcal{O}$ 73H; góbessíh Jüngling =  $\gamma \cap H$  (dag. Bk. góbas =  $\gamma \cap H$ ); ókroszía Be-

<sup>1)</sup> Is. lex. I 50: at present, both are equally pronounced, as well in the Amharic as in the Tigrê.

<sup>2)</sup> Is. lex. I 154: pronounced like the English and French s.

schneidung von Wrzl. 22H. Wenn wir das Tha mit dem Tigrê vergleichen, so zeigt sich in einigen Wörtern ein Wechsel des scharfen mit dem weichen s-Laut, so tha und ath. ACOH Elephant, im Tigrê dag. ACON (Munzinger), dagegen zeigt das Tha in dem Worte 27, pl. 277 Hirt den scharfen s-Laut, während im Tigrê guasót 2HT (Mnzngr. jedenfalls fehlerhaft 24T) das weiche s welches wahrscheinlich das ursprünglichere ist, beibehalten ist (es scheint nämlich die ath. Wrzl. 2HH umsäunen zu Grunde liegen, die Form 27 mithin zu entsprechen einem ath. 2HP einer welcher umsäunt im Hinblick auf die Hürden gesagt, mit Abfall des End-i, § 60). — Mt. 21, 43 C falsch AVO, für AHO, B.

Das Geez hatte zur Zeit seines Bestehens als Volkssprache den Laut § 88 des deutschen sch ganz eingebüsst wie dies Dillm. S. 51 ausgeführt hat, woher denn auch das ursprüngliche Zeichen für diesen Laut III diesen Lautwerth ganz verloren hat und wie wir oben gesehen haben als scharfes s gilt. Wenn wir nun, ganz abgesehen vom Amharischen, in den beiden modernen nördlichen Dialekten den Laut sch wieder sehr häufig finden, so widerspricht dies keineswegs Dillmanns Ansicht, dieser Laut ist wieder neu entwickelt und hat daher ebensowohl aus W wie aus n entstehen können da beide Laute schliesslich denselben phonetischen Werth hatten; von dem letzteren Zeichen sogar ist durch Modificirung der schriftliche Ausdruck Ti dieses Lautes entlehnt. Schreibung und Aussprache scheinen in Anwendung des Zeichens bez. des Lautes sch einander ziemlich zu entsprechen, die Schreibung scheint im Allgemeinen nicht hinter der Aussprache zurückgeblieben zu sein. Bei vielen Wörtern schwankt die Schreibung zwischen AU einerseits und A andererseits, ebenso wie auch in den Vokabularien dasselbe Wort öfters in beiden Aussprachen zu belegen ist.

 (ausserst selten 内 z. B. Mt. 24, 16 R); 中门 Priester kháshi Bk. für āth. 中门 ; 一门 aber auch noch 一门 th, wie im Aeth., Abend, Bk. misháat wozu auch S. meschéity gestern; 门口 Ferse für āth. 巾口 f, aber auch noch Bk. sókhona. Ferner in einigen Ableitungen der Wurzel 对 klein sein wie 对 门口 kleinen; schüttél S. Dolch für āth. 巾巾 th, amhar. 下下的; selten (Luc. III 14 R) 门门 即 das gewöhnliche auch äthiopische 巾巾 P. Nahrung; machrásch S. Pflug — āth. 內面之內; méshephátty S. Wurfnets — āth. 內內之內; mülhassh S. Zunge — 今分內內 (Is. lex. I 17 b), wie auch Bk. melhás; neffásch S. Athem aber nefás Bk.; 入內內 und 入门门 (Luc. 11, 14 R) stumm ábas Bk.

Für ath. UPT Ähre stets TPT; S. schinty Urin für ath. WZT, amh. TZT; ascha S. Thier ist wohl OUI Fisch wofür auch eben bei S. assa und assa vorkommen; UIM und TUPM verkaufen u. kaufen sind im Amh. und Tha zu TiM., TTPM. geworden, auch S. schitto ich verkaufe, daneben aber auch im Tha noch die alten Formen (z. B. Luc. 14, 18 u. 19 BCR); die Formen mit Ti sind wahrscheinlich specifisch amharisch; ebenso ist TiM für ath. UIM setzen stellen als amharisches Lehnwort zu betrachten, Denominativ vom Particip. TiM = WPM, es existirt aber im Tha auch eine direkt auf UIM zurückgehende Wurzel TiM von welcher Luc. 19, 19 R TTPM sei gestellt! (neben TUPM 19, 17 R).

Isenberg sagt (lex. I 63 a): In the Amharic and the Tigrê languages is generally originates where the sibilant in or UI meet with a P... e. g. for FIUL năgāsi they say FII năgāsh etc. Dieser Satz hat doch nur für das Amharische, nicht auch für das Tia Richtigkeit. Isenberg bringt selbst S. 46 a das tia-Wort (Kii, für welches man nach der angegebenen Regel (Kii erwarten sollte. Das Tia verträgt vielmehr sehr gut die Lautverbindung in, UI ohne dass dieselbe in in zusammensliessen müsste. Selbst der dem Amharischen auch lautlich so nahe stehende Dialekt von Hauasa zeigt Formen wie pharrássy Pferd — ALii, nahássy Kupfer — FUii, neffássy Wind — FAii, háddissih neu — In Rii u. a. m. Auch in der Form nakáshy Getreidewurm vermuthlich — Fii ist sh nicht durch Verschmelzung des i mit s entstanden, da i (y) noch als selbstständi-

<sup>1)</sup> Die Form 小尺元 Isenb. I 134a ist — 小尺九, nicht etwa nach Isenbergs Regel als — 小尺九 aufzufassen.

ger Auslaut auftritt. Daher werden auch die beiden schon erwähnten Formen machrásch S. und mülhassh S. sowie neffásch S. Athem als Ahli, Ahn und nicht als die verlängerten auf A. endigenden Formen aufzufassen sein.

Auslautendes in ist abgefallen in Priester für äth. Priester für äth. Priester für äth. (A)no, dessen ursprünglicher Anlaut A schon früh abgefallen war; s. § 76.

Auch der weiche s-Laut H verdickt sich zuweilen. Es liegen aber § 89 hiervon im Ganzen nur fünf Beispiele vor, sämmtlich bei S. S. schreibt in allen diesen fünf Fällen sh, wie auch schon in einigen der oben erwähnten Falle des verdickten fill. Es ist nicht recht ersichtlich ob S. mit sh den englischen Laut dieser Buchstaben meint, dieselben also inconsequenter Weise neben sch gleichbedeutend mit diesen gebraucht, oder ob er einen dünneren weicheren Laut meint, den des frz. j und des amh. H, weiches sich zu H verhält wie T zu n und W. Letzteres scheint jedoch wahrscheinlicher aus Gründen welche § 90 angeführt sind. Dieser Lautübergang findet statt in den Worten áshinha dein Ohr dag. hésni Bk.; bíshu viel dag. L. besouheuhh, Bk besúekh; ferner in dem mehr amhar. Worte wúshi Schweiss amh. OHA; endlich in den beiden ebenfalls amhar. Wörtern unklarer Etymologie AH Krokodil ashó und MH Thau' keésha. In den Texten habe ich das Zeichen 'H' welches der einen als wahrscheinlich erkannten Bedeutung des sh entspricht nur gefunden Mt. 19, 12 B, etwas häufiger kommt der weiche Quetschlaut 🏿 🗲 vor in welchen auch im Amh. H häufig überzugehen pflegt, so ①子PF Fluthen für äth. ①小PH(计), ebenso 几至 Pauslösen für äth. AHO, auch amh. AH und AP. Derselbe Uebergang in dem mehr amhar. Worte gédschamó S. Beil (in athiop. Lettern 22 P) für amh. THP (fehlt bei Is. und Ludolf; s. Dillm. lex. sub TPN) von Wrzl. 7HO.

<sup>1)</sup> Nach Isenberg Roif. Vgl. aber auch Dillmann lex. 9 sub Un.

<sup>2)</sup> Is. lex. I 169: In common language  $\mathcal{P}$  is often confounded with  $\mathcal{H}$ . Isenbergs Bemerkung (ibid): In the modern Amharic and Tigrê  $\mathcal{P}$  is frequently formed where the Ethiopic has the third or the fifth order of the letters  $\mathcal{H}$ :  $\mathcal{P}$  or  $\mathcal{T}$ : passt für das  $\mathcal{T}$ <sup>fia</sup> ebensowenig wie die § 88 erwähnte Angabe Isenbergs über die Entstehung des  $\mathcal{T}$ .

H geht in den harten Quetschlaut M über in M-AM für äth HAM (eigentl. gehämmertes Metall dann Münse Geld) und MA Zweig, cf. wird aber in den Glossaren stets mit dem weichen s wiedergegeben Bk. saf, L. safe, S. saf.

Ausgefallen ist H in 35, dem athiop. 33H während.

§ 90 Zwischen A und  $\Theta$  ist in Anwendung und Aussprache ebensowenig ein fester Unterschied wie im Geez, der Gebrauch des Zeichens A ist aber auch im Tha häufiger. Der Wechsel dieser beiden Laute einerseits mit dem Dental A andrerseits, im Geez nicht eben häufig (Dillm. S. 45), ist im Tha wie im Amh. überaus gewöhnlich; in ein und derselben Mundart sind bei ein und demselben Wort oft beide Aussprachen zu belegen. Auch in den Texten bei ein und demselben Wort oft A neben A $\Theta$ . A $\Theta$  gehen häufig in den harten Quetschlaut M über.

In den wenigen Beispielen bei L. tritt 89 immer als Zischlaut auf, und zwar vorwiegend als ein sehr scharfes aber einfaches s, selten als das zusammengesetzte deutsche z (ts), so teouasçeu - TOOA du gehst fort, masçakha u. matsçakha — ΦΧΛ du kommst, qosçeli — ΦΧΛ Blatt. Wenn 80 bei S. als Zischlaut auftritt, so giebt S. denselben ebenfalls gewöhnlich durch sz, also das einfache scharfe s g wieder, z. B. száda weiss - ROP, szahhéy Sonne - PAP, szágguríh Haar - RPL, ssullaly Schatten =  $84\Lambda$ , asseaby Finger -  $\lambda 840$ , hassir kurs -38 C u. s. w., die Lautbezeichnung also ganz identisch wie z. B. in nissäthôm - 3740; der Laut wird sogar bei S. nicht selten durch blosses s wiedergegeben, so selmáty Dunkelheit - RAPT, massit Sichel - PO ጹዮ, taasiúllo verschlossen - ተባልዩ:(አ)ሎ; es muss dahingestellt bleiben ob in diesen Wörtern im Dialekt von Hauasa wirklich eine Erweichung des harten s zu weichem vorliegt, oder ob S. hier mit s den scharfen s-Laut bezeichnen will, welche Inconsequenz wir schon § 87 für möglich gehalten haben. Auch die Gruppe sh, deren Lautwerth wir § 89 ebenfalls nicht mit absoluter Sicherheit haben ermitteln können, findet sich bei S. zuweilen für  $8\theta$ , so rémmesh Asche = 3th.  $\angle 9\theta$ , nuckósh trocken = 348.

<sup>1)</sup> Für das Amh. geben Ludolf, Massaja und Abbadie (catal. p. 10) den Laut beider Zeichen  $\Re \Theta$  als einander gleich an; nur Isenberg sagt dass  $\Re$  emphatisch klinge,  $\Theta$  dagegen das gewöhnliche deutsche z to sei.

Umstand jedoch dass hier neben s auch sh auftritt macht es wahrscheinlich dass hier mit s der weiche Laut, und mit sh überhaupt franzs. j, H gemeint sind, da grade der weiche s-Laut (H) vornehmlich, seltener der harte, bei S. in sh überzugehen pflegt. Die Aussprache des AB als Zischlaut ist indess bei S. lange nicht die häufigste; gewiss ebenso oft findet der Uebergang in den Dental M statt. Beide Aussprachen sind zu belegen in szahhév und thahhéy Sonne und nuckósh u. núkkut trocken Wüste; ferner tínthiá Fliege -838P. átmy Knochen = 089, hattin Eisen = 483, mintáphy Teppich = 9784 u. a. m. Bei Bk. hat 89 meistens den Zischlaut bewahrt, zeigt hierin also Aehnlichkeit mit dem amh. Dialekt von Godscham, und zwar im Gegensatz zu S. und meistens auch zu L. stets in der ursprünglichen zusammengesetzten Aussprache ts, z. B. tsehái Sonne, tselmat Dunkelheit, tsåda weiss, tsåguri Haar, åtsir kurz, matsåkha du bist gekommen, nekhúts trocken u. a. m., in tzalát Feinde = 8177 tz statt ts; den Dentallaut zeigt es nur in fentata Syphilis ath. 1388. Es ist daher einigermassen zweifelhaft ob khanto wirklich ath. 77 ist wie wir § 22 angenommen haben. Dagegen ist die Quetschung bei Bk. ziemlich häufig, in folgenden Wörtern zu belegen chéhhemi Bart - ath. Aho; cháo Salz - ath. 80. in den Texten ebenfalls MO und MO geschrieben; hháchin -ኃጼን Eisen; anchewa Maus = ath. አንጻዋ, tha አንጥዋ Is.; kúnchi Floh = ath. ФЗЯ. Bei L. finden wir keine Spuren der Quetschung, dagegen muss in dem Dialekt von Hauasa eine alte Quetschung statt gefunden haben, welche jetzt aber wieder aufgehoben ist; hierüber werden die folgenden §§ handeln. In den Texten findet sich der Uebergang in die Quetschung durch die Schrift nicht grade häufig angedeutet. Beispiele sind ausser dem schon erwähnten MO, 15tor, oth neben of Baum, MLL neben 844 flechten, MPh für äth. PPh umzäunen; ferner AIII Schmach für amh. 18, 19, mc Duft für äth. 25 ebenso das Verbum mc duften = āth. 8.4Φ; MCP Lappen = āth. ΘCP.

Die Quetschlaute. Quetschlaute kommen im Altäthiopischen noch nicht § 91 vor, sie haben sich erst in den modernen Dialekten entwickelt; im Tha speciell ist hauptsächlich nur der harte Quetschlaut vertreten, wie wir gesehen haben eine lautliche Weiterbildung aus AB, selten der weiche. Bei der historischen Methode unserer Untersuchungen hätten wir es daher nicht nöthig gehabt diesen Lauten einen besonderen Abschnitt anzuweisen, wenn nicht die mannigfaltigen Uebergänge und Veränderungen, welche die Quetsch-

laute in den verschiedenen Dialekten des Tha in einheimischen und fremden Wörtern erleiden, einen solchen zweckmässig erscheinen liessen. Es sind dies im Grossen und Ganzen dieselben Veränderlichkeiten welche wir auch sonst auf anderen Gebieten des Semitischen bei diesen Lauten kennen, nämlich ihr Uebergehen in Palatallaute und ihr Entstehen aus solchen. Es ist nicht nöthig an die dialektische Aussprache des als g und j bei den Aegyptern und bei syrischen Beduinen zu erinnern, an die doppelte Aussprache des Qof als g und als g und an Aehnliches. Vgl. besonders Nöldeke, neusyrische Gramm. S. 40 f.; Wetzstein in DMZ XXII 163, dazu Socin DMZ XXIV 470; Maltzan DMZ XXIII 660 ff.

Das Zeichen für den weichen Quetschlaut ist  $\mathbf{P}$ , es entspricht dem arab. und in arabischen Lehnwörtern wird dieses Zeichen durch jenes wiedergegeben, so S. djöbaná Kaffeekanne amh. Png - جَبُنة, S. phindján Kaffeeschaale amh. 4373 – فنجان; djenne S. Paradies – قنجان u. a. m.; ausser durch dj giebt S. diesen Laut noch wieder durch dsch in dem schon § 89 erwähnten gédschamó Beil, durch gj in murgjan edle Koralle = مُعْجان In ächten Tigriñawörtern ist indess dieser Laut äusserst selten, das § 89 erwähnte (D-12) ist vielleicht das einzige derartige welches in den Texten vorkommt. In gewissen amharischen Wörtern welche sich im Tha eingebürgert haben hat sich der amh. weiche Quetschlaut in g verwandelt. Es sind dies folgende Wörter: amh. \\ \Brod (aus \text{ ath. \hat{NAT}) ist im Tha zu 1724 geworden, Bk. ingera, dagegen S. noch indjerrah; ferner amh. 17 Gemach, innerer Raum ist im The zu 172 geworden (Luc. 12, 24), bei S. noch mådjit innerhalb; ferner The P? Thur geht wahrscheinlich zunächst auf amh. PP 1 und nicht direkt auf äth. BR zurück, doch hat bei diesem Wort schon S. dékge; ferner PTHOPT Is. Herzog Gouverneur aus amh. PPHOFF, der erste Bestandtheil dieses Wortes ist wieder PP, P7 Thür; ebenso P77 Is. aus der zusammengezogenen amh. Form PPP. Endlich noch bei S. affringih spanischer Pfeffer, amh. A4CIR.

Zur Bezeichnung des harten Quetschlautes dienen die beiden Zeichen mund T, letzteres aber nur in ächt amharischen Wörtern. Für das Amh.

<sup>1)</sup> Die Form **P?** Luc. 16, 20 BC some Thür setzt eine Form **P?** voraus welche dem amh. **PP** genau entsprechen würde; **P?** sieht nach einer Zwitterform zwischen äth. **PP** und amh. **PP** aus. Vgl. Dillm. S. 226 Anm.

giebt Massaja den Lautwerth beider Zeichen als identisch gleich ital. ci an. Ludolf und Isenb. hingegen machen den Unterschied dass III mit einer gewissen Emphase gesprochen wird, während T einen etwas dänneren Laut hat, einem tj nahe kommt. Der Dialekt von Hauasa behandelt T genauso wie M, auch bei Bk. lässt sich kein Unterschied wahrnehmen. Schon im Amhar, finden wir dass M zuweilen in einzelnen Wörtern in Pübergeht, so bemerkt Isenb, lex. I 185 a: For \(\frac{7}{115}\)T: Tigr. \(\frac{7}{20}\)PT [Hols] the Amharic Bible has generally 3741: Vgl. grammar p. 21 unten. In den The Texten findet sich kein Beispiel eines solchen Ueberganges, ebensowenig bei L. der ja überhaupt die Quetschung nicht zu kennen scheint, bei Bk. hingegen findet sich das Wort gwahat Morgen = ath. ጸባሓት, amh. ጽ PT und PPT (Is.); als Vermittelungsglied werden wir auch eine gequetschte Aussprache 7797 (1797) annehmen müssen, aus welcher gwahat Bk. entstehen konnte. Während bei Bk. dies der einzige derartige Fall ist, findet sich bei S. nur ein einziges Beispiel in welchem der harte Quetschlaut beibehalten ist, nämlich tschikka Thon = amh. 1714 (vielleicht mit Wrzl.  $\bigcap \bigcap \Phi$  kleben festhalten zusammenhängend), sonst ist derselbe in k übergegangen, z. B. 171-1110 Geld (für äth. H-11110 § 89) lautet bei S. köptv: ferner kéhhma Bart (vermuthlich dein Bart), Bk. chéhhemi - ath. ጽስም: in harrikh Mehl = ath. ሰረት ist der aus der Quetschung hervorgegangene Gaumenlaut sogar in die Spirans verwandelt worden, was um so auffallender ist da sonst  $\Phi$  im Dialekt von Haussa dieser Veränderung durchaus nicht unterworfen ist (§ 71); und in  $\Phi$ , nicht in  $\Omega$ , geht nach der Analogie des Amh. zu schliessen der harte Quetschlaut über. Bei dieser secundaren Entwickelung ist indess das Gefühl für die Unterscheidung beider Laute vielleicht weniger lebhaft, wie wir auch sonst schon in Gebrauch und Aussprache derselben Schwankungen wahrgenommen haben. Von eigentlich amharischen Wörtern gehören hierhin minky Quelle amh. 2717; keffrá Armee amh. 1714 keésha Thau amh. N.H neben welchem also auch eine gequetschte Form MbH existiren oder existirt haben muss; negk weiss amh. zin; auffallend ist tkäkittih Küken amh. mint in wegen des anlautenden tk das fast nach einer Vermischung der gequetschten und der palatalen Aussprache aussieht. — Der amh. Dialekt von Samên, dem Dialekt von Haussa

<sup>1)</sup> Auf diese Weise scheint auch das amh. Wort Φ¾ Tag (ins Tha als Φ¼, Φ¼ übergegangen) erklärt werden zu müssen, zunächst aus ΤΠ¾ für ΤΠΦ und ΤΓΓ aus P gequetscht (wie ΤΓΛΨ aus Π), ursprünglich PΦ, PΦ.

lokal am nächsten stehend scheint die Quetschung auch beständig aufzuheben; so karaka Mond MLP, lege Sohn AP; s. Scholz, Reise 116; vgl. § 117 Ann.

Aus der Geschichte der verschiedensten Sprachen geht hervor, dass der § 92 Uebergang vom Palatal (und auch anderen Lauten, besonders noch Dentalen) in den Quetschlaut häufig nicht unvermittelt statt findet, sondern dass als Mittelglied die Mouillirung des ersteren vorhergeht. Indem der Dialekt von Haussa rückwärts den Weg vom Quetschlaut in den Palatal zurückgelegt hat. 1 hat auch dieses Mittelglied seine Berücksichtigung gefunden und zwar erscheint in mehr Beispielen für den harten Quetschlaut kj ki als das reine k, so erscheint das ath.  $\Phi M$  3 dunn bei S. in der dreifachen Gestalt kattin kaseîn und kakjîn welcher letzterer ein gequetschtes \$\Pi\) (amh. \$\Pi\)? zu Grunde liegt; ferner énkja Maus - 1377P, ath. 138P mit Aussall des w; ferner in doppelter Gestalt inkjéitih und inget (in inget tárrabíh Zimmermann) = \( \frac{7}{2} \) Pt Holz; kiowih Steinsalz = MO, MP, in djo barúty Salpeter (amh. PAL.P:1700) tritt ganz vereinzelt dj (= P -?)für ki auf; von amhar. Wörtern gehören u. a. hierhin affinkjahá deine Nase von amh. ALIM; máttekjá Tabakspfeife amh. OMM; karreikjim Fussknöchel amh. фСтФ(ТОТ); kurrikja Sattel amh. ГСТ; Tabaksbeutel = amh. haf mit Einschiebung eines n. Endlich sei hier erwähnt kúnkii Backe, amh. 2-377 auch 2-3777 von Isenb, mit quancia identificirt. In kuftjámma Schuh amh. Tamo zeigt sich ein Uebergang zum harten Dental hin. Bei Bk. ist in allen aus dem Amhar, herübergenommenen Wörtern der harte Quetschlaut conservirt, so afincha Nase, kwarecha Sattel, wancha Trinkgefäss amh. P37.

Beim Uebergang des weichen Quetschlauts in g lässt sich die Uebergangsstufe gj belegen in dem schon erwähnten murgjan — (gewiss ähnlich dem Laut den im Nedschd hat; s. Maltzan in DMZ XXIII, 662). Der Uebergang von Ziin in Punib (§ 72) ist vielleicht durch eine vorherige Quetschung des g vermittelt worden.

In szockwára S. Magen entspricht sz einem amh. Quetschlaut: 111,24; wahrscheinlich liegt bei S. eine ursprünglichere Form vielleicht mit A zu

<sup>1)</sup> In den Fällen in denen im Amh. der Quetschlaut wirklich aus dem Palatal entstanden ist findet also im Dialekt von Hauasa bei den derartigen aufgenommenen Fremdwörtern ein zufälliges Zurückgehen auf ursprünglichere Formen statt. Es kommt aber so nur vor minky — amh.  $\mathcal{O}$  7 — äth.  $\mathcal{O}$  7 — äth.

Grunde, wie ein ähnliches Verhältniss zwischen dem MAC der Texte und der Aussprache der Glossare vorliegt (§ 89). — Das amh. FRAC Nagel ist im The zu TAC geworden.

Die Zahnlaute PTM. Der Unterschied in der Aussprache zwischen § 93. P. und T muss selbst im Silben- und Wortauslaut sehr hörbar sein, da Bk. wenigstens auch hier streng der äthiop. Schreibweise entsprechend zwischen d und t unterscheidet. Bei S. ist dieser Unterschied allerdings zuweilen aber doch nur selten nicht beobachtet, so kubbad Leber amh. PMT, mäasit Sichel = MORP. Ein Uebergang von t in d findet statt in MOPP aus amh. MPT (vgl. § 91 Abs. 2), ferner in MPP aus äth. UPT statt, für; umgekehrt MPCT Zwiebel (auch Tigre U17CT) — äth. MPCP. Nicht hierhin zu ziehen sind doppelte Schreibungen in Eigennamen wie PPT und PPP. In schümpha S. Apfel — amh. TAM, arab.

T ist nicht selten fortgefallen; besonders häufig kommt dies im Wortauslaut vor, so auch bei dem schon mehrfach erwähnten amharischen Lehnwort አንጋፌ für urspr. አክላት; für አላት sie ist zuweilen አላ; ምን L. mène was? - ath. 937. Wir könnten ferner eine grosse Menge Nomina anführen deren auslautendes weibliches t das sie im Aeth, hatten im The fehlt, so Bk. madlo Wage = ath. Prot. OhPF Fluthen = ath. Oh.PHT u. a. m. Es ist aber hier ebensogut möglich eine männliche Formenbildung anzunehmen, wie sich auch umgekehrt im Tha weibliche Nominalbildungen finden welche das Aeth. nur in männlicher Gestalt aufweist. Im Innern des Worts findet der Ausfall des t gewöhnlich statt im Imperf. und Infin. der Reflexivoonjugationen z. B. PCO-A L. irekkeube er wird gefunden = āth. PTLMM; TPMM Bk, temflas von TPMM surückkehren; P4RP für ath. PTL. RP; P740 sie drängen sich - ath. PTI40: PCTA gefunden werden. Doch kommen hier im Imperf. wenigstens auch noch seltener Formen mit beibehaltenem t vor, so TT42R Mt. VII 1 BC ihr werdet gerichtet werden, PTPP Mt. 9. 17 BC er wird serreissen (intrans.). Ferner Ausfall eines t beim Interrogativ አ.P.7 - ath. አ.P.ት. Selten ምአንዚው, ብእንዚው deswegen für ጮጜጓተዚው, ብ"; bis jetzt überhaupt nur in R gefunden z. B. Luc. 11, 19; Joh. 16, 15; Joh. 16, 19.

Das auslautende T oder das auslautende H oder alle beiden Laute können bei dem als Demonstrativ und Relativ gebrauchten Pronomen That H einem unmittelbar folgenden in AM (ohne Zweifel auch HUO wovon mir keine Beispiele zur Hand sind) und Lassimilirt werden. Da beide Pronomina Tund That ganz gleichmässig gebraucht werden, so ist es nicht zu ersehen ob die Assimilation bei beiden oder nur bei einem stattfinden kann; jedenfalls aber ist dieselbe, wenigstens vor den drei Zischlauten, bei keinem von beiden nöthig; z. B. Thou welcher gehört hat, That heinem von beiden nöthig; z. B. Thou welcher gehört hat, That dieser Mensch; Talta Luc. 11, 27 BCR welche dich getragen hat, aber auch That ADON und That welcher dich gerufen hat Luc. 14, 9 R — 14, 10 BCR; That Luc. 19, 10 BCR welcher verloren ist; Tando Luc. 24, 41 R was wir essen, Tando welchen wir erhoffen Luc. 7, 19 R, Tando was ich geredet habe Joh. 12, 48 R; ferner Joh. 13, 29 BCR.

R hat nur äusserst selten eine Veränderung erlitten; in R2 Thür für äth. RR liegt möglicherweise eine solche vor, doch ist in Betreff dieses Wortes eine andere wahrscheinlichere Vermuthung bereits § 91 Abs. 2 ausgesprochen. Das freilich amharische aber im Tha vollkommen eingebürgerte Wort ROL der Ausdruck für anfangen, OROLP Anfang, hat entschieden zur Grundlage das äthiop. ROL mit seiner noch rein concreten Bed. mischen eindrängen; das unveränderte äth. Wort in unveränderter Bedeutung kommt noch vor Luc. 13, 1 BCR. Dag. M. 11, 7 R ROL ungequetscht anfangen. In gascha S., gasha Bk., gacha L. auch in den Texten 7 Fremder, Gast möchte ich äth. X77R erkennen mit Abfall der anlautenden Silbe.

## 3. Sonstige lautliche Vorgänge.

Lautumstellungen. Umstellung von s und k findet statt in der Wurzel äth. I'i'n beissen, so S. nachásso ich beisse, auch nakáshy S. Getreidewurm gehört wohl zu dieser Wurzel. Auch im Amh. lautet dieselbe I'n'i und schon äth. Tin für Tin Kinnlade. Beide Laute sind ferner um-

gestellt in Non bis für ath. Ann+In, desgleichen in dem sehr verkürzten und verstümmelten betüskién S. Kirche zunächst für Non PZ (s. Isenberg gr. S. 22 ult.). S und g sind umgestellt in esgín S. Gott für ATHA, ebenso Sa. esgér stark verstümmelt aus ATHANAC wie auch amh. HIC für ATHC, Is. a. a. O. Umstellung von s und r findet sich in der Wrzl. ath. und amh. THZ beschneiden, welche im Tha zwar noch häufig ebenso vorkommt, daneben aber auch ZH lautet (z. B. Luc. 2, 21 R), auch bei S. kerósso ich beschnitt und ökroszía (wahrscheinlich Beschneidung, einem TCHP entsprechend). Auch mürse S. Gift muss hier erwähnt werden, vgl. § 87. Zu PL Kalb vgl.

Umstellung von w und q hat stattgefunden in 今季の Mr. 5, 4 R, Luc. 8, 29 BCR Ketten für äth. 今平本 T, 1 Umstellung von w und h in 2ムリー Aecker für äth. 2ムのり.

<sup>1)</sup> Vielleicht ist die Singularform Phi (Mt. 5, 25 R; Mr. 5, 3 R für äth. Phi eine Rückwirkung dieser umgestellten Pluralform (s. § 43 ult.). — Eine ganz analoge Umstellung ist im Aeth. Phi Mützen welche Form bei Dillm. fehlt, in der Berliner Handschrift der regul. Pach. (ms. or. oct. 237) aber stehend ist für Phi, Plural von Phi.

<sup>2)</sup> Beim Plural dieses Worts ist mir auch in äthiopischen Handschriften die Metathese AHAAT für AHAAT vorgekommen, schon in der alten von Ludolf benutzten Handschrift (berol. ms. or. fol. 117) Homiliae et vitae sanctorum,

gang des g in k 本们 versammeln geworden. Aus ath. 73.PP säumen ist im Ta 只有下, contr. 只有2, geworden. Ueber 卫节之, 卫节之于 für amh. 卫节C, 卫节CT s. § 36. Wenn Th The sich freuen — ath. 寸点以外 ist (vergl. § 65) so liegt hier ebenfalls eine Lautumstellung vor. — 8. anch § 121, 1 ult.

Lautzusätze. Consonanteneinschiebungen kommen wie im Aeth. und 8 95 sonst im Semitischen besonders zur Verstärkung des zweiten Wortkonsonanten vor. Am häufigsten findet sich die Einschiebung eines Nasals, zunächst also n. Schon im Geez ist dies sehr häufig (Dillm. S. 88 und 110), im The aber in noch weit mehr Wörter eingedrungen; vielfach zeigt das Amh. bei denselben Wörtern die gleiche Erscheinung. Es kommen so besonders vor: አንቅርቢት, S. inkarbit Skorpion aus ath. ዐቅረብ mit gleichzeitigem Zuesats einer Femininendung; A 3 t eine für ath. (A) A t; tishaantie Bk. sieben - Trot: khánto Bk. Kind wenn dies mit ath. 197 identisch ist. Ferner 十つ3中名。Anstoss nehmen für äth. 十〇中名, auch amh. 03 ቅፋት a scandal; ተሰንጠቁ serreissen für äth. ተሠጥዋ, auch smh. nin Φ; λλη Pt. S. inkjeitih, Bk. antset Holz aus ath. Oφ mit gleichzeitigem Zusatz einer weiblichen Adjectivendung, daneben aber auch noch ウ名PT (Mt. 21, 19 R), such amh. 为3715寸. In 为32/a Brod ist das eingeschobene n schon mit aus dem Amh. 33P4 herübergekommen.

Ein b findet sich eingeschoben in P·ΛΛΦΛΦ Erschütterung — äth. P·ΛΦΛΦ, ebenso in der einfachen Verbalwurzel P·ΛΛΦ erschüttern. Ebenso amharisch. Nöldeke nennt die Einschiebung eines b "eine dem Semitischen sonst fremde." Mandäer § 22. Doch kommt auch noch im Phönizischen Zusatz eines b vor; vgl. Schröder, die phön. Sprache S. 114.

daselhst oft in der Vita Pachomii, von Ludolfs Hand in AHAAT (sic) verwandelt. In jüngeren Handschriften öfter so berol. ms. or. oct. 238, maxhafa aba bula.

Einschiebung eines l kommt vor in S. szílsza, L. selsa sechsig, in den Texten aber nur  $\bigcap_{i=1}^{n}$  wie im Aeth., auch Bk. síssa. Dieselbe Einschiebung kommt bei demselben Worte auch im Amh. dialektisch vor, so im Dialekt von Argubba (L.), Gaffat (Bk.), während die drei Grammatiker nur  $\bigcap_{i=1}^{n}$  neben dem älteren  $\bigcap_{i=1}^{n} P_i$  kennen. S. hat ferner altümka —  $\bigcup_{i=1}^{n} P_i$ , daneben aber auch ätmy; es ist ungewiss ob das l in ersterer Form nicht Fehler für l ist. l ist eingeschoben in Bk. khárni l ag — l.

Einschiebung eines Gutturals in dem wie es scheint mehr amh. PU in berühren, S. kahassu für äth. 7111, vergl. § 72. Die Einschiebung eines furtiven e vor starken Gutturalen ist bereits § 81 erwähnt worden.

Ab- und Ausfail ganzer Silben. Nach semitischer Anschauungsweise § 96 würde hierhin auch gehören was § 76 über Abfall von anlautendem Ak gesagt ist; auch der § 53 ult. erwähnte Abfall von anlautendem Ur. R gehört streng genommen hierher. Anlautendes na ist abgefallen bei S. töpta — äth. IN-NO-N, amh. IN". Anlautendes ki ist abgefallen in III Fremdling Gast für äth. KIRR (vgl. § 93). Ferner fallt anlautendes en ab bei schnellerer Aussprache in KIRR, so Lef. p. 419 kabaddeukha und enkab addeukha — KIRR aus deiner Stadt. Joh. VI 45 F steht selbst im Text NOOR von meinem Vater; ferner Mt. 12, 11 R OFONTO wer von euch? Anlautendes sa ist abgefallen in UP. RI Soldat für NOAPT A. A. Rer ist KIR u. s. w. — äth. AAU-, vgl. § 84. In UN geben für äth. OUN ist anlautendes wa abgefallen. Der Gottesnamen KIHA-N h.C. wird bei schnellerer Aussprache durch Ausfall v. ... A-N egziher Bk., woneben Bk. aber auch noch vollständig egziabher; noch weitere Verkürzung

bei Sa. esgér wie auch amh.  $\lambda H2C$ ; Is. gr. p. 22. In  $\lambda \omega$  ecce eos! was für das auch vorkommende  $\lambda U \omega$  steht ist die Silbe U ausgefallen.  $\Delta U \omega$  Mt. 11, 21 BC Asche erkläre ich  $\Delta U \omega$  That.

### III. Betonung.

§ 97 Bei der Untersuchung über die Betonung sind wir auf Bk. S. beschränkt, da L. den Tonfall nirgends bezeichnet. Zweisilbige Wörter haben den Ton in der Regel auf der Penultima ausgenommen wenn die letzte Silbe geschlossen ist und einen langen Vokal enthält (wahrscheinlich auch ausgenommen wenn sie einen kurzen enthält aber dann doppelt consonantisch geschlossen ist; es fehlen genügende Beispiele zur Begründung). Dieses Gesetz findet sich bei Bk. mit ziemlicher Consequenz durchgeführt, z. B. abbo Vater, anno Mutter, kolhha Kind ΦοΛζ, mátso Thür 908, ánie ich λ, átta du, ámba Berg APO, méda Ebene O.P., néfsi Seele 14th sigga Fleisch WD, selbst das kurze Hülfsschwa des Imperat. ist betont in sitie trink! ht, ferner mangad Weg, gobaz Jüngling PnH u. s. w. sind sehr selten: melhás Zunge ԹՈՐՈ, mebrák Blitz ԹՈՀՓ, matehhán Mühle ФРАЗ, hekhwé Hüfte ТР, nihíb Biene ЗУП und sigám Gerste 1770. Im Dialekt von Hauasa hingegen wird die allgemeine Gültigkeit obiger Regel durch zahlreiche Ausnahmen beeinträchtigt indem die Ultima mag sie consonantisch oder vokalisch auslauten oft den Ton hat, so sziggém Gerste wie bei Bk., tamén Schlange TO3, schüttél Dolch no ΤΛ, ΤΤΛ; anéh ich dagegen Bk. ánie, küwwrsh Reichthum ክብሬ, middrsh Erde, bordsh Kälte NCR, lomsh heut A dagegen Bk. lómi, dümmó und dümmo Katze Pro, Bk. dímmo, sziggá Fleisch dagegen Bk. sigga und noch viele andere. Als eine Wirkung des Accents auf die Ultima sehen wir die starke durch die Schreibung ih ausgedrückte Verlängerung eines auslautenden  $i^{1}$  welches S. in Wörtern ganz derselben Bildung sobald der Accent auf der Penultima liegt fast ausnahmslos durch y (jedenfalls einen kürzeren dumpferen Laut) wiedergiebt, so kindy Oberarm **ክንዴ**, hélby Hund ኻልቢ u. s. w.

Sobald aber die Ultima eines zweisilbigen Worts einen langen Vokal enthält und geschlossen ist, so ruht auf derselben der Ton. Als geschlossene Silbe gilt hier aber auch das ursprünglich âj jetzt aber diphtongisch ai ei lautende â.P. Daher samái Bk., szemméy S. Himmel; sirnái Bk. szernéy

<sup>1)</sup> In anh ist der Auslaut schon von Natur lang.

S. Weizen; hhebéi Bk., habbéy S. Affe ath. Un.P; mintai Bk. was? TP; ferner Bk. die Imperative semáa höre! 1090, beláá iss! 1140 (während sítie = ht); khornáh Bk. Arm noch; rummân S. Apfel co?; attút S. sie kam አቶት; kullît S. Niere ውስት; kannât S. Binde ውናት; szeffêt S. Naht hat u. a. m. Ausnahmen von dieser Regel sind bei Bk. häufiger als bei S., was wir natürlich finden, da Bk, wie oben gezeigt ist auch sonst die Penultima regelmässiger als S. betont. Es finden sich so sábat Bk. Leute not dagegen S. szebbát; kwénnat Bk. Lanze hoft dagegen S. hunât und auch Bk. einmal khonát; lúgwam Bk. Zügel 1200 dagegen S. ligwam; arat Bk. Bett O/2 dagegen S. arratt; hagai Bk. Sommer ΛλΡ; únkwan Bk. nein λλΩξ; hánkas Bk. lahm ΛλΩλ; dass Bk. tselmat Finsterniss hat wollen wir hier nicht erwähnen da dieser Accentuation das alte 8007, nicht das neue 8007 zu Grunde liegen mag. Ausnahmen bei S. finden sich nur mudey Dose O.P.P; gundan Ameise 7-3.P3 wofür Bk. gundán; széggam links 87.00 wofür Bk. tsagám; ántûm ihr; úffram fett. Ein beträchtlicher Theil der Abweichungen von dieser und der vorigen Regel trifft Fälle in denen die eigentlich nicht zu betonende Silbe ein Guttural mit folgendem a ist, so melhas matehhan arat hágai hánkas, vgl. Dillm. S. 74; auch die wirklich zweilautig gesprochenen u-haltigen Laute scheinen in der That für "etwas schwerer und gewichtiger" (Dillm. S. 67) zu gelten, daher hekhwé, kwénnat.

Hier werden wir zu der Betrachtung veranlasst welche Vokale und welche Vokalzeichen denn im Tna für lang gelten. Die Accentuation giebt uns hierfür den Schlüssel. Im Aeth. gelten bekanntlich für lang: zweites Zeichen û, drittes Zeichen î, viertes Zeichen â, fünftes Zeichen ê, siebentes Zeichen ô. Zweisilbige Wörter mit geschlossener Ultima welche ein viertes Zeichen a enthalt haben, wie aus den oben angeführten Beispielen erhellt denen leicht noch mehrere Dutzend zugefügt werden könnten, ziemlich regelmässig den Ton auf der Ultima. Seltener sind Beispiele mit ursprünglichem äth.  $\hat{o}$   $\hat{e}$  in geschlossener Ultima, doch lässt sich das mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass wenn ein o e einem ath. awa wa aya ya entspricht es im Tña lang ist, so S. attút für አቶት = አተወት. Finden wir jedoch im The ein ursprüngliches schon im Aeth. dort stehendes zweites oder drittes Zeichen in geschlossener Ultima eines zweisilbigen Worts, so zeigt die haltlose Schwankung des Accents dass dieses u i lang und kurz gebraucht werden kann. Es gehören hierhin besonders die Formen 2000 und 2000 (2

**ArC).** In ersterer ist bei Bk. das i fast durchgehend als kurz behandelt und demnach der Accent auf die Penultima gelegt, so newihh - 1971 lang, kátin - PA dünn, tséllim - & A dunkel, ganz abgesehen von Formen wie hháchin - 187 Eisen, hádis - Ald neu in denen ein Guttural mit a anlautet; eine Ausnahme macht nur tabib weise -  $\Omega \Omega$ . Bei der Form Mrc hingegen finden sich bei Bk. ungefähr gleichviel Wörter mit dem Ton auf der Ultima wie auf der Penultima, so kefú schlecht ክፉአ (obwohl streng genommen hier keine geschlossene Ultima vorliegt), bezúekh viel NH-3, nekhúts dürr 348, negús König; dagegen kúrub nah PL-N, burrur Silber NLC, ébud dumm In-P, swur blind D **D-C**, somun Woche. Bei S. sehen wir auch bei der Behandlung dieser Formen das Streben der Ultima den Ton zu geben resp. ihn derselben zu erhalten; demzufolge ruht bei S. in beiden Formen der Accent viel häufiger auf der Ultima und das in derselben enthaltene u i wird oft durch ein ^ deutlich als Lange gekennzeichnet, so kattîn kaszîn kakjîn mager, harrîkh Mehl hatt , haszîr kurz 3.C, abbih awwih gross Un.P. hattîn Eisen 3.R.3; berrûr Silber, szubbûk schön STPФ, nuckósh trocken. Dagegen auch bei S. széllim schwarz münphit Sieb = 574.7, núkkut trocken Wüste, szólus der dritte WA h, bishu viel 1143. Wenn aber auf eine Form 200 das sich eng anschliessende auf der ersten Silbe betonte AP ist folgt, so springt auch bei S. stets der Accent auf die Penultima zurück um das schwerfällige nahe Zusammentreffen zweier betonter Silben zu vermeiden, so mérriríu ist bitter, kábidíu ist schwer, kálilíu ist leicht. — Das speciell dem Dialekt von Hauasa eigenthümliche Streben zweisilbiger Wörter Ultima zu betonen, welches aber vielfach ja meistens von dem allgemeinen auf das Gegentheil hinzielenden Accentuationsgesetz der Sprache fortgerissen ist, hat sich bei diesen Formen also wegen der ursprünglichen Länge des u i leicht bethätigen können. bei Bk. das Kurzwerden des û î eine Folge des (dann freilich selbst gegen das allgemeine Accentuationsgesetz) stattgefundenen Vorrücken des Accents ist, oder ob letzteres erst eine Folge von ersterem ist lassen wir dahingestellt.

Bei dreisilbigen Wörtern ruht der Hauptton in der Regel auf der Antipenultima, so Bk. hhátama Stadt Toto, lókhota Schlauch A.P.J., íngera Brod 772/n, sókhona Ferse FIO.S., ánchewa Maus 778P; auf die Ultima muss dann ein Nebenaccent fallen, welchen S. in der That meistens ausdrücklich angiebt, so bákkaná Leier O.S., kábbaró Pauke OOC, índjerráh Brod, lókwatá Schlauch, édsjübbó Käsr APO; der Einfluss die-

ses Nebenaccents zeigt sich auch hier wieder bei auslautendem i, welches S. unter dem Einfluss des Nebenaccents (wie unter dem des Hauptaccents s. § 97 Abs. 1) vorwiegend durch ih wiedergiebt, sonst hingegen ebenso vorwiegend durch y so háddissíh neu A.A., bübbetíh Achsel A. chószallsh Kohle ΤρήΛ, móklabsh Angel ΦΦΛΩ u. a. m. Unmotivirte Ausnahmen von dieser Regel bei S. anwétta Heuschrecke \$300, anbéssa Löwe አንበጎ dagegen Bk. ánbasa, pharássy Pferd ፈረሲ (daher auch mit y nicht mit ih im Auslaut, ebenso in) mengéddy Weg 372, tarrékkas Ferse TLNH. Hat aber die Penultima einen langen Vokal oder ist sie durch Position lang, so ruht auf ihr häufig aber besonders bei S. doch nicht immer der Ton, so bei S. phöttálit Spinnerin ATAT, naggárit Trommel 376T, lemmáni S. Bk. Bettler A 12, szockwára S. Magen 111,7 Ln, magánnet Gürtel S. Bk. = ФФГТ, fentáta Bk. Syphilis ДЗКК u. a. m. Dagegen szálåssa S. UJA 1 30 wofür Bk. selássa, S. schémmuntý (sic) 8 wofür Bk. shomuntie, ferner tischaatih 9 neben tischaatih; S. harristey Bauer ALATE; S. tárrabíh Zimmermann & Zn ; Bk. négadai Kaufmann ZJ.P.P. woftir S. nagadev. Ist die Ultima eine geschlossene Silbe mit langem Vokal welche bei zweisilbigen Wörtern von so grossem Einfluss auf die Betonung ist, so merkt man in dreisilbigen Wörtern nur bei Bk. einen ähnlichen Einfluss derselben indem sich der Ton nach ihr hinzieht, so arigit Greisin \$227. medhanit Arznei ውድታኒት, kortumát Rheumatismus ቍርጥማት, behherái Ochs négadai Kaufmann). Bei S. hingegen ruht auch in diesem Falle der Ton auf der Antipenultima, während die Ultima trotz ihrer ausdrücklich als solche bezeichneten Länge nur den Nebenaccent hat, so inkarbît Skorpion λ3ΦCΩ T, schérrarît Spinne Ti 227, árragît Greisin, rúttonat Rheumatismus, chárratit Geldbeutel \( \) \( \) \( \) **ጠት** 

Obige Beobachtungen über die Betonung können dem mangelhaften Material entsprechend nur als sehr unvollkommen gelten; sie beziehen sich zunächst auch nur auf das einzelne Nomen ohne Suffixe.

#### Zweiter Theil.

# Formenlehre.

#### I. Das Pronomen.

§ 99 Wenn wir schon an und für sich in der semitischen Grammatik den Pronominalsuffixen den Platz vor den persönlichen Fürwörtern anweisen würden als, im Singular wenigstens, einfachen Pronominalelementen mit Personen differenzirender Kraft, so müssen wir in der Grammatik des Täs umsomehr mit ihnen beginnen, da sich in dieser Sprache selbst die gewöhnlichen Personalpronomina nur mit ihrer Hülfe bilden können, und auch die Demonstrativa ihrer zur Unterscheidung von Geschlecht und Zahl bedürfen. Ehe wir jedoch diese Suffixe einzeln und in ihrer geschiedenen Anwendung als Possessiv- und Objektivsuffixe betrachten, müssen wir zuvor unser Augenmerk auf eine Erscheinung richten welche nicht nur diese beiden Klassen von Pronominalsuffixen sondern auch einen Theil der pronominalen Verbalendungen trifft, welche im ath. Sprachstamm mit jenen identisch sind.

In mehreren älteren und modernen semitischen Dialekten nämlich treten die Pronominalsuffixe ganz oder theilweis in Verbindung oder sogar Verschmelzung mit einer nominalen Pluralendung auf. Zu diesen Sprachen, zu denen ausserdem noch Hebräisch Chaldäisch Neusyrisch Mandäisch Amharisch gehören, gehört auch das Tha. Das Zusammentreffen dieser sechs Sprachen in dieser Eigenthümlichkeit ist ganz äusserlich und zufällig, der innere psychologische Vorgang welcher die Vermischung von Pluralendung und Pronominalsuffix veranlasste ist dreimal ein verschiedener und lässt sich noch in der Anwendung der vermischten Formen erblicken und aus derselben erklären. Nur im Neusyrischen und Mandäischen lag diesen Bildungen ein vollkommenes Vergessen und Aufgeben der pluralisirenden Kraft der nominalen Pluralendung zu Grunde; das Hebräische und Chaldäische hingegen war sich der pluralischen Bedeutung des noch sehr wohl bewusst trotz der unrichtigen

Digitized by Google

Anwendung desselben. Daraus dass die mit dem pluralischen vermischten Formen ausser in der ursprünglichen richtigen Anwendung nur noch bei dem Plural des Femininums vorkommen ergiebt sich zur Genüge dass der Pluralwerth des nicht vergessen war. Ebensowenig haben Tna und Amh. die Bedeutung der mit den Suffixen verbundenen nominalen Pluralendung vergessen. Die hier vorherrschende ursprünglich weibliche Pluralendung å resp. â. war überdies zu gewichtig ins Ohr fallend als dass sie leicht hätte in Vergessenheit gerathen können. Wenn wir nun dennoch auch bei singularischen Wörtern im Tña Suffixe wie â Thom. â für und neben einfachem \( \bar{\cappa} \), \( \hat{\cappa} \) finden, so ist die Entstehung solcher Suffixformen zu erklären aus einem unrichtigen doppelten Beziehen der Pluralendung ât sowohl auf das vorhergehende Nomen welchem allein sie ursprünglich angehört vorausgesetzt dass dasselbe ein Plural ist, als auch auf das folgende pluralische Suffix. Denn in den genannten beiden neuäthiopischen Dialekten finden sich die mit voraufgehendem ât, ât zusammengesetzten Suffixformen nur bei den pluralischen Suffixen. Beweis dass die pluralisirende Kraft des ât, ât, nicht vergessen ist. Tigrê und Harari sind soviel wir wissen von dieser unrichtigen Anwendung der nominalen Pluralendung noch gänzlich frei. Auch im Tha finden sich die einfachen pluralischen Suffixe noch ziemlich häufig, in RF sogar vorwiegend, 1 beim Suffix d. 1. P. pl. ist die einfache Form sogar im Tña überall ausschliesslich im Gebrauch, also stets  $\zeta$ , nie  $\hat{a}$   $\dot{\gamma}$ . Im Amh. sind für die Suffixe d. 2. und 3. P. pl. die zusammengesetzten Formen â711. â70 in ausschliesslichem Gebrauch; für d. 1. P. pl. führen sämmtliche drei Grammatiker Ludolf, Isenberg und Massaja ebenfalls nur die zusammengesetzte Form â77 auf, dagegen findet sich bei Lefebvre III p. 310 f. für dieses Suffix in beachtenswerther Uebereinstimmung mit dem Tña stets die einfache Form, so rasène nos têtes, saouneténe nous-mêmes, also = ፌስን, ሰውነትን, nicht ፌሳችን, ሰውነታ 7. Dagegen hat auch Lef. für die zweite und dritte P. pl. im Amh. nur die componirten Suffixformen. In der 2. P. pl. hat das Tia ausser der einfachen und der mit ât zusammengesetzten Suffixform noch eine dritte, die Pluralität noch deutlicher kennzeichnende Composition ausgebildet, indem sich die zusammengesetzte Form nochmals mit dem Suffix der 2. P. sing. verband

<sup>1)</sup> Es kann daher zweifelhaft sein ob z. B. AUF TYP bedeutet euer Priester oder euere Priester. Vergl. Nöldeke, neusyr. Gr. S. 78 Anm. und Mandäer § 58.

zu  $k\hat{a}tkum = k\hat{a} + \hat{a}tkum$ , also tu + vos = vos. Im Amh. findet sich von dieser weitern Bildung noch nichts.

Die Entstehung dieser zusammengesetzten Suffixformen hat ihren Ursprung genommen von der Anwendung beim Nomen, genau beim äussern weiblichen Plural des Nomens, als Possessivsuffixe. Weiter haben die zusammengesetzten Suffixformen Anwendung gefunden beim Verbum als Objektivsuffixe, ebenfalls sind aber hier auch noch die einfachen Formen daneben gebräuchlich. Desgleichen wendet das Amh. die zusammengesetzten Suffixe der 2. und 3. P. pl. als Objektivsuffixe an, aber wie beim Nomen ausschliesslich; dagegen kennt in dieser Anwendung auch das Amh. nicht die zusammengesetzte Form der 1. P. pl. Endlich tritt die zusammengesetzte Suffixform der 2. P. pl. auch als Verbalendung des Perfectums auf, und zwar im Tha die beiden zusammengesetzten Formen abwechselnd mit der einfachen, im Amh. die zusammengesetzte ausschliesslich. Die Verbalendung d. 1. P. pl. ist im Amh. wie im Tha stets unzusammengesetzt.

**§100** 

### Die Possessivsuffixe des Nomens sind folgende:

| Singular.                                              | Plural.                                          |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| 1. P. <b>ĕ.P</b> , <b>â.P</b> , <b>ê</b> , <b>.P</b> . | <b>5</b> .                                       |  |  |
| 2. P. m. 7.                                            | <b>'</b> ከ·ም, <b>å</b> ትዅም, <b>'</b> ባትዅም.       |  |  |
| 2. P. f. <b>'</b> \(\bar{\chi}\).                      | <b>ክን</b> , <b>åት</b> <mark>ክን</mark> , (ኅት ክን). |  |  |
| 3. P. m. u.                                            | ô\$, å\$\$.                                      |  |  |
| 3. P. f â.                                             | ă 7 â+7.                                         |  |  |

Die consonantisch anlautenden Formen dieser Suffixe werden an ein consonantisch auslautendes Nomen ohne Bindevokal angeschlossen. Es ist hierüber schon unter den lautlichen Erscheinungen § 40 ult. gehandelt. Sollte die Natur der zusammenstossenden Consonanten eine unmittelbare Aufeinanderfolge derselben unbequem für die Aussprache machen, so wird man natürlich auch hier von dem in solchen Fällen überhaupt zu Gebote stehenden Mittel Gebrauch machen und einen ganz kurzen Hülfslaut & hören lassen können. Doch werden solche Fälle in Wirklichkeit nicht häufig vorkommen, da die Sprache grade da wo man dies vorzugsweise erwarten könnte, nämlich bei im Aeth. doppelt consonantisch auslautendem Nomen, diesem

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Auch im Tigrê schliesst sich das consonantisch anlautende Suffix ohne Bindelaut an ein consonantisch auslautendes Nomen an, so Lef. III 401: målna unser Eigenthum, målkoume euer Eigenthum, aber auch maleka dein Eigenthum (mål — arab. J.).

schon ohne Suffix die Endung  $\hat{\imath}$  angehängt und somit vokalisch auslautende gemacht hat. Aber auch vielen einfach consonantisch auslautenden Nominibus ist dieses  $\hat{\imath}$  angehängt, welches vor consonantisch anlautenden Suffixen stets zu  $\check{e}$  verkürzt wird, vor vokalisch anlautenden aber ganz abfällt. Das anlautende  $\hat{\Omega}$  der Suffixe kann sich daher einem unmittelbar vorhergehenden homorganen Consonanten assimiliren, dasselbe wird von dem anlautenden n in  $\mathcal{L}$  nach auslautendem n des Nomens gelten können. Dieses  $\hat{\Omega}$  geht ferner nach einem Vokal häufig, nach einem Consonanten seltener in  $\hat{\Omega}$  über im Dialekt von Hauasa findet aber dieser Uebergang auch nach einem Consonanten häufiger statt, auch schwächt sich in diesem Dialekt die Spirans bis zu h und gänzlichem Schwinden. Vgl. hierüber § 69. Das auslautende n von äth.  $\hat{\Omega}$ ,  $\hat{\mathcal{L}}$  wird da es seine reine Aussprache erhalten hat im  $\hat{\mathcal{L}}$  durch das vierte Vokalzeichen ausgedrückt (§ 18 A).

Die vokalisch anlautenden Suffixformen d. 3 P. sing. u. pl. sowie die mit at zusammengesetzten Formen des Plurals thun bei vokalisch auslautendem Nomen gewöhnlich nichts den Hiatus zu meiden, z. B. 373 seine Mutter, ቅይሉ seine Scheuer, ጽሑፈአም ihre Schriftgelehrten, አቦአም und አቦኣተው ihr Vater, ወደሉአን wehe ihnen! (fem.); ተር2ማሉ seine Uehersetzung¹; ዙኗሉ sein Ruf, ምስጋናሉ seine Herrlichkeit; ተካለሉ sein Gärtner, ማጋቢአ sein Verwalter, ንዛኢአም ihr Herrscher; አአ ድዋትም ihre Hände, 7ላው አ seine Diener, 7ላው አም ihre Diener, ħΦħ sein Schwäher u. s. w. Die aus ΛΛ verstümmelte pronominale Wurzel A nimmt aber vokalisch anlautende Suffixe durch P zu sich, so A P, LP (auch LP, LP) für äth. AAU, AAY. Auch bei den Demonstrativen ht, hH findet zuweilen vor â Anschluss durch P statt (§ 113). Mit der Aussprache eines j nach  $\hat{i}$  wird es aber im  $T^{\bar{n}a}$  nicht sehr genau genommen (§ 60). Für 🎠 schreibt man zuweilen mit einem bloss graphischen Unterschied Or, seltener beim eigentlichen Nomen z. B. TC.2 ማው, 2Hው nehen vorherrschendem ትር2ማኡ, 2Hኡ seine Uebersetzung, seine Zeit; häufiger hingegen ist diese Schreibung bei Prapositionen z. B. ΔΟΛΟ neben ΔΟΛΑ auf ihn, fast ausschliesslich bei den Pronominibus AHO, AtO dieser, jener und in MAO jeder. Endet ein Nomen auf  $\hat{a}$  dem ein Guttural unmittelbar voraufgeht, so kommt mitunter eine Lautverschiebung vor indem beim Antritt vokalisch anl. Suffixe das & vor den Guttural tritt und das Suffix an den Guttural tritt; so Joh. 3, 36 BC

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Alber R. seine Thür von R. (vgl. S. 128 Anm.), aber regelm. R. Todeine Th.

ቀጥው sein Zorn für ቀጥሁሉ, Mt. 9, 17 R አቃሑ sein Geräth für አቅሓኡ. Aber auch አንግዮአኡ Joh. 13, 25 C seine Brust.

Die vier verschiedenen Formen des Suffixes d. 1. P. s. sind aus dem \$101 alten P zunächst entstanden durch Abfall des auslautenden a. Diese ursprünglichste Form, welcher nur das veraltete arab 😸 und das assyr. ijâ an Alterthümlichkeit gleichkommen, findet sich noch heute im Tigrê, so bei Mnzngr. voc. tigré 28 u. 37 n.PIP bein'je moi seul, n.PIP keden'je o mon désert; ferner ummiye my mother Merx p. 9; dagegen findet sich in målé bei Lef. 401 schon die verkürzte Form  $\hat{e}$  welche auch im T $^{na}$  in gewissen Fällen vorkommt und welche im Amh. und Harari ausschliesslich herrscht. Die Form **P** kommt bei Nominibus vor welche auf  $\hat{a}$ ,  $\hat{o}$ ,  $\hat{e}$  auslauten, so **WIP** mein Fleisch, And mein Vater, 2H,P meine Zeit, direkt zurückgehend auf äth. ሥጋP, አቡP, 2HP. Bei Bk. góetai mein Herr = ንድታይ. Dass für 2H.P. und analoge Formen auch 2H.P. geschrieben werden kann da die Aussprache beider Schreibungen gleich ist, haben wir schon \$ 58 ult. erwähnt. Von Nominibus welche auf u ausgehen kann ich in den Texten mit dem Suffix d. 1 P. s. nur solche belegen welche auf den Doppelvokal âu ausgehen, diese lassen ihr u wieder als consonantisches w auftreten, so kommen vor 7ላ(D.P. meine Diener, ኢኢዮህ P. meine Hände, Վወ P. mein Bruder von 74Φ, λλ.PΦ, 4Φ. Bei Nominibus welche auf reines u auslauten lautet die Suffixform d. 1 P. s. vermuthlich auch P, doch hat S. ábuéy mein Vater von An (in den Texten stets An); u ist also hier beim Suffixantritt wie ein Consonant behandelt. Bei consonantisch auslautenden Nominibus, z. B. AHA Volk, müssten eigentlich nach Abfall des a Formen wie A HAP für äth. THAP entstehen. Hier aber zeigt sich deutlich dass man im Aeth. nicht hezbja sondern wirklich hezbeja sprach; während nämlich im Tigrê dieses ĕ auch ausfiel wie vor den anderen Suffixen weil wie bei diesen noch eine andere Silbe folgte, musste im Tha hingegen dieses & beibehalten werden da vorher schon, im Gegensatz zum Tigrê und zu den übrigen Suffixen, das auslautende ă abgefallen war, ĕ sich mithin in einer

<sup>1)</sup> Wenn man in amh. Vokabularien, so z. B. bei L. 311 Formen wie rasie ma tête findet für L. I'b welche Schreibung in Grammatiken und Texten ausschliesslich vorkommt, so entspricht jene Form nicht etwa einem alten L. P., sondern ist nur eine sekundäre Auseinanderziehung von ê welcher ê auch im Tha dialektisch unterworfen ist. Vgl. § 32.

geschlossenen Silbe befand. Die Aussprache war mithin hezbej; The Har. dem alten hH-NP entsprechend, hätte aber immer nur hezbî ausgesprochen werden können, man schrieb daher mit dem ersten Vokalzeichen hH **N.P.** (vgl. § 56). Vermöge einer § 58 erwähnten Schwankung der Orthographie schreibt man dann weiter auch THOP obwohl an eine Aussprache hezbáj ebensowenig zu denken ist wie selbst an hezbáj; möglich dass sich nach Gutturalen der Laut zu a hebt, z. B. AAD, P. Joh. 4, 34 BCR meine Speise vielleicht befaj. Dass das auslautende P nur noch bei L. schwach consonantisch lautet ist ebenfalls bereits § 58 bemerkt. Diese Form EP tritt im Allgemeinen an alle consonantisch auslautende Wörter an, wobei auslautendes A, O wohl stets noch als Consonanten angesehen werden, z. B. **XPOLP**, **XPAP** mein Kelch, obwohl man auch schon **XP** für ጽዋዕ schreibt (z. B. Mt. 10, 42 BC). Das Wort አረ Mutter, welches sich nach Analogie von ない aus ath. その mit gleichzeitigem Uebergang von m in n gebildet hat, lautet mit dem Suff. d. 1 P. s. seltener 34° P, 1 häufiger mit zu Grunde gelegter ursprünglicher Form 37 welche sonst nicht mehr vorkommt 3.2.P., 3.2.P., S. ennéy meine Mutter. Die am meisten abgekürzte Form  $\hat{e}$  findet sich mit grosser Consequenz beim thatwörtlichen Infinitiv angewendet, so L. neviré Ind. indem ich bin, gueiré Indem ich mache; ferner ውዲኤ, አጥሚቁ indem ich komme, taufe. Sehr selten sind hier Formen wie  $\bigcap A$  indem ich rede Mr. I 7 B, dag. C  $\bigcap A$ . Ferner findet sich diese Form stets bei Wörtern welche schon auf P auslauten so PSIR meine Reinigung, ARR mein Nüchster von PS L.P. und N.P.; ferner POTP. Mt. 22, 44 R meine Rechte. Selten bei Wörtern welche auf  $\hat{e}$  auslauten bei denen die Form  $\mathbf{P}$  gewöhnlich ist, so kommt vor 4.2, mit Einschiebung eines j, meine Frucht Luc. XII 17 und 18 B dag. C 42.P. Durchgehend aber tritt diese Form an Nomina an welche auf i enden das zur Wortbildung gehört; dabei ist in der Schrift die ganze Verhärtung häufiger als die halbe, so AAR Luc. 11, 23 BCR mein Feind, ferner AP ich bin (ath. ΛΛΡ); gewöhnlich dagegen P ታንጉ mein Retter, ፈታውዬ mein Freund, ውአህብዬ meine Scheuer 

<sup>1)</sup> z. B. Mt. 12, 50 C, in B chenfalls urspr. **12. P** dann in **12. P** verändert, R **12. P**; ferner Luc. 8, 21 RB **12. P**, C **12. P**.

<sup>2)</sup> Mt. 12, 18 RB steht auffallend ATOR, Cdag. wie gewöhnl. ATOR.

BCR mein Feind. Luc. I 47 BC steht 今天子子 mein Retter obwohl eine Form 今天子子 nicht existiren kann sondern nur 今天子子. Das zur Bildung gehörende auslautende i von 今天子子 ist demnach irrthümlich wie ein nachl. behandelt werden. Weiter Mt. 16, 23 BCR 今天子母子 einer der mir Anstoss erregt von 今天子母人, vgl. § 117 ult. Als Archaismen zu betrachten sind Formen wie 六个小八 P mein Gott Joh. 20, 17 F; 人子子 mein Freund Mt. 3, 17 B.

Das Suffix \( \bar{\cappa}\) d. 2 P. s. fem. kann unter Umständen zu \( \bar{\cappa}\) werden, s. § 30. Für das entsprechende Pluralsuffix \( \bar{\cappa}\) \( \bar{\cappa}\) findet man selten \( \bar{\cappa}\) \( \bar{\cappa}\) vgl. § 46 init. Die in Klammer gesetzte Form \( \bar{\cappa}\) \( \bar{\cappa}\) \( \bar{\cappa}\) kann ich nicht belegen, ihre Existens ist aber nicht unwahrscheinlich.

Das Suffix d. 3 P. s. fem. lautet im Amh. uâ, eine merkwürdige Addition des männlichen und weiblichen Suffixes zur Bezeichnung des weiblichen. Im The findet sich diese Form einmal bei Bk. in ássua — amh. LAP ihr Haupt, Sie. Für or kommt sehr selten ur vor (§. 27 ult.), dagegen ist für die Formen az, atz die Schreibung ez, atz häufiger. Im Tigrê ist das anlautende h der Suffixe d. 3 P. noch erhalten, so Merx ummuha ihre Mutter für The Lat.; selbst nach consonantischem Auslaut des Nomens ist im Tigrê im Vorzug selbst vor dem Altäthiopischen h beibehalten, so Lef. mälho, mälhème sein Eigenthum, ihr Eig. Auch beim selbstständigen Pronomen zeigt das Tigrê ein h in Fällen wo selbst das Altäth. keins mehr aufweist (§ 113). Es ist aber wohl möglich dass das Tigrê in diesem Punkte später durch arabischen Einfluss regenerirt ist.

Die Objektivsuffixe des Verbums sind dieselben wie die eben besprochenen Possessivsuffixe mit Ausnahme des der 1. P. s. welches wie in allen semitischen Sprachen abweichend & lautet, und welches dann unter Umständen (§ 30) auch zu % werden kann. Ferner in der 3 P. m. s. ist nicht u sondern o die fast alleinige Form des Objektivsuffixes. Schon im Aeth. ist dieses aus ahn zusammengezogene ô die vorherrschende Form dieses Objektivsuffixes, und es ist demnach nicht zu verwundern wenn diese Form im Tha noch weiter durchgedrungen ist und wir mithin auch da wo ein im Aeth. nothwendiges -âhu im Tha -â'u erwarten lässt, die Form -â'e finden. Nur seltener findet man noch wirklich â'u, z. B. Joh. 11, 34 B NAX sie sprachen su ihm, dag. C. NAX; ferner Mt. 28, 5 B TRAPX ihr sucht ihn, dag. C. TRAPX; die Formen NAX, TRAPX gehen direkt zurück auf ith. NUJAU-, TRAPU-. Ganz selten findet sich u bei consonantisch aus-

lautenden Verbalformen; ich habe so nur gefunden **Phì** Ler bindet ihn Mr. III 27 C für **Phì** wie B richtig hat. Ersteres kann wohl gradezu als Druckfehler gelten. Im Amh. hat trotz des Ausfalls des h von ahu eine Zusammenziehung zu ô wie es scheint nur zuw. im thatw. Infin. stattgefunden. Bei Bk. finden wir einige Beispiele dieser amh. Suffixform neben der gewöhnlichen anderen. So fakháddao sähle es! = amh. 44PC (oder 14PC), sábarao er serbrach es = amh. 11010; dagegen auch waséddo nimm es fort! = ath. tña Orne.

Die Anfügung der Objektivsuffixe an das Verbum geschieht auf folgende §103 Weise: Die ursprünglich, d. h. schon im Aethiop., consonantisch endenden Verbalformen nehmen wie im Aeth. die consonantisch anlautenden Suffixe vermittelst des Bindelautes ă ă zu sich, während die vokalisch anlautenden unmittelbar antreten. Dieser Bindevokal scheint den Ton zu haben wenn man aus dem einen Beispiel bei Bk. nagarénni sage mir! 3725 auf das Allgemeine schliessen darf. Als Beispiele mögen ferner dienen PhAS erbarme dich unser!, ARRS schicke uns, ANAMO oder ANAM The ich sage such, PUOL er giebt mir, Phil mir wird sein, P Triff mir möge sein, PONΛ es scheint dir, PRAΛ er wird dich (fem.) beschatten. Es kommt auch in diesem Falle sehr häufig vor dass der Bindelaut durch das sechste Vokalzeichen statt durch das erste bezeichnet wird z. B. Mr. I 8 B λ Λ Λ Λ Λ ν ich taufe euch. P Λ Λ Λ Λ Λ Λ ν er tauft euch dag. RC in beiden Fällen "ΦΥΥ (Ferner PAP) Joh. 12, 38 BC, dag. R "ሂያ er wird uns glauben; ተዋፋችያ du wirst uns vernichten Mr. I 24 BC, dagegen R "AG. Hier ist das sechste Zeichen also blos graphische Variante für das erste; als Zeichen der Vokallosigkeit hingegen ist es anzusehen vor den Suffixen der 2 P. am Subjunktiv welche wie im Aeth. ohne Bindevokal antreten, so A.P. TAMP es möge

<sup>1)</sup> Wenn hier doch o statt u steht so ist hierin nur eine leicht mögliche rein lautliche Veränderung zu sehen, nicht etwa ein aus au entstandenes ô. Grade so ist es nur lautlich wenn S. beim entsprechenden Possessivsuffix gewöhnlich o statt u hat; z. B. aino sein Auge, sakkiro indem er betrunken ist; vgl. § 24. Letztere Form könnte aber amh. wirklich Tinc lauten.

<sup>2)</sup> Ich verbessere bei dieser Gelegenheit einen Fehler in meiner Dissertation Fabula de regina Sabaea XXX 3 wo entweder A.PTIPAM od. "IPAM zu lesen ist für "IPAM. Ausserdem will ich bemerken Didascalia ed. Platt p. 1 falsch ZYWAM.

euch nicht scheinen; Phr 30 Luc. 4, 7 R, Mt. 18, 17 R dir geschehe; ebenso fem. PT-30 Mt. 15, 28 R: XPP378700 Joh. 14, 1 R nicht erschrecke euch (euer Herz) u. s. w. In Abweichung vom Aeth, hat das Tha aber den Bindevokal aufgegeben bei der 3 P. fem. s. Perf. z. B. スカアナツ Luc. 17, 19 R; 18, 42 BCR (dein Glaube) hat dir geholfen; TLATY Luc. 18, 22 BCR es bleibt dir übrig; 名之十〇 Luc. 11, 27 BCR sie hat dich getragen; λης τηλήτη es ärgert dich Mt. 5, 29. 30 BC; Λή, τέ sie hat mich gesalbt; ኢዮሩኒዮ Luc. 17, 19 C, dagegen B ausnahmsweise አድሩያተር Hierin liegt wieder ein Berührungspunkt des Tña mit dem Amh. welches ebenfalls bei der 3 P. fem. s. Perf. den Bindelaut aufgegeben, in den übrigen Fällen aber conservirt hat; so sagt man amhar. selbst ?ΑΛችΦ sie hat ihn getödtet, einem nicht möglichen äth. ΦΤΛ ΤΙΡ entsprechend, da im Amh. wie schon bemerkt a u des Suffixes d. 3 P. s. m. noch als gesonderte Laute existiren und nicht wie im Aeth. gewöhnlich, und im  $T^{\bar{n}a}$  fast immer in ô zusammengeflossen sind. Im Tha muss man daher hier wie im Aeth. sagen ΦΤΛ+. Die auf **¼** auslautende 2 P. pl. f. Perf. verwandelt bekanntlich im Aeth. in den sehr spärlichen Beispielen vor Suffixen das 272 in 'A'; für das Tña haben wir nur das eine noch dazu etwas verdächtige Beispiel Joh. 11, 34 B PACARD ihr (Weiber) habt ihn begraben, dagegen RCF POCHO masc.

Die 3 P. m. s. Perf. nimmt die Suffixe ganz wie im Geez zu sich, also  $\bigcap \mathcal{R} \overset{\bullet}{\mathbf{h}} \overset{\bullet}{\mathbf{z}}$  er kam zu mir,  $\overset{\bullet}{\mathbf{z}} \overset{\bullet}{\mathbf{z}} \overset{\bullet}$ 

Den schon im Aeth. auf â auslautenden Verbalformen haben sich im Tha noch die 2 P. m. s. Perf. und d. 1 P. pl. Perf., welche im Aeth. auf ä auslauten, angereiht; doch erscheint bekanntlich schon im Aeth. das auslautende ä dieser beiden Verbalformen vor den Suffixen d. 2 u. 3 P. als â. Beim Antritt der consonantisch anlautenden Suffixe sind im Tha keine Besonderheiten anzumerken, wohl aber beim Antritt der vokalisch anlautenden. Es muss hier unterschieden werden zwischen den schon im Aeth. auf â auslautenden Verbalformen und denen welche erst im Tha diesen Auslaut entwickelt haben. Bei den ersteren werden die vokalisch anlautenden Suffixe unmittelbar angefügt z. B. Thata sie folgten ihm, Thata sagt ihnen!, P augegen tinten Luc. 8, 3 R, in BC an dieser Stelle H7A74x. Dagegen tritt bei den beiden letzteren

Verbalformen ein P zwischen Verb und Suffix, so በልናጕ wir haben ihm gesagt, ሊካብና P wir haben sie gefunden; ሀብኅ Pተም du hast sie gegeben, አተአካከል ግሞም du hast sie gleich gemacht, masçakhayo L. = ውዲአካዮ du bist auf ihm (dem Weg) gekommen.

Das P welches wir hier eingeschoben sehen hat sich vermuthlich bei \$104 diesen auf  $\hat{a}$  auslautenden Verbalformen erst nach Analogie der auf  $\hat{i}$  auslautenden eingedrängt, welche aus dem End-i heraus (gleichviel ob es das weibliche i oder der dritte Radikal eines Verb. tert. j ist) vor vokalisch anlautenden Suffixen noch ein consonantisches j entwickeln. In der Schrift wird dies wie im Aeth. bald durch die ganze bald durch die halbe Verhärtung angezeigt, so 37(Pf und OAPf Joh. 20, 17 BC, dagegen R 774P und OAP sage ihnen! u. sprich zu ihnen!; ferner Luc. I 31 С ТОРР du wirst ihn nennen, dag. BR ТОРР: Luc. I 46 BC ተባለም sie erhebt ihn dagegen R ተችብም; ferner Luc. 13, 34 BC ተቀተል Pቶም und ትወንር Pቶም du tödtest sie, steinigst sie, dageg. Mt. 23. 37 C TOTAPO. TOTAPO. Beispiele des unmittelbaren Antritts der vokalisch aulautenden Suffixe an ein auslautendes î sind mir in den Texten nicht vorgekommen, doch steht zu vermuthen dass in der Aussprache dies häufig vorkommt da einerseits die Lautverbindung ij sehr unbeliebt ist, andrerseits aber auch die ganze Verhärtung im Tña faktisch nichts weiter sein kann als ein Hiatus. In den Vokabularien finden sich leider keine Beispiele. Der Antritt der consonantisch anlautenden Suffixe findet bei auslautendem Bildungs-i in derselben Weise wie im Aethiop. statt, also ኝንርኒ sage mir!, ለምንኒ bitte mich! Mr. 6, 22 BCR; አስቲድኒ tränke mich! Joh. 4, 8 R, dagegen BC Un gieb mir! aus unverkürztem î. Bei den tert. j ebenfalls wie äth. mit Bindelaut, also PO-APO er erhebt dich, ferner ТШФРУ du quälst mich Mr. 5, 7 BC; ДСХРУ zeige uns! Joh. 14, 8 BCR, aber auch HANNO Matth. 23, 11 R; HAT(T) Mr. 9, 40 BC.

Bei den auf u ausgehenden Verbalformen findet beim Antritt vokalisch anlautender Suffixe vorherrschend wie im Aeth. die ganze Verhärtung statt, selten die halbe; unmittelbaren Anschluss habe ich in der Schrift nirgends beobachtet, dagegen ist derselbe bei L. überaus häufig z. B. ivelouho¹ sie

<sup>1)</sup> Das k wird hier überall nach französischer Weise nur als Spiritus lenis, Hamza aufzufassen sein, oder vielleicht auch nur als Hiatus.



nennen ihn - P-NAO, ferner bei doppeltem Suffix des thatw. Infinitivs neyirouho, neyirouha, neyirouhatkoume indem ihm, ihr, euch ist = 10.00, Incomplete the second metal of the second meta die ganze Verhärtung beim i wie beim u nichts weiter als ein Hiatus ist; Formen wie PAAD decken sich also mit einer nicht vorkommenden Schreibung Pn/2 - L. ivelouho. Wenn das The nicht in diesem Punkte wie in manchen andern der äthiop. Schreibweise folgte, so wäre ein PAA sehr wohl möglich. Beispiele der in der Schrift seltenen halben Verhärtung sind ?\(\Omega\_P^P\) Mt. 21, 36 C sie machten ihnen, dag. R ?\(\Omega\_P^P\); ፤7ሬዋትም Mr. 5, 16 C sie sagten ihnen, dageg. B ፤7ርዋትም; ferner COC(ΥΦ) Luc. 23, 14 C ich habe ihn verhört, dag. B Φ(Φ(Υ)Φ); **AU-U-U** Mt. 9, 27 CB sie riefen ihn. Bei Bk. lässt sie sich beim doppelten Suffix des thatw. Infinitiv mehrmals belegen, so khatiluwo ariduwo koritsuwo indem er ihn tödtet, schlachtet, schneidet. Bei consonantisch anlautenden Suffixen natürlich bei einem Bildungs-u wie im Aeth. unmittelbarer Anschluss z. B. 372.5 Mt. II 8 BCR sagt mir! Ist das auslautende u letzter Radikal eines Verb ult. w so treten consonantisch anlautende Suffixe ebenfalls wie im Aeth. durch Vermittelung des Bindelauts an, z. B. H. 4705 wer mich liebt Joh. 14, 21 BCR; aber auch hier kommen schon wie beim i Formen mit unmittelbarem Antritt vor, z. B. PATS Joh. 10, 17 B, PA ተጀ RC, አሕΡግ Joh. 19, 10 R ich werde dich leben lassen. Es ist mir auffallend gewesen dass die Imperfekte der ult. w und j grade beim unmittelbaren Anschluss consonantisch anlautender Suffixe überaus häufig auf ô ê statt auf u bez. i enden; es wäre nicht unmöglich dass dieses ô ê aus wä jä entstanden ist (vgl. § 54), dass also eigentlich doch ein mittelbarer Antritt der Suffixe vorliegt. Da jedoch die Imperfekte tert. w und j auch in der Isolirung zuweilen auf  $\hat{o}$   $\hat{e}$  auslauten so ist jenes Argument nicht zwingend.

Bei R tri't dann stets wieder die alte ath. Form no auf, so lauten die drei angeführten Beispiele in R der Reihe nach AOMOD, 20CA ምው, ዀንክምውም. Ferner Luc. 21, 20 u. 29 R ርኢክምዋ ikr kabt sie gesehen. Ebenso in F. Beispiele des thatw. Inf.: 4400 indem sie ihn sahen Mt. 2, 9 BC, 7,2,4.7 D indem sie ihn verliessen. Bei consonantisch anlautenden Suffixen tritt aber bei kum (von om keine Beispiele) das ursprünglich auslautende u gewöhnlich nicht wieder auf, aber auch kein Bindevokal vermittelt den Antritt des Suffixes, sondern wie bei der 3 P. s. fem. Perf. tritt dasselbe unmittelbar an, z. B. 太卫士叶介介为37 Mr. 14, 49 BCR ihr habt mich nicht gegriffen, desgl. Mt. 26, 55; ferner 4477 1 Joh. 16, 27 BC ihr habt mich geliebt, ebenso R 44 m. 2; doch kommt bei R auch hier zuweilen die alte Form nor, so Joh. 16, 27 አውንያበውሂ ihr glaubt an mich, ebenso F Joh. 5, 46 ምኒ ውንያበውሂ ihr würdet mir geglaubt haben. Sehr selten sind Formen wie Thth ihr seid mir gefolgt Mt. 19, 28 R, dageg. BC "TO E; Mt. 21, 24 R \$7CM ihr habt mir gesagt; 32M ihr habt mich erwählt Joh. 15, 16 F. Sehr selten habe ich beobachtet, dass wenn auf kum ein vokalisches Suffix folgt, dennoch das ursprüngliche End-u nicht wieder auftritt, so NATAMP dass ich ihn euch freigebe Joh. 18, 39 B; AD ጽአልጥዋ ich werde ihn euch herausführen Joh. 19, 4 B (in beiden Beispielen ist das erste Suffix ein mittelbares: s. § 106): ferner Joh. VII 21 CB አድናዋዋ ihr habt es bewundert.

Die Verbalformen welche neben der ursprünglichen Endung awa aw, §105 aya ay auch noch die aus derselben contrahirte ô, ê haben brauchen vor Suffixen die ursprünglichen Formen nicht wieder auftreten zu lassen, sondern können den vokalischen Auslaut beibehalten. Besonders bei consonantisch anlautenden Suffixen ist dies der Fall, so AFZ er hat mich geliebt; AFZ mir ist L. alloni, S. ellünny; AFZ uns ist (kann an sich auch heissen wir sind) L. allona; HATTO Mr. 9, 41 R wer euch getränkt hat; ATOZ Joh. 9, 11 BCR er hat mich bestrichen. Beispiele der seltenen ursprünglichen Form besonders in R, so AAOZ Luc. 4, 43 R, Joh. 10, 16 R; HATOZ Joh. 19, 11 R; HAPOZ Joh. 5, 11 BCR u. a. Bei vokalisch anlautenden Suffixen treten dagegen durchaus vorherrschend wieder die ursprünglichen Formen ein, so AAO ihm ist, AAP-FP ihnen ist, CAP er sah ihn, bei Bk. daläiyo suche es! — PAP, ferner Bk hhetsawo verschliesse es! — TAO. Sehr selten ist hier der unmittelbare Anschluss an den vokalischen

Auslaut z. B. AAAP Mt. 8, 16 B; häufiger dagegen kommt es vor dass trotzdem dass die contrahirte Endung ô ê beibehalten wird der Anschluss des vokalischen Suffixes durch w bez. j erfolgt, so steht an derselben Stelle in C AAPP, bei L. allowatome, ferner bei L. allowa ihr ist, allowwo ihm ist. Von Verben ult. j in gleicher Lage liegen mir keine ganz analogen Beispiele vor, doch wollen wir hier erwähnen die Form TRALPTTP Luc. 13, 28 C (B "A.P") ihr seid geworfen worden, entsprechend dem AAPP, nur ist in ersterem die Endung ûtkum nicht Suffix sondern Flexionsendung.

Auf ungewöhnliche Weise geschieht der Antritt der Suffixe bei den Verbis ult. Alf. Gewisse Formen derselben nämlich nehmen die vokalisch anlautenden Suffixe o â âtkum u. s. w. gewöhnlich nicht in dieser Gestalt sondern vorherrschend als P., P. PTN 20 zu sich und behandeln sie vollkommen wie consonantisch anlautende Suffixformen. Es sind dies 1) die auf å auslautenden Formen des Subjunktivs; z. B. von PRA er möge hassen vorherrschend PSAAP er möge sie hassen Luc. 9, 23 R für PS ልአ; ኢ.ዮ ፕክልአዮ verhindere ihn nicht! Mt. 5, 42 BCR. 2) Die 2. P. m. s. des Imperativs. Hier kommen die alten Formen nicht ganz selten noch vor, z. B. Luc. 9, 41 RC APAP lass ihn kommen! dagegen B AP ጽአ; Mt. 20, 8 R **ጸወ**አዮም rufe sie! BC **ጸወ**አ**₽**ቶም; Mr. 9, 24 BCR C.P. AP hilf ihm! u. a. m. 3) Sehr selten beim Indik. Imperf.; ich kenne so nur Mt. 16, 25 C PM4AP (sic) er wird sie verderben, B PM 4. - Selten behalten die auf at ausgehenden Formen vor Suffixen die mit â anlauten das â bei, so PMAP ihnen geziemt, dafür viel häufiger Pንብአቶም. Wenn für Pንብአባ dir geziemt und ähnliches auch Pንባችጥ vorkommt so ist dies aus den bekannten Lautgesetzen zu erklären.

Die Form **ETCMPDE** Mt. 21, 24 BC ihr habt es mir gesagt zeigt dass beim Antritt mehrerer Objektivsuffixe die 1. Person nicht wie im Aeth. den Vorzug zu haben braucht. Aethiopisch würde die Form lauten **ETCM ODE**.

Ueber den Antritt der Suffixe an Präpositionen später.

§106 Mittelbare Suffixe. Die alte Präposition der Richtung  $\Lambda$  ist im That ganz veraltet und erstarrt und ihr Gebrauch auf wenige Fälle beschränkt. Der hauptsächlichste derselben ist die Verbindung mit Pronominalsuffixen in welcher sie dem Verb unmittelbar und in engster Verbindung angehängt

Für das Sprachbewusstsein ist A mit folgendem Suffix vollständig zu einem einfachen Suffix dativischer Bedeutung geworden und wird dementsprechend bei der Anknüpfung an das Verbum wie ein gewöhnliches consonantisch anlautendes Suffix behandelt 1 und muss somit auch auf das Verbum unmittelbar folgen; wenn z. B. die Negation A.P-7 hinzutritt hat dieses mittelbare Suffix wie ein unmittelbares seine Stellung vor 3, so APINA 17 wir beten ihn nicht an und so auch beim Antritt jedes anderen enklitischen Wortes. Hat ein und dasselbe Verb zwei Suffixe, ein mittelbares und ein unmittelbares, so geht gew. letzteres ersterem voran, z. B. Mr. 14, 10. 11 R ኹ፞፟፟፟፟ጟጕ፞፞፞፞፞፞፞፞፟፞፟፟ዀፙ dass er ihn ihnen ausliefere; Joh. 18, 35 BC U介ኻሊ₽ sie haben dich mir gegeben. Seltener ist die Stellung umgekehrt wie die Beispiele § 104 ult. zeigen. Da also A für das Sprachbewusstsein aufgehört hat Praposition zu sein nimmt es die Suffixe auch nicht auf die Weise an auf welche die Prapositionen im Tia dies zu thun pflegen, sondern ganz nach Art der Nomina, also A.P. mir, A of dir u. s. w. An die consonantisch auf T auslautende 3. P. f. s. Perf. treten die mittelbaren Suffixformen wie die unmittelbaren ohne Bindelaut an, z. B. TPUNTA Mr. 6, 2 BCR sie ist ihm gegeben, 17.PTA Mt. 20, 20 BCR, Mr. 5, 33 R sie betete ihn an **INLITAR** Joh. 17, 5 BC sie war mir; es ist daher wahrscheinlich dass in diesem Falle das aus ath. ă enstandene è der Formen An, Af u. s. w. (ath. A5), A3) in der Aussprache beibehalten wird; in allen übrigen Fallen aber wird da dem l immer ein Vokal vorhergeht das & aufgegeben; daher findet sich auch bei L. bei den mit k anlautenden eigentlichen Suffixen nie die Spirans kh und auch in den Texten kommt in diesem Falle nur überaus selten ein To vor, so Mt. 23, 38 BC PRAATro es wird euch gelassen werden; bei Bk. findet sich tekhådlekha du gehst für dich wo das mittel-

Digitized by Google

bare Suffix ganz lose ohne Bindevokal neben das Verbum gestellt ist. Beispiele bei L. sind khonelka du hattest ΤΙΛΟ, khonelna wir hatten ΤΙ ΔΕ, ikounelka du mögest haben PΓΙΛΟ, ikhounelkoum ihr möget haben PΓΙΛΟ, ikhounelkoum ihr möget haben PΓΙΛΟ. Andere Beispiele khoinouléye indem ich habe Τ.Ρ.Λ.Ρ., ikhonelléye ich werde haben PΓΙΛΟ. Bei Bk. amtséllie bringe mir! ΑΡΑΛ. B. Der Bindelaut wird wie beim unmittelbaren Suffix nicht selten durch das sechste, lautbare, Vokalzeichen ausgedrückt, z. B. Mt. 15, 15 BC Τ. Δ. Δ. Erkläre uns!, Mr. 1, 4 R. Π. Π. Ρ. Δ. Δ. Δ. damit ihnen vergeben werde, ebenso Mr. 4, 12 BC Π. Ρ. Π. Α. Δ. Δ. Δ. Δ. Desgleichen wird der auslautende fünfte Vokal der 3. P. m. s. Perf. vor dem mittelbaren wie vor dem unmittelbaren Suffix in den ersten verwandelt, Ausnahmen sind äusserst selten; vgl. S. 26. Auch das Amharische kennt diese mittelbaren Suffixe, und zwar ausser von der Präposition Λ auch noch von Ω ausgehend.

§107 Die vorherrschenden Formen des selbstständigen persönlichen Fürworts sind folgende:

| Singular.              | Plural.                 |  |
|------------------------|-------------------------|--|
| 1. P. አኔ, አ <b>ኔ</b> . | <b>ን</b> ሕኗ.            |  |
| 2. P. m. <b>3ስ</b> ኻ.  | <i>ኘ</i> ሳትዅ <i>የ</i> ጓ |  |
| 2. P. f. <b>ኝስ</b> ೈ.  | <b>ን</b> ሳትንንን.         |  |
| 3. P. m. <b>711.</b>   | <i>ኘ</i> ሳቶ <i>የ</i>    |  |
| 3. P. f. <b>7</b> 1.   | ንሳተን.                   |  |

Von der alten semitischen Bildung dieses Pronomens ist für gewöhnlich also nur die erste Person in beiden Zahlen übrig geblieben, in den beiden andern Personen ist an Stelle der alten Formen eine sekundäre Umschreibung getreten. In B findet sich an einigen Stellen (z. B. Joh. 6, 56; 8, 23; 8, 26; 8, 42) für ich noch die dritte Form  $\lambda \mathcal{L}$  welche mir sonst in den Texten nur noch C Joh. 10, 30 vorgekommen ist; sie ist ursprünglicher und gehört mehr, dem Tigrê an, so Abbadie  $\lambda \mathcal{L}$ , Merx und L. ana. Im Tha hat nur Sa. ana (in dem Satz ana efellet ich weiss  $= \lambda \mathcal{L} : \lambda \lambda \Delta \mathcal{L}$ ), sonst alle Glossare mit einem e- oder i-Laut im Auslaut, auch das Amh. kennt nur die auf e ausgehende Form; die Form  $\lambda \mathcal{L}$  ane wird gewöhnlich in der Isolirung gebraucht, doch kommt nicht selten hier auch  $\lambda \mathcal{L}$  vor (so auch bei Isenb. amh. Lex. I 125), beim Antritt enklitischer Wörtchen aber ist die verkürzte Form  $\lambda \mathcal{L}$  ane gewöhnlicher; vgl. § 35.  $\lambda \mathcal{L}$  ist zu erklären nach § 18 A. In

ንስር ist das āth. ንስር treu heibehalten, das Tigrê zeigt aber hier Formen deren Vokalismus ursprünglicher als selbst im Geez ist (vgl. Dillm. Gr. S. 71 oben), nämlich Abbadie ንስር, L. nahhana, Merx freilich nehna (Sapeto: Batzé e Tigré ንስር).

In der Silbe 31 mit welcher die übrigen Pronomina beginnen erkennt man sofort das verstümmelte äth. Isin Seele; Parallelen sind im amh. Pronomen AC1 in der dritten Person = äth. CA1 Haupt und im Harari akhâkh du = äth. AC1 dein Körper. Sonst bedienen sich die semitischen Sprachen, meines Wissens auch noch in ihren neusten Gestaltungen, der Umschreibung des Pronomens durch solche materiale Ausdrücke nur zur Bezeichnung des Pronomens der exklusiven Identität. Die Pluralsuffixe können auch hier in der § 99 beschriebenen mannigfaltigen Art antreten, also auch 31170 und 311710, 311712 u. s. w. Vor consonantisch anlautenden Suffixen lautet 31 meistens nicht ness sondern nesse, so L. nessekha nessekhoum; das & ist der Ueberrest des nachlautenden î von 311. für 2411, vgl. §. 69.

In einzelnen Dialekten des Tha, besonders in den südlichen dem Sprach-§ 108 gebiet des Amh. nahe liegenden Distrikten, sind wie im Amh. und auch im Tigrê die altsemitischen mit dem Demonstrativstamm an zusammengesetzten Pronominalformen der 2. Person noch in Gebrauch, so S. énte du = ath. tigr. und amh. ATT; ántûm ihr = ath. ATT, tgr. ATT, amh. ATT; ántûm ihr = ath. ATT, tgr. ATT, amh. ATT; dagegen führt Bk. als Plural die Form esáthum an, höchst wahrscheinlich einem ungebräuchlichen amharischen ACTTU-entsprechend, welches im Tha richtig ACTTU- lauten muss. Da der von Bk. mitgetheilte Dialekt auch für die dritte Person die amharische Umschreibung durch ACH, nicht die dem Tha eigenthümliche durch Tha gebraucht und da das C auch in der dritten Person dem folgenden In assimilirt wird, was auch im eigentlichen Amharischen öfters der Fall ist, so ist diese Erklärung des esáthum durch ACHTTU- (in weiterer

<sup>1)</sup> Im Amh. jedoch nur noch als Plural majest. als Anrede an einen Vornehmeren gebräuchlich. A 7 steht für A 7 ; das End-m ist abgefallen wie in (â +) U für Tha Tro.

<sup>2)</sup> Vgl. Z. d. D. m. Ges. XXIII S. 456 f. Auch in amh. Texten ist m' seitdem die assimilirte Form The mehrmals vorgekommen.

Schwächung **ACTTU-C**) hinreichend gerechtfertigt. S. und Bk. kennen demnach die Umschreibung durch **71** in der zweiten Person möglicherweise gar nicht (vgl. aber auch § 109 Abs. 1). In den Tha-Texten, welche einen nördlicheren Dialekt repräsentiren, finden sich dagegen für den Plural der zweiten Person nur die durch **71** umschriebenen Formen, während im Singular die alten Formen noch an einigen sehr wenigen Stellen vorkommen und zwar nur dann, wenn sie ausrufend als Vokativ du! du da! stehen. Diese Stellen sind:

- 1) Mt. 4, 3 አንተ፡ ወደስ፡ ንስካ፡ ንአንዚአብሔር: አንተተ ኩን: B. አንተ፡ ወድስ: 7"ን"አ" C. Das Pronomen አንተ (resp. አንተ) steht hier im Ausruf, in der folgenden ruhigeren Rede wird es als Nominativ durch das gewöhnliche ንስካ wieder aufgenommen. Es ist zu übersetzen: "du! wenn du Gottes Sohn bist." R hat einfach አንተ፡ወደ ከ: ንስካ፡ ንአንዚአብሔር: በል: "Wenn du Gottes Sohn (bist), sprich u. s. w."
- 2) Mt. 2, 6. A T: NTAMO: F.PU-P: PC: APTO PAZ: APTO PAZ:
- 3) Mt. 7, 5. አታ: ንብዝ: ቀደምካ: አውጽአ: ከሬንላ: አን ካብ: ካድፕካ BC. "Du Narr! zuerst zieh den Balken aus deinem Auge." Bei R sind die Worte du Narr ganz ausgelassen.
- 4) Luc. 12, 20. አንታ: ሰነፈሩ: ብዛ: ለድቲ: ድደልድዋ: ንነፈስ ዀ: አንያባባካ B. — አንተ: ሰ" etc. C. – አንታ: ሰነፈሩ etc. R. "Du Narr! in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern."
- 5) Luc. 12, 14 R λ 3 1: 1 1 du Mensch! ebenso 6) Luc. 22, 58 R und 7) Luc. 22, 60 R λ 3 1: 1 1 1. BC haben an diesen drei Stellen für das Pronomen gradezu die Vokativpartikel: 1 1 1 1 o Mensch!
- 8) Mt. 4, 9 አዚው: ጕለው: ክህበጣ: አንተ: ወደውጣ: አን ተሰንድ ጣሊይ B. Diese Stelle ist aber doch sehr unsicher; አንተ liesse

<sup>1)</sup> Auch Isenberg im amh. Lex. I p. 126 bringt nur die Formen  $3h^{2}h$  und  $3h^{2}h$ .

Für das Pron. d. 3. P. s. hat S. hádde; es ist dies ein Missverständ-§109 niss, hádde A.P. ist vielmehr Zahlwort Eins Einer. Bk. hat ússu m.; ássua f.; die Formen sind ganz amharisch = \( \text{LT}, \text{LP}, \text{beachten} \), besonders zu beachten ist das amharische Femininalsuffix ua in ássua (s. § 101). Für den Plural der 3. P. hat Bk. ensáthum; ist diese Form wirklich eine dritte Person so findet eine ungenaue Aussprache für ensátom statt; wahrscheinlich jedoch ist sie irrthümlich als dritte Person angegeben, in Wirklichkeit vielmehr eine zweite und gleichbedeutend mit dem ebenfalls von Bk. angegebenen esathum, nur dass dieses einem \( \text{LTTP} \) entspricht, ensáthum hingegen einem \( \text{LTTP} \) welches dann nach amharischer Art für \( \text{LTTP} \) stände; vgl. § 95 ult. Die Ueberreste des alten \( \text{D'XT}, \text{P} \)

Durch die Doppelung von 3h zu 3h3h entsteht der reciproke Ausdruck unter sich, einander; '3h3h verbindet sich wie das einfache Wort stets mit Pronominalsuffixen welche der Natur der Sache nach zunächst nur pluralisch sein können und welche was Person und Geschlecht aubetrifft sich nach dem jedesmaligen Verbum richten; z. B. † TUA: 3h3h entsteht aubetrifft sich nach dem jedesmaligen Verbum richten; z. B. † TUA: 3h3h entsteht aubetrifft sich nach dem jedesmaligen Verbum richten; z. B. † TUA: 3h3h entsteht nur pluralisch entsteht aus einer Menge (Joh. 16, 19) ihr zweifelt untereinander; † TUA: 3h3h entsteht aus einer Menge verbindet sich dann auch mit singularischen Suffixen. Derartige Fälle sind aber so beschaffen dass das singularischen Subjekt doch aus einer Menge von Theilen bestehend also als Collektivbegriff gedacht werden kann, ein reciprokes Verhältniss mithin logisch möglich ist, so Luc. 11, 17 BC NA: 2779: HT4A: 3h3h jedes Reich welches unter sich selbst Spaltungen erregt, ebenso R NAO: ©

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Welcher auch durch die Präposition \(\Omega \omega \text{LZ susgedrückt werden kann.}\)

"ATMAMC.: 3h34 insofern ein Reich als Complex von Individuen, Städten u. s. w. gedacht wird; ebenso im folgenden Verse R A34: n.P. M3:TMAMA: 3h34 wenn der Satan unter sich selbst hadert, aus dem ganzen Zusammenhang der Stelle geht hervor dass mit n.PM3 hier sämmtliche Satane gemeint sind. Fasst man derartige Sätze aber weniger ad synesin und mehr der grammatischen Form nach auf, so ergiebt sich kein reciprokes sondern ein reflexives Verhältniss, wie denn auch BC an letzterer Stelle nicht den reciproken sondern den reflexiven Ausdruck CAN haben: A37: n.PM30P3: P4A:nCAn.

Das ath. AA ist im Tha bis zu & zusammengeschrumpft, es kommt §110 wie im Aethiopischen nur mit Suffixen vor: Singul. 太ይ; ኢኻ, ኢኺ; አ**ዞ**, አ**.P**; Plural, አ**.ና**; አ**.ኮ.ም**, አ.**ኝን 3**; አ.**. Pቶ**ም, አ.**. Pተን**. **RF** haben für die mit ij anlautenden Formen beinah durchweg & also AR. A P u. s. w., welche Formen in BC selten sind; bei Bk. sogar auch ékha, bei L. dagegen nur iyé iyou iya u. s. w. Dass die Pluralsuffixe der 2. u. 3. Pers. auch hier in der bekannten mannigfaltigen Weise auftreten können versteht sich von selbst, so bei L. ikatkoume und iyatkoum für A Tree. Es schliesst die Bedeutung das Hülfsverb Sein in sich, z. B. ንስኮ ውን : እን Wer bist du?, und zwar vermeiden BC dieses Pronomen im Sinn des Präteritums anzuwenden was in RF ganz gewöhnlich ist. Ausserdem dient es in Verbindung mit dem Imperf. zur Bildung eines Futurums, z. B. Mt. 1, 21 BC ወድውን: ትወልድ : ኢዮ: ስውውን: Pሱስ: ትብሎ: ኢኻ und sie wird einen Sohn gebären und du wirst seinen Namen Jesus nennen.1 Mit dem Formumfang hat AA im Tna also auch an Inhalt der Bedeutung verloren; die entsprechende äth. Accusativform 11.P ist im Tia völlig verloren gegangen, auch von dem Genitiv, äth. HAP u. s. w., finden sich im Tña nur noch wenige Reste (§ 112).

<sup>1)</sup> Sehr selten wird wie es scheint dieses Pronomen in der 3. P. s. auch als adjektivisches Demonstrativ gebraucht; es ist mir so jedoch nur folgende Stelle bekannt Mr. 11, 20 BCR (APP (R ZMMP): IP: IMM sie sahen jenen Feigenbaum. IP scheint zu sein = IMP, vielleicht ist es aus IH.P = IMP verkürzt. Im folgenden Verse hat R X Y: OP: IMM siehe jenen Feigenbaum worin mir OP völlig unverständlich ist; BC haben für dieses Wort TP bez. T. Die Formen OP und IP bedürfen jedenfalls noch näherer Aufklärung.

Sehr interessant und lehrreich ist der Ausdruck des Pronomens der \$111 Exklusivität und Identität, des Begriffs Selbst im Tña. Es dienen hierzu die Nomina - ODA oder ODA (auch mit Alf) Herr, Besitzer, ferner - ODA ቤት Hausherr, ausserdem ርአሲ Haupt, ሂሩሲ Seele, auch ሥጋ Fleisch, welche nach ihrer jedesmaligen Beziehung mit den entsprechenden Possessivsuffixen verbunden werden. In ihrer Anwendung unterscheiden sich die genannten Ausdrücke so, dass die beiden ersteren, 1011 und 1011. meist die Identität des Subjekts mit sich selbst, also das nominativische unabhängige Selbst bezeichnen, während die drei letzteren die Identität des näheren oder entfernteren Objekts mit dem Subjekt bezeichnen, also zum Ausdruck des reflexivischen Selbst dienen. Nur in sehr wenigen Beispielen greift der Gebrauch der einen Gruppe in den der anderen hinüber, worüber später. Dass die Ausdrücke ርአሲ, ሂረሲ, W7 zum Ausdruck von Selbst verwendet werden hat nichts auffallendes, da der gleiche Gebrauch ähnlicher Wörter aus den verschiedensten Sprachen bekannt ist (vgl. Pott, Zählmethode 240 ff.; Etym. Forsch. I 64 f., 2. Aufl.) und sich hier auch der Bedeutungsübergang von Seele oder auch von dem materialeren Haupt, Fleisch zu dem pronominalen selbst mit Leichtigkeit auffassen und begreifen lässt. Anders ist es mit dieser pronominalen Anwendung von NOA Herr, NOANT Hausherr, welches letztere Nomen als OAAT auch im Amh. die pronominale Bedeutung Selbst theilt, 1 wie wir auch ganz ähnlich DMZ XXIII 459 in dem atte selbst der Sprache von Harar das Nomen An. maiestas vermuthet haben. Ein Uebergang von Nominibus dieser Bedeutung zur Bedeutung Selbst erscheint uns in der That lange unbegreiflich; von anderen Sprachen ist derselbe Uebergang bis jetzt wohl nur noch belegt im Zend, Altpersischen und besonders im Littauisch-Lettischen, nirgends aber ist die Identität der betreffenden Pronomina und Nomina so handgreiflich und absolut unanfechtbar wie in den neuäthiopischen Sprachen. Für das Littauisch-Lettische lehnt Bopp, hauptsächlich eben dieser Unbegreiflichkeit des Bedeutungsübergangs wegen, die betreffende Etymologie ab (Vgl. Gr. II 161, 2. Aufl.): "Es ist aber kaum zu begreifen, wie man in irgend einer Sprache ich selbst und wir selbst durch es pats, mês pas i ausdrücken könnte, wenn diese Ausdrücke ursprünglich ich Herr, wir Herrn bedeuteten; auch würde zu selbiger Zeit gewiss nicht durch tannî paş û laikû ausgedrückt werden, wenn dies

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Dass wie Isenb. (lex. I 83) sagt  $\Omega \circ \Lambda$  schon im Aeth. die Bedeutung personality hat ist wohl nicht richtig.

ursprünglich in der herrischen Zeit bedeutete." Und vorher "Bedeutete pati-s, pat-s ursprünglich er (statt selbst) und pati sie statt sie selbst, und würden etwa diese Ausdrücke blos in Bezug auf Vornehme gebraucht, so liesse es sich begreifen, wie ein Wort, welches ursprünglich blos Herr oder Herrin bedeutete, den Anschein eines Pronomens gewonnen hätte." Diese gewiss sehr gerechten Bedenken Bopps werden nun aber durch das Tha, Amharische und, wenn unsere Etymologie des atte richtig ist, auch durch das Harari völlig umgeworfen, da die Bedeutung der Nomina NOA, NO ANT als ursprünglich (und auch jetzt noch, z. B. NOA: NT Mt. 24, 43) Herr, Hausherr einerseits und als davon abgeleitet selbst andrerseits feststeht. Den Bedeutungsübergang zu vermitteln hat Pott versucht Etym. Forsch. II 856, an welcher Stelle auch für das Lateinische Ueberreste desselben Bedeutungsübergangs nachgewiesen sind.

•በዑለ wird stets mit Possessivsuffixen aber bald mit bald ohne die selbstständigen nachdrucksloseren Pronominalformen gebraucht; z. B. Joh. 1, 34 R ΩΦΛ.P.: C.\ Tr ich selbst habe gesehen; Joh. 8, 14 R \ \ Tr \ 100 ΛΡ: ΦΊΠ : ΥΊΤ wenn ich selbst zeugte, ebenso BC; Luc. 24, 39 BC እናሆ: አኒ: ብዓለድ: አይ siehe! ich selbst bin es; Joh. 16, 27 BC ንሱ Ø:አብ:ባዕሉ: Pafot fro denn er selbst der Vater liebt euch: Luc. 22, 71 BCR TOAS: 10905 wir selbst haben gehört, ebenso Joh. 4, 42 BCR; Joh. 19, 6 R መስተዋወ:ባአላትበም nehmet ihr selbst ihn! Seltener kommt in derselben Bedeutung vor noaht, so Mr. 4, 28 BC ምድሬሚ: በባልቤታ: ተፈሬ die Erde bringt selbst (von selbst) Frucht. Auch ΛΟΛ lässt sich zuweilen weniger passend durch das deutsche selbst als durch von selbst, aus freien Stücken wiedergeben, so Luc. 4, 9 BC: Wenn du Gottes Sohn bist ውደቅ : ባዕልካ : አኝባብዘው ፡ ናብ: ታ to so lass dich aus freien Stücken von hier in die Tiefe fallen, ebenso B ውረድ: ባሕልካ. Ferner Joh. 8, 42 R አድኮ 47: ባዕሊድ: ዝውዳሽ ጥ: ንተ፡ ድአ: ተደደጀ nicht bin ich von selbst gekommen sondern er hat mich gesandt; (vgl. auch Joh. 5, 30 BCR).

Sehr selten wird non reflexivisch gebraucht, so Joh. 17, 5 BC honge in 1752: Ph. non verkläre mich bei dir selbst! Sonst dienen zum Ausdruck des reflexivischen selbst wie schon erwähnt die Nomina Chil. Haupt, 7411. Seele, W. Fleisch welche schon aus dem Aeth. in dieser

Digitized by Google

Anwendung bekannt sind. Am häufigsten ist wie im Aeth. (3, z. B. Joh. 1, 22 BC ምንታድ:ተብል: ምእንተ: (አስካ was sagst du von dir?; Luc. 1, 24 BCR ታብኢት: (ኤሳ sie verbarg sich: Mr. 5, 29 R ኢ.ዮ. ያ Φተ: (አሳ sie staunte über sich; Joh. 8, 22 F PΦተል: Pኮን: Cኢሱ: ባዕሉ er wird sich selbst tödten; Joh. 8, 14 BCR አንተ፡ ባዕለ P: ምስ ክር: ጉንጎጉ: ንርአስ P wenn ich selbst von mir zeugte u. a. m. Seltener wird 341 Seele so gebraucht, z.B. Mr. 6, 36 BC 17HA: 3774: ንፈርሳትም damit sie für sich Brod kaufen; Joh. 10, 33 BC ፈረስካ: እግዚአብሔር: ተንብር du machst dich zum Gotte, R hat an dieser Stelle (הלהלה); ebenso hat R in den Stellen Mt. 19, 12 und Mt. 23, 12 während BC 441 haben. Ein genitivisches (possessives) Reflexivverhältniss wird durch ርአሲ ausgedrückt z. B. Joh. 7, 18 R ተድኅ:ርአ P.P.A er sucht die Ehre seiner selbst (seine eigene E.) durch 1411 z. B. Joh. 5, 43 BCR **为3 た**の名为: りる为: **り**自かに 24 中 wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird. Noch seltener wird wir Fleisch Körper zum Reflexivausdruck gebraucht z. B. Mr. 5, 5 BC P(DФ): ያበረ: ሥጋኢ: በአምኒ er schlug sich mit einem Stein ebenso R; hier liesse sich in der Uebersetzung auch bequem die nominale Bedeutung von w beibehalten. — Ebenso selten wie Ωτα das reflexivische d. h. das oblique Selbst, so selten drückt Chi. das grade nominativische Selbst aus. so Joh. 17, 19 BC 冷Ф. Ph: СЪП. Pich selbst bin heilig, wenn hier nicht vielmehr zu schreiben ist አቀድስ: (" ich heilige mich selbst.

Der Ausdruck für allein, vereinzelt nht wird vermittelst einer nahe liegenden und deshalb in den verschiedensten Sprachen¹ wiederkehrenden Begriffsentwickelung auch für selbst gebraucht und zwar in nominativischer wie in obliquer Anwendung. Ein Beispiel der letzteren ist Mt. 12, 25 BCR hh. i.o. in hit jedes Reich das mit sich selbst uneins ist, der ersteren Joh. 15, 4 wo hht R dem noh BC entspricht.

Das Substantiv Tinff Menschheit wird mit Suffixen verbunden zum Ausdruck eines etwas stärkeren Demonstrativs, etwa derselbe, dieser selbige, berührt sich aber schon sehr mit den gewöhnlichen nachdruckslosen Pronominalformen. Im Amh. wird das entsprechende Wort Tiff ebenfalls schon rein pronominal gebraucht, und unter dem Einfluss dieses amhar. Sprach-

<sup>1)</sup> Vgl. Pott, Zählmethode S. 241, Etymolog. Forsch. I S. 823; Schwartze, Kopt. Gr. S. 468 § 9. — Umgekehrt hat pers. Lair corpora nicht die Bed. ipse sondern solus entwickelt.

gebrauchs auch in āth. Schriften ħħħħ. Im Tña kommt diese Anwendung von ħħħħ nur ziemlich selten vor und scheint überhaupt auch im Tña ein Amharismus zu sein. Ich habe nur die Form mit dem Suffix der 3 P. s. m. ħħħħ gefunden, und zwar ausschliesslich in RF, so Luc. 17, 16 R ħ��ħ� in ħħħħ dieser war ein Sumariter, ausserdem nur noch an folgenden Stellen: Luc. 23, 6 R; Joh. 5, 12 RF; Joh. 9, 12 R.

8112 Zur Bildung selbstständiger Possessiva werden ebenfalls mehrere Substantiva verwandt; das häufigste derselben ist F.P. Besitz aus äth. 3P.P. verkürzt, besonders häufig in den Pluralformen FPT und noch häufiger in der aus 5 Pt verkürzten Form 5t. Die Anhängung der Suffixe geschieht bei 5 Pt und 5 t auf die gewöhnliche Weise, die Form 5 P aber fängt schon an als Präposition betrachtet zu werden und nimmt daher auch die Suffixe zuweilen schon wie eine Präposition durch â zu sich, so TPAT dein (d. h. von dir), aber auch Formen wie LPL unser (d. h. unser Besitz) kommen noch vor. Ferner muss erwähnt werden dass nach FP zuweilen die selbstständigen Formen des persönlichen Pronomens als Genitiv vorkommen, so 兄.P. das Meinige (subst.) Mt. 25, 27 C, 兄.P. 清小: 山和 seine Leute (adj.) Joh. I 11 BC. Auch die mit FPT und FT gebildeten Formen werden bald substantivisch bald adjektivisch gebraucht, die ursprüngliche pluralische Bedeutung der Endung at ist ganz vergessen, so dass diese Formen auch zu singularischen Nominibus gesetzt werden, z. B. Luc. 10, 34 BC 'ኢዮ2:5 Pt sein Esel, ebenso 11, 21 BC 5 Pt: ቦታ sein Ort. Der Ausdruck des adjektivischen Possessivs durch & P., & PT, & T ist sehr gewöhnlich, auch zeichnen sich diese Bildungen durchaus nicht etwa durch grosse Nachdrücklichkeit vor den unmittelbar an das Nomen tretenden Suffixen aus. Vgl. § 139.

Sehr selten kommt in den Texten 77H-\(\Omega\), auch 7" Schatz mit Pronominalsuffixen zum Ausdruck eines selbstständigen Possessivums vor, so Joh. I 11 BC \(\Gamma\)-\(\Omega\): 77H\(\Omega\): \(\Omega\), er kam zu dem Seinen. Diese Ausdrucksweise scheint mehr amhar. zu sein, doch erwähnt auch L. dieselbe: guenzeveye le mien, guenzébka u. s. w. Auch \(\Omega\)-\(\Omega\)-\(\Omega\): Besitz mit Pronominalsuffixen lässt sich oft durch ein einfaches Pronomen possess. wiedergeben, doch steht hier wie auch bei \(\Omega\)3H-\(\Omega\) die Substantivität des Ausdrucks noch sehr im Vordergrund. Gleiche Anwendung haben im Arab. Such und Jowelcher letztere Ausdruck auch in das Tigrê zur selbstständigen Possessivbildung eingedrungen ist.

Das alte selbstständige Possessivum H.AP, H.AN u. s. w. ist nahezu veraltet; es kommt in unseren Texten noch vielleicht an 7—10 verschiedenen Stellen vor, am häufigsten noch in RF, und zwar lässt sich bis jetzt (wenigstens als Possessiv) nur die 1 P. s. belegen: HAP, HAP. Beispiele sind Joh. III 29 BC AHON: h7: HAP diese meine Freude, ebenso RF an dieser Stelle; Mt. 24, 5 R nno: HAP in meinem Namen; Joh. 14, 27 R APCHAP meine Liebe; Joh. 8, 43 F MCHAP meine Rede. Ausserdem hat sich diese Pronominalform noch erhalten in Verbindung mit der neugebildeten Präposition NHP ohne (= n: H: AP mit dem was nicht); doch ist sie hier schwer zu erkennen da sie in dieser Verbindung die possessive Bedeutung völlig aufgegeben und die reine persönliche angenommen hat, so nHPHAP, nHPHA ohne mich, ihn.

Als Demonstrativ finden sich folgende Formen:

8113

| Sing. | Plur.              | Sing.                        | Plur.                            |
|-------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
|       | አተ <b>ም</b><br>አተኝ | አ <b>ቲ</b> ው<br>አ <b>ቲ</b> ኣ | አቲ <i>ኦ</i> ጮ<br>አቲ <i>አ</i> ን   |
|       | ሕዞም<br>አዘኝ         |                              | አዚ <i>አ</i> ም<br>አዚ <i>አ</i> ን ነ |

Also eine Gruppe mit charakteristischem t-Laut, die andere mit charakteristischem s-Laut; andrerseits von beiden Gruppen je eine kürzere und je eine durch i verlängerte Form.

Von den kürzeren Formen der t-Gruppe gehen  $\lambda$  und  $\lambda$  direkt auf die äthiopischen Formen  $\lambda$  und  $\lambda$  und  $\lambda$  zurück, daher ist es auch gewiss nicht zufällig dass sich für dieselben nirgends  $\lambda$   $\lambda$  euch und  $\lambda$  belegen lässt, welche Formen jedenfalls vorhanden wären wenn om und an hier ebenso wie bei den übrigen Pluralformen dieses Pronomens neue Suffixbildungen wären. Ebenso geht  $\lambda$  direkt auf

O'AT zurück, 1 AT hingegen ist eine Neuhildung, welche sich nicht auf das alte LAT sondern auf das moderne AT stützt, 2 aus letzterem gebildet vermittelst der Suffixbildung durch welche auch die übrigen Formen dieses Pronomens Geschlecht und Zahl unterscheiden. Von den kürzeren Formen der s-Gruppe geht AH direkt auf das äthiop. Demonstrativ H zurück. Durch den Vorschlag eines & sist die Form vom Relativ unterschieden, welches aus dem äth. H abgeschwächt im Tha H lautet. Ob das Fem. AH auch auf das äth. H zurückgeht, oder ob es, so wie AT aus AT aus AH durch Suffixbildung entstanden ist muss hier unentschieden bleiben. 4 Der alte Plural AA hingegen ist gänzlich verschwunden und an Stelle desselben die Suffixbildung getreten.

Die längeren Formen mit i vor den Suffixen sind (zunächst die der t-Gruppe) auf das alte Femininum **Phrt** zurückzuführen, dessen demonstrative Bedeutung allein die Sprache bewahrte, während die femininale in Vergessenheit gerieth. Durch Anhängung der Personalsuffixe wurde Geschlecht und Zahl von diesem Stamme gebildet. Die entsprechenden längeren Formen der s-Gruppe haben sich vermuthlich erst ganz sekundär nach Analogie der t-Formen entwickelt. Der Stamm **H.** findet sich, jedoch nur selten, auch ohne Suffix, am häufigsten noch in der Verbindung  $\mathbf{n} \mathbf{p}$ 

<sup>1)</sup> Im Tigrê noch hotu, houtou **L-‡**, abgek. tu; vgl. auch Sapeto S. 499 im Batzé e Tigré **\*\tau**\*. Lef. kennt auch für das Tha noch das auslautende u: batu zemasçakhayo mangaddi auf dem Wege auf dem du gekommen bist, batu = einem in den Texten nicht vorkommenden **n**† für **n\tau**\*. Doch liegt es andrerseits grade bei Lef. nah bei **\tau**† an eine moderne Suffixbildung zu denken, da bei Lef. izou für **\tau**† (äth. **H**) eine solche auch für das Mask. der kürzeren Demonstrativform durchgeführte unzweifelhaft vorliegt.

<sup>2)</sup> Das Tigrê zoigt hier die Form heta (übrigens nur bei Merx S. 8) welche einem nicht vorkommenden äth. **Phy** entsprechen würde; dass heta dem Accus. **Phy** entspräche ist kaum anzunehmen. Sapeto hat hat heta (= **Phy**).

<sup>3)</sup> Wenn man nichtsdestoweniger auch Schreibungen ohne vorgeschlagenes hancht selten antrifft, wie Nhyt: Hinc. Luc. 24, 4 R, so sind diese nach § 75 ult. zu erklären. Ebenso Joh. 12, 27 BCR hancht von dieser Stunde; Joh. 4, 15 R hand: Tope von dieser Wasser für "n:h".

<sup>4)</sup> Ich vermuthe aber das Letztere weil Lef. auch für das Mask. eine Form mit Suffixbildung izou (大井) anführt welche der Sprache der Texte allerdings durchaus fremd ist.

derartig, so z. B. Mr. IV 26, 33 BC; ferner Mr. VI 3 C AHOLO. L. P. YI IV dieser nicht ein Zimmermann?, dagegen B AHO. Mt. 14, 35 C AH.: AR diese Stadt, dagegen B AHO. Ferner L. besi manggadi auf diesem Wege. Bk. ábsi here.

Das alte Relativ H findet sich im  $T^{n_a}$  stets zu H geschwächt und §114 kann in dieser Form auf alle Geschlechter und Zahlen bezogen werden. Es tritt proklitisch ohne Trennung in der Schrift zum folgenden Worte. Es hat sich aber auch noch die alte Pluralform  $\Lambda\Lambda^1$  erhalten, entweder so oder gewöhnlicher in der Gestalt  $\Lambda\Lambda$ ; auch diese Form kommt häufig proklitisch mit dem folgenden Wort zusammengeschrieben vor.

Die relative Bedeutung ist in zahlreichen Sprachen aus der demonstrativen entstanden. Auch das äth. Relativ H, tha H, war ursprünglich Demonstrativ. Im Tha werden bereits die Demonstrativa AH, AT, welche im Aeth. (H, OAT) noch ausschliesslich Demonstrativa sind, auch relativisch angewendet, jedoch wie es scheint nur erst in diesen beiden Formen des Sing. mask. — Ueber Stellung, Gebrauch u, s. w. der Relativa, Demonstrativa wie der übrigen Pronomina wird in der Syntax das Nähere gebracht werden.

<sup>1)</sup> Zu S. 24 Anm. bemerke ich hier berichtigend dass አΛ auch in C vorkommt, so Joh. 13, 1.

<sup>2)</sup> Vgl. § 67 ult. Diese Form kommt in BC ausser an den dort angeführten Stellen auch noch vor Mt. 11, 8.

Namen deines Vaters? Ferner Ainatome mène ibbâal wie werden ihre Quellen genannt?; naïziou rebatate seume mène ibbâal wie wird der Name dieser Flüsse genannt? Der Plural スペップ (R スペッツ): āth. スペープ findet sich Mt. 12, 48 スペップ: ストナー・アン・スナー・P Wer sind meine Brüder?

Das alte adjectivische Fragewort A.P. findet sich im Tha in dieser einfachen Form nicht mehr, sondern nur noch als A.P.7, A.P.7, A.P.7, A.P.7 und A.P.7. Das auslautende 7 kann nichts anderes sein als die sonst dem Tha unbekannte äthiopische Fragepartikel 4. durch welche sich auch schon im Aeth. bekanntlich A.P. häufig verstärkt. Und zwar liegt nur der Form A.P.7 der äth. Singular A.P. zu Grunde, den Formen A.P.7, A.P.7 hingegen der äthiop. weibliche Plural A.P.7 dessen auslautendes t geschwunden ist; die Formen A.P.7, A.P.7 sind noch weiter verkürzt. Die ursprüngliche Pluralbedeutung dieser Formen ist aber ganz geschwunden da sie sich auch mit singularischen Nominibus verbinden. Ohne dieses angehängte 7 findet sich A.P. nur noch in einigen alten Verbindungen mit Präpositionen welche für das Sprachgefühl schon zu einfachen Adverbien erstarrt sind, so A.P. wo?, A.P. wohin?, A.T.O.P. woher?, O.P. wie? eigentlich bei was?, zu was?, von was?, wie was? Ausserdem vielleicht in dem oben erwähnten P.7.1.

werden im Aeth. zu indefiniten durch Anhängung von - Y oder - Z, besonders in negativen Sätzen, erst selten in affirmativen. Im The hingegen können die entsprechenden Interrogative P, PIP an sich schon ohne irgend einen Zusatz auch in affirmativen Sätzen ganz gewöhnlich als Indefinita gelten z. B. Joh. 1, 46 BC PIP: RIP etwas Gutes; Mt. 8, 28 R NIII: HPINA P; KA Sirgend ein Starker. In negativen Sätzen kann die Negation des Indefinitums noch einmal besonders durch das vor dasselbe gesetzte (D.P. ausgedrückt werden wodurch dann zugleich eine Ver-

<sup>1)</sup> Es scheint aber doch als ob das auslautende âj dieses Wortes die Adjektivendung ist, besonders deshalb weil hier stets â, nie ă, geschrieben wird, während FOP, ATOP u. a. m. nur neben FOP, ATOP vorkommen. Ich bin zu dieser eigentlich sehr nahe liegenden Ansicht erst während des Druckes gekommen; wenn daher S. 82 Zeile 6 steht "obgleich die Etymologie also überall dieselbe ist" so kann dies was besonders in Hinblick auf FPP gesagt ist doch sehr bezweife.

stärkung der Negation erreicht wird, z. B. Mt. 17, 8 R PAZ: HCAP: O P: 夕子上:H.P太P山南 sie sahen gar nichts ausser Jesus, Mr. 1,44 B አድተኝፖር: ወደ: 30% sage zu Niemandem! Doch findet sich 0% in indefiniter Bedeutung hauptsächlich in R, etwas seltener in BC so Luc. 3, 14 አደተግፈው: 303: አደተብአሱ: 303 drängt niemanden thut niemandem übel! weitere Beispiele Marc. 9, 30; Joh. 8, 15. 10. 33; BC gebrauchen für das persönliche Indefinitum vielmehr häufiger 570, auch 69 ንው geschrieben z. B. Mt. 12, 29 **ነገብ P: Pንአለ: 93**ም: ው**አታው** wie kann jemand kommen? weiter Mt. 8, 28 ክባብ: HPን አል: 93%: ምንላፋ so dass keiner vorbeigehen konnte; Mt. 17, 8 ማንም: አደረአዩ 7 sie sahen Niemanden. In R ist 77 weniger häufig, so Mt. 17, 9. Dieses 930, 030 scheint mehr amharisch zu sein, sein Ursprung in der Doppelung von 97,07 gesucht werden zu müssen, also eigentlich 9393 quisquis. Es findet sich auch ein entsprechendes sächliches Indefinitum 770: diese ebenfalls mehr amh. Form ist aber selten, so Mr. 7, 12 BC APT7P&A7: P70C ihr lasst ihn nichts thun, R hat hier 771.

Ein gewisser wie ath. 77.

### II. Das Nomen.

## 1. Nominalbildung.

Die Nominalbildung ist im The wesentlich dieselbe wie im Aethiopischen. §117 Der hauptsächlichste Unterschied von der alten Sprache liegt darin dass manche Formen seltener geworden oder auch ganz in Vergessenheit gerathen sind, während andere grössere Ausdehnung mit gleichzeitiger Bedeutungserweiterung erhalten haben. Wir werden uns daher bei der § 119 ff. folgenden Uebersicht der hauptsächlichsten Nominalformen meistens ziemlich kurz fassen können. Es lassen sich allerdings wohl zu jeder Nominalform eine grössere oder geringere Anzahl von Veränderungen anmerken welche aber nicht formal sondern rein lautliche Erscheinungen sind; viele derartige Fälle

sind veranlasst durch den Eintritt eines e für ath. a wie wenn z. B. aus ath. 4中P Willen im Tna vorherrschend 4中P geworden ist; andere Fälle sind z. B. wenn sich die ath. Wörter 324 Kind, 39P. Besitz, OAP Sohn im Tha zu 20,5P, OP abgeschliffen haben, oder wenn aus äth. Nächster nach Anhängung der Endung âP und Verkürzung des î zu ĕ 18.P geworden ist, einer Form 20C von einer Wrzl. 08P gleichend. Die Analogie der schon vorhandenen ähnlich klingenden Formen mag bei solchen lautlichen Veränderungen wohl mitwirkend und befördernd gewesen sein, immerhin steht dieses Moment aber erst in zweiter Linie, sicher wenigstens in der ungeheuren Mehrzahl der vorkommenden Fälle; manchmal scheint es allerdings als ob eine Erscheinung die wir zuerst als rein lautlich aufzufassen geneigt sind, doch ursprünglich von einem formalen Streben ausgegangen ist, so besonders wenn Nomina kürzester Wurzel oder Bildung im Tña Formen annehmen die wie von dreiradikaligen Wrzln regelmässig gebildet aussehen, wenn z. B. aus AP Hand AP, aus Pn Brust M -Ω wird wie eine Form ?-ΩC von Wrzln &PB, ΩΦΩ. Und auch in anderen Abschnitten der Formenlehre sehen wir die Möglichkeit, Erscheinungen die wir als lautlich aufgefasst haben, auch als formal zu erklären, ohne dass sich mehr mit Sicherheit erkennen lässt welcher Faktor hier allein resp. vorzüglich gewirkt hat. - Es schien indess nicht gerathen in der folgenden Aufführung der Nominalformen von Erwähnung derartiger lautlicher Veränderungen gänzlich Abstand zu nehmen, ebensowenig aber konnte eine vollständige Aufzählung der so vorkommenden Abweichungen von der äth. Bildung gegeben werden, da eine solche nichts weiter wäre als die Anordnung eines grossen Theils des in der Lautlehre erwähnten Materials unter andere Gesichtspunkte. Vorher erfordert aber noch ein anderer die Nominalbildung nah angehender obwohl nicht integrirender Punkt Erörterung, nämlich

Das nachlautende î. Das Wesentlichste hierüber ist bereits DMZ XXIII 463 f. auseinandergesetzt. Der Bindelaut î nämlich welcher im Aeth. besonders bei pluralischen Nominibus vor Suffixen auftritt, hat sich im T<sup>na</sup> und im Dialekt von Harar (während ich im Tigrê und Amh. 1 keine Spur desselben entdecken kann) von diesem Gebrauch ausgehend aus lautlichen oder vielmehr euphonischen Gründen auch dann sehr oft gehalten wenn das plu-

<sup>1)</sup> Bei Scholz, Reise in die Gegend zwischen Alexandrien und Parätonium u. s. w. S. 116 f. ein Glossar von der "Semien-Sprache" also ganz nördliches Amharisch; darunter die tigrifiisirenden Formen ikri Fuse und medri Erde.



ralische Nomen in der Isolirung ohne Suffixe steht. Aus der Beschaffenheit derienigen Pluralformen bei denen sich dieses i gehalten hat, denen sich in der Folge auch ähnlich gebaute singularische Nominalformen anschlossen, lässt sich deutlich dieses euphonische Streben erkennen. Nämlich nur diejenigen Pluralformen werden hiervon betroffen welche auf eine doppelt consonantisch geschlossene und (bei zweisilbigen Wörtern bestimmt, bei mehrsilbigen wahrscheinlich) zugleich betonte Silbe ausgehen, indem das nicht zu verkennende Streben vorlag diesem schweren consonantischen Auslaut einen vokalischen Nachhall zu geben. Es sind dies die auf das weibliche t ausgehenden Pluralformen A7-ACT, 7ACT, ~7-ACT 7ALCT; bei ihnen ist also im Tna in der Isolirung fast immer der Bindelaut i beibehalten, also ΛΟC Treunde, ΛΟΧΟ Treunde, ΛΟΧΟ Knochen; ΦΛΛ Trischer, ጸ ሰፋቲ Schriftgelehrte; ውላኤ ክቲ Engel, ክደውንቲ Kleider; ጎረ ባብቲ Nachbarn, አረጋንቲ Greise u. s. w. Dagegen haben die auf ut ût (für eOrt, ePt) ausgehenden Formen der Bildung のつつ(す das nachlautende  $\hat{i}$  nicht beibehalten, da hier keine doppelt consonantisch geschlossene Endsilbe vorliegt, daher አሬሚት Thiere, ሰባኢት Menschen, nicht አሬዊቲ, ሰባኡቲ.¹ Aus dem gleichen Grunde findet sich das nachlautende  $\hat{i}$  im  $T^{\tilde{n}a}$  nicht beibehalten bei den äusseren Endungen  $\hat{a}n$   $\hat{a}t$  sowie bei anderen gebrochenen Pluralformen bei denen es im Aeth. vor Suffixen ebenfalls auftritt, nur aus dem Dialekt von Hauasa, welcher, wie wir weiter sehen werden, trotz seiner grössten Annäherung an das Amharische, in der Anwendung des nachlautenden î überhaupt am weitesten geht, bringt S. die Form mägénnessíh von dem Plural 977H (sing. 977H) Leichenkleid. Dagegen hat sich von dem Gebrauch bei den erwähnten Pluralbildungen ausgehend das nachlautende î auch an viele singularische Nomina mit ähnlichem Auslaut gehängt, während es im Aeth. im Allgemeinen bei singularischen Wörtern vor Suffixen nicht auftritt. 2 Zunächst gehören hierhin sämmtliche

<sup>1)</sup> Dagegen gilt bei einem Diphtong der letzte Faktor häufig noch als Consonant, man findet hill Lügner aber auch schon nicht selten hill Tit, dagegen ausschliesslich hill. Stots n.P.P. Häuser. Bei den singularischen Wörtern werden wir zahlreichere hierhin gehörige Beispiele kennen lernen. Auch bei der unechten äusseren Pluralbildung auf ôt findet sich nie das nachlautende î.

<sup>2)</sup> Eine ähnliche Erscheinung ist das sogen metrische im Neupersischen welches sich nach Analogie solcher Formen in denen es durch ältere Bildungen begründet ist auch da eingedrängt hat wo dies nicht der Fall ist; vgl. Nöldeke in Kuhn und Schleicher, Beiträge II.

Nominalformen mit unmittelbar angeschlossenem weiblichen \*, also &AP ቲ die gute, በርክቲ die gesegnete, aber ዋሬት Besitz, ሕዒት Braut, HOT Ehebruch da hier wieder nur eine einfach consonantisch geschlossene Endsilbe vorliegt; ferner U-At Gabe, 4-At Schwester, ADAT Tag, ካዘቀቲ Brunnen, ውቅሠፈቲ Plage, ትድሕርቲ Lehre, ሰበ Pt Weib, 338 Pt Hols, und an letztere Formen sich anschliessend ለድቲ Nacht (aus ሌሊት). Auch stets ተወልደ Geschlecht für ተወል Prt; wie dieses Wort im Tia gesprochen wird, ob tewledti (tuledti) oder teweldi weiss ich nicht anzugeben (vgl. Dillm. Gr. S. 188, Anm. 4). Ferner hat die sehr zahlreich vertretene Form 2-AC und 2-AC das nachlautende i angenommen, und zwar mit grosser Regelmässigkeit wenn sie von Wurzeln gebildet ist, deren zwei letzte Radikale stark sind, so DC Gold, DC 1 Mond, PL Erde, THO Volk u. s. w., selbst wenn der zweite Radikal ein u-haltiger Gaumenlaut ist, wie Bk. tságuri, S. szágguríh Haar = 8 7-4, 10 11-16 Wo also die Bedingung des doppelt consonantischen Auslauts nicht vorhanden ist. Es kann überhaupt trotz des Antritts des î bei der Form 7-NC, 7-NC zwischen dem zweiten und dritten Radikal ein Hülfslaut gesprochen werden, so Bk. átsemi Knochen = URO, éggeri Fuss = λ7 $\angle$ , kóssili Wunde = ΦτΛΛ u. a. m. Bei S. zeigt sich dieser Hülfslaut manchmal stark genug um auf das nachlautende î den Nébenaccent fallen zu lassen, so lübbessih Kleid, émmenih Stein, (vgl. auch szággurih); immerhin aber wird der Hülfslaut nicht mit der Häufigkeit und besonders nicht mit der bestimmten Artikulation auftreten wie in den Dialekten die das nachlautende î nicht kennen, so das Tigrê. Wenn Munzinger in seinem Lexikon auch 'egr, atsm, 'ozn, tsiffr u. s. w. schreibt, so zeigen doch die Schreibungen bei L.: iguer, ezène, tsefour, Merx: iggir, assem addim und ezum, ezin, soffar zur Genüge dass M.'s Aussprache gezwungen und unnatürlich der Schreibung folgt. Dieser Hülfslaut wird am entsprechenden Platze gewiss auch bei den übrigen doppelt consonantisch geschlossenen Formen die das nachlautende i annehmen eintreten können, doch liegen keine Beispiele vor. Auch bei der von Wrzln med. j mit Beibehaltung des j gebildeten Form 2-AC tritt das nachl. î mit grosser Regelmässigkeit auf, so OP, OP, AP, 12. Dasselbe gilt von der seltener vorkommenden entsprechenden Bildung med. w, so ФФХ Ernte, ДФЙ Heilung. Ueber die Formen welche das ăw ăj zu ô â resp. ê contrahiren, s. unten. Bei den bisher erwähnten Nominalgebilden ist der Antritt des nachl. i so durchaus vorherr-

schend dass in den Texten derartige Formen in der Isolirung stehend ohne idoch unwillkürlich auffallen, z. B. Luc. 10, 24 R 47407; Joh. 10, 34 BCR አማልክት; Joh. 12, 13 BCR በቀልት; Mt. 5, 8 BC ዕርቅ; ferner ሰደሩ Mt. 10, 34 BC; RPZ Luc. 10, 14 BCR (dag. RPZJoh. 5, 24. 29 BCR); RN Z:HPT Oelberg hingegen kann man als starren aus dem Aeth. herübergenommenen Eigennamen nicht wohl hierhin ziehen, auch bei Wörtern wie አማልክት und ደቡን lag es in Folge ihrer theologischen Bedeutung nah archaistisch zu verfahren. Häufiger sind bei Bk. die nakten Formen, so khramt Winter, midr Erde, sahr Gras, wark Gold, neben leiti Nacht auch leit, neben äini Auge Quelle auch ain. Wenn aber Bk. auch die Form tzalát Feinde = 8177 anführt, so kann man hierin wegen der besonderen Natur des Auslauts keine Ausnahme von der allgemeinen Regel erblicken; hingegen hat derselbe Auslaut nicht gehindert dass aus äth. 🙉 🔭 hundert stets in den Texten und auch in sämmtlichen Glossaren Pht, Aht geworden ist. Ebensowenig ist es eine Ausnahme von der allgemeinen Regel wenn Bk. das schon oben erwähnte 338 Pt Hols durch antset wiedergiebt, ebenso S. dasselbe Wort einmal durch inget, ein anderes Mal durch inkjeitih da in den beiden ersteren Formen das ursprüngliche ä.P. schon zu einfachem e verkürzt ist.

Wenn das auf nachlautendes î ausgehende Nomen aber als Nominativ zu einem unmittelbar angeschlossenen Genitiv steht, so verkürzt sich das i meistens zu ĕ und wird durch das sechste Vokalzeichen ausgedrückt; äusserlich sieht das Wort daher aus als ob es consonantisch auslautete. Seltener hat sich in diesem Fall das nachlautende i unverkürzt erhalten, z. B. Mr. 1, 17 BC ФАЛТ: ПП Menschenfischer, dagegen R "T:ПП; Luc. 4. 14 BC 4.PA: 07/Ah Kraft des Geistes wogegen R 4.PA: 0"; Marc. 1, 28 R AR: 711 die Städte Galiläas. Bei S. umphi lesty Vogel der Nacht (Fledermaus). Weniger häufig findet die Verkürzung des nachlautenden i statt wenn das betreffende Nomen zu dem unmittelbar folgenden nur in appositionellem Verhältniss steht; die Beibehaltung des langen Lauts ist hier das gewöhnliche. In diesen beiden Fällen kann aber auch jedes auslautende Bildungs-î des Nomens verkürzt werden, so ΦΤΛ: Λ-Ω Joh. 8, 44 BC für "A:nn (vgl. § 30); dagegen bleibt vor consonantisch anlautenden Pronominalsuffixen ein Bildungs-i des Nomens meines Wissens in der Schrift wenigstens stets unverkürzt (während es sich vor allen andern enklitischen Zusätzen auch verkürzen kann) z.B. Ahhhhhh

Digit 120 by Google

Mt. 23, 8. 10 BC; RALTO, RALTO ever Feind Luc. 9, 50 R bez. BC. Im völligen Gegensatz hierzu verkürzt sich das nachlautende î stets zu & und wird dem entsprechend auch in der Schrift stets durch das sechste Vokalzeichen ausgedrückt beim Antritt von consonantisch anlautenden Pronominal suffixen, also no PTD dein Weib, 077 WTD dein Reich. nie ሰቢድቲካ, ማንገሥቲካ; vgl. hierzu S. 98 Anm. 4. Beim Antritt anderer enklitischer Wörtchen verkürzt sich das nachlautende i zwar nicht mit derselben Beständigkeit aber doch wenigstens gewöhnlich zu ĕ, so አድውን (von አዴ) und die Stadt, አድስ die Stadt aber, dagegen z. B. Luc. 10, 34 R Mh 93 und Oel. Dasselbe ist der Fall bei dem zur Bildung gehörigen auslautenden i. Beim Antritt vokalisch anlautender Pronominalsuffixe fallt das nachlautende i ganz ab und unterscheidet sich auch somit im Sprachbewusstsein ganz deutlich von dem in der Bildung begriffenen auslautenden i des Nomens welches vor vokalisch anlautenden Pronominalsuffixen beibehalten wird, so AR seine Stadt von AR mit nachlautendem i. aber ተካለሉ sein Gärtner von ተካለ mit Bildungs-i, ebenso ከዝባይ nicht etwa hH-nP., mein Volk von hHn mit nachlautendem i. Dasselbe Verhältniss findet statt beim Antritt der äusseren Pluralendung åt (gewiss auch ân wenn dies sich vielleicht bei solchen Nominibus belegen liesse), also ADATT Tage von ADAT, aber ACPT Barmhersige von Ohl. Nur in wenigen Fällen von denen weiter S. 174 die Rede sein wird scheint ein i der Analogie des andern gefolgt zu sein.

Es sind jetzt noch einige Nominalformen anzuführen bei denen das nachlautende i nicht mit ganz derselben Regelmässigkeit auftritt. Zuerst erwähnen wir hier nochmals die Form PAC für den besonderen Fall dass sie von Wrzln med. w oder j gebildet das äw äj zu ô å bez. ê contrahirt. Ich glaube dass diese letzteren Bildungen (mit ê), welche übrigens auch nur selten sind, in den Texten nie mit nachlautendem i vorkommen, immer nur nur haus, an Wein, dagegen hat S. öfters bêty, beêty, und für äth. Sor Sals welches in den Texten zu Mo, im geworden ist kiówih. Bk. hat einmal bieti in ambiéti Hausfrau (Mutter des Hauses), ein anderes Mal dasselbe Wort ambiet, desgleichen gorebiet Nachbar, baalbiet Hausherr und einfach biet; ferner chao Sals. Von den Formen mit mittlerem ô kommt beständig mit nachlautendem i vor Ara heut — äth. Pro, Bk. lómi, S. lomih. Alle anderen Wörter dieser Klasse z. B. Wald, Vat Vogel, Tod kommen in den Texten wohl ausnahmslos ohne den Nachlaut vor,

ebenso bei Bk., dagegen weisen mehrere Beispiele bei S. das nachlautende 3 auf, so szôhhy Dorn = \Phi, kóky Pflaumen - Ph, auch phôszy Arsnei was in den Texten noch &Orn ist. Ebenso S. umphy Vogel - 04., dagegen Bk. aof, doch ist hier bei S. durch Einschiebung des Nasal ein doppelt consonantischer Auslaut entstanden welcher an sich den Nachlaut erklärlich macht. Von den Formen mit mittlerem å kommt mit dem Nachlaut vor DO Jahr, ferner O.R. 太兄 L. addi Stadt unklarer Herkunft aber wenigstens äusserlich dieser Form gleichend, ebenso 39 Bruder, Bk. hhawi, S. hauweh ebenfalls dieser Form nur äusserlich gleichend obwohl ganz anderer Herkunft, doch kommt 40 auch sehr oft ohne den Nachlaut vor; andere hingegen wie das so häufig vorkommende PA Wort, AP Wolle nehmen das nachlautende î nie an. Die Form InC von med j ist in Min Rauch (Mt. 12, 20 R) S. tíss, Bk. tíes (aber auch tíkki, Druckfehler für tíssi?) ohne Nachlaut vertreten. Diejenigen Bildungen der Form 7-NC, 7-NC welche von Wrzln med. gem. gebildet sind und die welche diesen Bildungen äusserlich gleichen (d. h. sämmtliche Nomina kürzester Bildung und solche welche durch lautliche Abschleifung auf zwei Radikale reducirt sind) lassen sich vielfach in beiderlei Gestalt belegen, z.B. in den Texten 🖍 🗲 Mund, Bk. ebenso af, S. aphi; PP Blut, in den Texten immer ohne Nachlaut, ebenso Bk. dam, wird von S. in beiden Gestalten dami und demm angeführt; Bk. hat beide Formen bei gats, giétsi, in den Texten wohl nur 28 Gesicht; für äth. **Τ-Ω** weibliche Brust, bei Is. **Ω-Ω**, hat S. tub und szúbbi. In den Texten kommen durchaus vorherrschend, wenn nicht gar stets, mit nachlautendem i vor An. Brust Hers, Bk. libbi, S. libby; M. Zahn, Bk. sinni; O.L. Sohn, Bk. wodde, S. wuddy; W Sack; auch P Kinder; gewöhnlich auch h2 Gesets; immer ப்பி Mensch ohne Nachlaut. Das arab. Lehnwort 🛒 Land tritt als  $\bigcap \mathcal{L}$  auf.

Ferner ist zu erwähnen die Form  $\mathcal{O}$  C bei welcher nicht selten das nachlautende  $\hat{\imath}$  auftritt; es kommen in den Texten so vor  $\mathcal{O}$  R. Weg, S. mengéddy, L. manqgadi, dagegen Bk. mángad;  $\mathcal{O}$  And Stuhl dagegen S. mámber ebenso Bk. wámbar;  $\mathcal{O}$  And Geist,  $\mathcal{O}$  Werk; weiter  $\mathcal{O}$  L. Peitsche,  $\mathcal{O}$  Th. Trinkgefäss,  $\mathcal{O}$  And Buch (Luc. 1, 63 R),

<sup>1)</sup> Vgl. S. 16 Anm. Vielleicht wirklich von Wrzl. UM. Palso eigentl. Krois, Umkrois, Gebiet.

ውብአስ unebene Gegend (Luc. 3, 5 R); doch kommen diese selben Wörter zum Theil auch in den Texten mehr oder weniger häufig auch ohne Nachlaut vor, besonders 231 als theologisch-archaistischer Ausdruck vorwiegend ohne i. während wieder in 577. die Form mit Nachlaut durchaus vorwiegt. Bei S. ausserdem noch moklabih Angel - ΦΛ-Ω Mr. 1, 18 R; méshephátty Wurfnets = Ohap; von mehrlautiger Wrzl. metémphassik Nasenlöcher. Dass bei dieser Nominalform das nachlautende i angetreten ist, lässt sich vielleicht aus der Uebereinstimmung erklären welche die Nominalform in dieser verlängerten Gestalt mit der bekannten Participialform hat, deren auslautendes a aber nicht unser nachlautendes sondern ein in der Bildung begriffenes adjektivisches ist. In der That scheinen einige Schwankungen in der Behandlung dieser beiden verschiedenartigen ausl. i bei der Form ማበር vorzukommen. Schon S. 146 oben haben wir die Form ውድሚያ mein Retter Luc. 1, 47 BC bemerkt für P-33P, wie R richtig hat. Diese Form liesse sich nun allerdings auch erklären als meine Rettung von dem amh. Infinitiv causat. P.33, AP.33 ausgehend (welche Form P. 37 wirklich Luc. 2, 11 C vorkommt, wo BR das einfache Partic. P.73 haben). Ferner haben wir a. a. O. angeführt ው አንውፋዊ von ው አንውፈ in welcher Form das auslautende î vor dem Suffix beibehalten ist weshalb wir sie als Partic. auffassten und übersetzten einer der mir Anstoss erregt, es scheint mir aber zweiselhast zu sein ob nicht vielmehr ФХЗФА. eine Substantivform  $\sim$ 70C ist deren nachlautendes i als Bildungs-i aufgefasst ist. Auch in のよい neine Scheuer von のよい ist das auslautende î möglicherweise ein als Bildungs-î behandeltes nachlautendes. Formen kommen zu selten vor um über den Ursprung ihres i definitiv zu entscheiden. Dieselbe falsche Analogie war möglicherweise mit im Spiel-beim Abfall des zur Bildung gehörigen auslautenden i von dem Worte MA Ziege, pl. Ann, welches jetzt im Tha (DA, And lautet; man hielt das auslautende i vielleicht für ein nachlautendes und liess es fort da bei Formen wie Π.Δ. ΑΠΔ kein Grund zur Annahme eines solchen vorlag; vergl. § 15 und 31. Doch ist dieses Beispiel nicht sicherer als die vorigen.

§118 Ganz zerstreut findet sich ferner das nachlautende i bei Nominibus der Form 2nC, so hu (Is.) Stroh, Bk. háser, auch in den Texten mir nur fu bekannt (Mt. 7, 3. 4 R; Luc. 6, 41. 42 R); ferner fi (Is.) Linsen. In den Texten sind Beispiele des nachlautenden i bei dieser Form nur höchst selten, so 2RA Luc. 16, 26 C dagegen BR nur 2RA Abgrund; U2 Luc.

9, 56 B Stadt; YUL, YUL Kupfer Bk. nahási, S. nahássy (ath. 写面的). Bei Bk. kenne ich sonst auch kein weiteres Beispiel, dagegen ist wieder bei S. dieser Fall ausserordentlich häufig, so arrar und arrarih Zinn, Blei = ULC, choszallih = amh. ΜπΛ Kohle, gobessih Jüngling = T M (Bk. góbaz), pharrássy Pferd = 41h (Bk. fáras), bérreddúh Schnee = 11P (vgl. auch § 29), hammedih Staub = hP, gammedih Strick = amh. 70 P, ebenso in dem dieser Bildung äusgerlich ähnlichen arab. Lehnwort ámmetih Tante Ebenso S. bei derselben Bildung von mehrlautigen Wrzln, so neben tarrékkas auch trékkasih Ferse = amh. TLNH, kókabíh Stern= Υ΄ΤΛ (äth. Υ΄ΛΛ, Bk. kóhhab). Bei dieser Form 7ΩC mag sich das nachlautende î bei S. zunächst festgesetzt haben wegen der lautlichen Aehnlichkeit mit der Form 2-11, wie sich denn auch in den Texten manche Worte in beiderlei Schreibung belegen lassen, so neben 7 n'H Jüngling auch 7.1 (Mr. 16, 5 BC). Bei S. findet sich ferner das nachlautende î zuweilen bei der Form MC, so kammály Laus = äth. ΦΑΛ, kuszáde Hals = ንሀይ , neffássih und neffássy Wind Athem = 34ስ (äth. 34ስ: selten in den Texten 34.11); in den Texten sehr selten ф 411 (Joh. 13, 26. 27 C) Brocken neben viel häufigerem ቍፌስ, ቍፌሽ. Bei S. ferner dieser Bildung äusserlich ähnlich tohány Wanze = amh. 477 (Bk. tukhán), selmáty Dunkelheit (Bk. tsélmat) = 8097 (äth. 80°7), mintaphy Teppich = \$734.

Bei der Form ? \( \hat{\mathcal{L}} \) findet sich in den Texten zuweilen das nachlautende \( \hat{\epsilon} \) wenn der letzte Radikal \( j \) ist z. B. \( \frac{\mathcal{L}}{\mathcal{R}} \) \( Prophet \), \( \mathcal{D}\_{\mathcal{R}} \) \( P\_{\mathcal{R}} \) \(

Die alten Nomina kürzester Wurzel oder kürzester Bildung sind zum §119 grossen Theil schon im Aeth. stark von dem Streben ergriffen sich dem allgemeinen Gesetz der Triliteralität zu conformiren oder vielleicht wieder zu conformiren, wie dies theils aus ihren Pluralformen theils aus daneben beste-

henden vor Suffixen gebräuchlichen Singularformen hervorgeht. Im Tis zeigt sich dieses Streben noch weiter. Einige dieser Wörter nämlich existiren nur noch in den verlängerten Formen, so ist die Form An Vater aufgegeben und existirt blos noch 🔥 aus der äthiop. vor Suffixen erscheinenden Form 🔥 entstanden. Nur noch als theologischer Terminus kommt An vor. Ebenso hat sich das ath. 30 Mutter, obwohl im Aeth. hiervon keine Form 30 (ausser als Vokativ) existirt, ohne Zweifel stark durch die begriffliche Ver-umgebildet. Nur XIP meine Mutter neben XIP weist noch auf die alte Form  $\lambda 7 - \lambda 9$ ; auch die Zusammensetzung ambiet Bk. Hausfrau weist noch die alte Form auf. Das äth. A Schwäher lässt sich in den Texten nur Joh. 18, 13 BCR in der mit einem Suffix verbundenen Form belegen, Isenb. führt es aber auch in der Isolirung als those an. Dagegen existirt von AC Mund nur diese Form; die im Aeth. vor Suffixen sich findenden längeren Formen & , & sind ganz aufgegeben, daher z. B. Mt. 5, 2 BR なん sein M. nicht なんな (C verdruckt なな). Das athiop. 太子 Hand welches im Aeth. vor Suffixen die verlängerte Form AR zeigt hat diese letztere Form ebenfalls aufgegeben, ist dagegen dem Streben nach Verlängerung dadurch nachgekommen dass es seinen Vokal e zu i verlängert hat: አ. P., Bk. id, Sa. eed, wie eine Form ንብር von einer dreiradikaligen Wrzl. አPR. Auch ምብ weibliche Brust nimmt den bestimmten Vokal u an: Π--Ω, S. tub szúbbi. Von den sonstigen im Aeth. vorkommenden so gebildeten Nominibus kommen im The unverändert vor ho Name. Or such Baum, Re Blut, 78 Gesicht welches letztere aber dialektisch auch eine verlängerte Form giétsi (287) aufweist; vgl. § 15 ult. Ungebräuchlich geworden ist 中 Mann dafür 山小人P.

Nomina von dreiradikaligen Wurzeln ohne äussere Vermehrung. 1) Einfachste Bildung d. i. nur der erste Radikal hat einen und zwar kurzen Vokal, nämlich ä oder ë. Diese Bildung ist wie im Aeth. überaus häufig und bildet sich von den verschiedenartigen Wurzeln auf dieselbe Weise wie im Aeth. Der unterschiedslose Gebrauch beider Bildungen der schon im Aeth. nicht grade selten ist hat im Tha noch zugenommen da ja für ersten Vokal überhaupt häufig der sechste eintritt, so APA und APA Aussats, NAR und APA Bauch. Für äth. AOA Tafel Luc. 1, 63 BC AA (amh. ATA). Für äth. ACO Bruder zeigt sich in FO noch die Bildung mit ä

dem Amh. aufgenommen und durch Anhängung des nachlautenden i tigriñisirt ist NAY verstündig z.B. Mt. 24, 45 BCR, amh. NAU, NAM was wir deshalb erwähnen weil diese Form sonst nicht zur Bildung von Adjektiven dient; auch im Amh. dürste der Form ein urspr. NAM zu Grunde liegen.

Die entsprechenden Femininalformen sind 2-124 und 2-124; die letztere ist wie im Aeth. bedeutend häufiger als die andere. Sie drückt gewöhnlich den Verbalbegriff ihrer Wrzl. als starres Nomen aus, während die erstere mehr zur Bezeichnung realer Gegenstände gebraucht wird, so 24ተ Paradies, ሰዋተ Galle, በአተ (gew. ብዓተ geschrieben) Höhle. PZT Saum Gränze; dagegen auch 名介T Gebet, 由以下(ziemlich veraltet) Freude, Cot Jahr u. a. Für äth. h (Pt Vergebung Luc. 1, 77; 3, 3 BC n(Pt. Von Wrzln. pr. w findet sich bei der Form ?n2t in Abweichung vom Aeth. die starke Bildung auch bei PAPT neben AP ት Geburt; ferner mit der Endung at ዕለት Tag. P-37ት plötzlich für Por, sonst von pr. w auch mit unmittelbar angeschlossenem t Chr Erbschaft; neben U-At Gabe Geschenk kommt auch das reguläre im Aeth. nicht vorhandene Unt vor, so Luc. 11, 13 CR. Von med. w wollen wir anführen IF T Bewegung, aber auch ОФФТ Luc. 1, 77 BC amharisirend für U- T Erkenntniss, in der Aussprache aber gewiss mit diesem gleich. Wenn sich für äth. Pht Abend vorwiegend Pht findet, so ist dies ein rein lautlicher Vorgang, nicht etwa eine besondere Bildungsweise welche man mit hat Lüge für hat, hadt vergleichen könnte. Uebrigens findet sich Luc. 18, 20 R wirklich die Form hot: wenn dies nicht bloss Schreibfehler ist, so liegt hier ein Zurückgehen auf die normale im Aeth, bei diesem Wort ungebräuchliche Form vor. Von den Wrzln tert. w und j hat die vokalische auf ôt êt statt auf wat jat auslautende Bildung etwas weiter um sich gegriffen als im Aeth.; vgl. § 54; ferneres Beispiel To Hunger von Mo welche Wrzl. im Aeth. nicht vorkommt, ferner አቤት Luc. 1, 36 R für ዕቤት, ዕብቦት vorgerücktes Alter ebenfalls im Aeth. nicht belegt von UNB gross sein.

Mit eng angeschlossenem t kommen diese beiden Formen im Aeth. wie im The sehr selten vor; am häufigsten wie schon erwähnt bei der kürzeren Bildung von Wrzln. pr. w. Wenn von einem natürlichen Maskulinum der Form 7- $\Omega$  im Aeth. ein natürliches Femininum gebildet werden soll so wird das

weibl. t unmittelbar angeschlossen i so  $\lambda$  PT Esclin,  $\Omega$  To tweibliches Schaf,  $\lambda$  In Weib von  $\lambda$  P7,  $\Omega$  To,  $\lambda$  In. Dergleichen Formen müssen im Tha natürlich das nachlautende  $\hat{i}$  annehmen, auch wird sich nach dem zweiten Radikal meist wenigstens ein sehr vernehmlicher Hülfsvokal festsetzen müssen. Es lässt sich im Tha belegen  $\lambda$  In Weib (etwas veraltet) und von JOP Bruder neu gebildet JOT Schwester für JOT. Weitere Beispiele der Form  $\lambda$  CT kann ich im Tha nicht belegen; äth. JUT Thür scheint ganz ungebräuchlich geworden zu sein, dafür immer P2. Die Form  $\lambda$  CT, äusserlich zusammenfallend mit dem Fem. von  $\lambda$  CT, lässt sich belegen in HOT Hurerei.

2) Bildungen mit zwei kurzen Vokalen nach den beiden ersten Radikalen. Hierhin gehört A) die Form 2nC. Sie ist nicht häufiger als im Aeth.; die Bedeutung ist ebenfalls dieselbe. Beispiele 2nC Weisheit, 4. Leth. Für äth. 2nC Dichtigkeit dann aber überhaupt Grösse steht 2nC. Von Stämmen med. gutt. muss im Aeth. nach den herrschenden Lautgesetzen hier die Form 2nC eintreten. Da im nC das betreffende Lautgesetz ausser Kraft tritt so würde hier gewiss die normale Bildung bleiben, doch liegen leider keine Beispiele vor; oder aber auch die andere mögliche Veränderung, nämlich nC der ersten Silbe könnte eintreten. Dagegen ist B) die Form nC wie im Aeth. ausserordentlich häufig; zu dieser gehört auch nC (für nC) Gewalt Unrecht, auch amharisch, im Aeth. aber ungebräuchlich, auch im nC0 auch nC1. 35 R).

Es gehören zu diesen Formen die Feminina A) ?Λ(t z. B. ) Δ(\*)

† Winter, † Δ(t Ruhe. B) ?Λ(t und etwas seltener ?Λ(Δ);
z. B. ΗΦ† Brunnen, ΗΛΦ† Is. (für ΗΛΦ†) Blutigel, ΛΦΛ†
(Joh. 12, 13 BCR) Palme; Λ(Δ) \*\* Segen, Φ(Δ) \*\* Papier.

<sup>1)</sup> Ueberhaupt kommt die eng angeschlossene Endung t vorzugsweise beim natürlichen Femininum und bei realen Dingen vor, die Endung  $\breve{u}t$  hingegen bei Abstrakten.

3) Bildungen mit kurzem Vokal nach dem ersten, langem 1 nach dem sweiten nicht verdoppelten Radikal. A) Die Form IIC. Sie wird wie im Aeth. selten zur Bildung von Adjectiven benutzt, so hPO lebendig, A ሬስስ nackt, ጭሬ wofür häufig die verkürzte amh. Form ጭሬ roh, ursprünglich, unverfälscht. Viel häufiger werden Substantiva durch dieselbe bezeichnet, so ЯРЗ Kleid, ФУТ Gürtel, ТАП Schlaf, ЯШР Hals, 874 Schatten (Mt. 4, 16 BC) u. s. w. Wahrscheinlich gehört hierhin auch ΦΑ Gefäss Korb, mit Abwerfung eines ausl. w wie häufig, für ΦΑΦ von derselben Wrzl. von der im Aeth. 今年十.2 Hieran schliesst sich zunächst B) die Form 200, nur bei wenigen Substantiven vorkommend, nämlich Phi Brocken auch Phi, Phi, ebenso Phi, Phi und Phi Lappen. Die Bedeutung dieser Form entspricht ganz der entsprechenden arab. Form sie bezeichnet nämlich ein unselbstständiges Stück eines Ganzen. Bei den drei Wörtern welche Dillm. S. 179 $\beta$  aus dem Aeth. von dieser Form anführt ist diese Bedeutung nicht wahrzunehmen. — Von den Nominibus C) der Form 290 haben mehrere das ä der ersten Silbe ziemlich beständig zu e gesenkt. nämlich 4PP Wille = äth. L'',  $34\Lambda$  Wind = äth. L'', auch HO3Is. Rücken = ath. HOZ. Dagegen wie im Aeth. A.P. Himmel, HAP. Sonne, ADP Sommer, AAP (auch P") Teich, AD Gnade, AP Wüste, ታሠር Elend, ሐሳብ Rechnung, ዓሬት Bett u. a. m. Auch ሐዋር Säulengang (Joh. 10, 23 BC); äth. nur TPC R. D) Die Form 70°C ist selten; als Substantiv ist mir so nur vorgekommen  $h \Theta C$  Zaun,  $h \angle C$ Hitze, ferner das weder im Aeth. noch Amh. belegte MLA Ende (Mr. 13,7C); ausserdem Ableitungen von Zahlwörtern n. L. With (Is.: U'), አሑዮ für አሑዮ; Bk. sómun u. a. m. vgl. § 145. E) Von der Form ንቤር, ግቤር finden sich ወሬት Staub, ብሔር Land, ሰማን und ከ 27 Norden, 11 and 11 and 12 Dattelpalme. F) Die Form 20 C ist wie im Aeth. sehr gewöhnlich besonders zur Bildung von Adjektiven, seltener Substantiven, auch des thatw. Infinitivs von Stämmen I, 1; dahin auch **P.P.7**, **P.P.†** für **N.P.7**, **P.P.†** (§ 57, vgl. auch § 63). Von Stämmen med. gutt. gebildet senkt sich das  $\ddot{a}$  der ersten Silbe zwar auch gewöhnlich wie im Aeth. zu e. doch kommen besonders in B mehrfach Ausnahmen

<sup>1)</sup> Hierzu rechnen wir auch äth.  $\hat{u}$   $\hat{i}$  obwohl diese im Tña auch kurz gebraucht werden (S. 137 f.).

<sup>2)</sup> Wenn **PA** nicht etwa mit amh. **PCMT** in Verbindung zu bringen ist. Joh. 6, 13 BCR **PCMT**.

vor, so nh. R. Luc. 8, 45 B; 70. C. Mr. 8, 12 B; ∠4. n Mr. 8, 3 B; vgl. § 83 ult. Für n. R. f. indem wir gehen von n. R. Matth. 13, 28 BC ganz contrahirt n. R. f. Ein im Aeth. unbekanntes Substantiv dieser Bildung ist n. f. Dach Matth. 10, 27 R von derselben Wrzl. von der n. f. Ebene Feld; im Aeth. ebenfalls nicht belegt ist v. f. f. was aber meist als abstraktes Substantiv Tiefe gebraucht wird, so Mt. 13, 5 C (B hier die ganz sonderbare Schreibung v. h. f. f. BCR; Luc. 3, 5 BCR; 5, 4 BC. Endlich G) die Form n. wie im Aeth. in derselben Bedeutung häufig (vgl. § 26 und Vorw. IV).

Die beiden zuletzt aufgeführten adjektivischen Formen 2010, 2010 kennen wie im Aeth. eine natürliche Femininalbildung welche besonders bei letzterer Form noch sehr lebendig ist. Von 2000 ebenso wie im Aethiop. durch Eintritt von â für î; so kommen vor Un P (Mt. 22, 38 R; Joh. 7,37 R) von Un P gross; ferner 573, auch 6773 geschrieben, unfruchtbar, Fem. zu einem wenigstens in natürlichster Bedeutung nicht möglichen macht es sehr unwahrscheinlich dass hier eine als Fem. gebrauchte männliche Form 27C vorliegt wie Ludolf angiebt (vgl. Dillm. S. 223); für das Sprachbewusstsein des Tna liegt wenigstens keine Verdoppelung vor. Ferner ebenfalls nur weiblich PAZ, TIP. Von LPZ hoch weit entfernt fem. **493**; von **20.1** eng **20.1** (Luc. 13, 24; Mt. 7, 13. 14). Dagegen ein substantivisches abstraktes Femininum 301 AT Sünde wie im Aeth., ein substantivisches natürliches Femin. Int für In.Pt Prophetin wieder mit eng angeschlossenem weiblichen t. Die Femininbildung der Form Incanz wie ath. nur unter Umständen mit nachl. î InCt z. B. Anot gute, ሕዒት verlobte. — Ein Fem. der Form ?ባር ist wahrscheinlich ግሬት Acker für ath. 244 was man aber auch zu der Form 200 ziehen kann; ferner gehören hierhin, resp. zu der Form MC, hoft Schwiegermutter, h ሳት (beinah völlig veraltet im Tfia) Feuer, ስህት (nach § 82 gew. für ሰህት) auch ስዓቲ Stunde für ሐማውት, አሳውት, ሰዓይት. Von den sehr seltenen Femininalformen der Form 2000 nämlich 2000 (ath. AOA T, 1477) ist mir im Tha keine vorgekommen.

4) Bildung mit langem Vokal nach dem ersten, kursem nach dem zweiten Radikal. Hierhin gehört die Form PAC; sie findet sich noch in demselben beschränkten Umfange wie im Aeth., so RPP gerecht, FR sündig, RF wohlbehalten, AUF Priester, OCH Freund, AP Wasser,

THE Frosch (Etym.?), TAE underer; bei den männlichen Ordnungszahlbildungen ist diese Form sonst sehr ausser Gebrauch gekommen. Von Wrzln. med. gutt. gebildet lässt sich diese Bildung schwer von der einfachsten Bildung TAC unterscheiden; für das Sprachbewusstsein scheint der Unterschied zu existiren, dass die Bildungen welche als TAC gelten das nachl. i annehmen, so AUA Rind, AUR anderer, ALL Aufruhr (Mt. 26,5 R), LALL Saft (Luc. 8, 6 BC). Dasselbe gilt von Stämmen pr. gutt. so kommt neben UCA Freund auch UCA vor (Luc. 11, 5 BCR).

Feminina sind Want d. dritte, 1971 d. achte.

- 5) Bildungen mit zwei langen Vokalen. A) Participia I, 3 wie ALA gesegnet, dazu fem. ACA. B) Thatw. Infinitive von demselben Stamm die ohne Zweifel nur zufällig weder im Aeth. noch im Tä belegt werden können, eine solche Form würde lauten AA. Ein vereinzeltes Nomen ist AG Geist.
- 6) Bildungen mit kurzem Vokal nach dem ersten, langem nach dem zweiten verdoppelten Radikal. A) Die Form ? C zur Bildung von (auch substantivisch gebrauchten) Adjektiven lässt sich im Tha ziemlich häufig belegen, so L.P.P. arm, U.P.P. faul, J.P.A. stark, P.P.U. sanft, I.O.C. trunken, R.O.O. (Luc. 11, 14 R) stumm, ? C. Arbeiter (auch collektiv). Eine hierzugehörige Femininalbildung ist T.O.T., auch T.T. geschrieben, männlich. B) Die Form ? O.C. bildet den thatw. Inf. von Stämmen I, 2 z. B. L.R.O. von L.R.O. endigen, R.P.O. von R.P.O. aufsteigen.

Nomina von mehrradikaligen Wurzeln ohne äussere Vermehrung. 1) Von § 121 Causativ- und Reiterativstämmen dreilautiger Verba aus gebildet. Hierhin gehört besonders die Bildung des thatw. Infinitivs, so II, 1 Å PAP von Å PAP Fleiss aufwenden. — Von einem einfachen Reiterativstamm aus gebildet ist PARC Luc. 16, 2 R Rechnung (besser gewiss PARC zu schreiben). Von dem Reflexiv-Reiterativstamm TÄT TA Einander gleich sein ist abgeleitet das ganz verkürzte mehr amharische TANA Luc. 6, 34 BCR das Gleiche. Von Causativ-Reiterativstämmen sind gebildet ÄN PPP Reise Weg Benehmen und Å POPP Gasse (vermuthlich Umstellung aus Wrzl. PPA).

2) Von Reflexivstämmen dreilautiger Verba aus gebildet. Zuvörderst erwähnen wir hier wieder A) den thatw. Infinitiv, so III, 1 **TZUL** von

ተንሥኢ aufstehen, ተጠብቅ von ተጠወቀ getauft werden; III, 2 ተ አዚዝ von ተአዛዚ befehligt werden, ተለዒል von ተለዓሉ aufstehen; III, 3 T 52C von T 57% sich unterreden, T W2C von T W7% überfahren. B) Ein Part. der Form Inc. welches im Aeth. von Reflexivstämmen nicht gebildet wird findet sich Mr. 3, 10 R in THT plur. Ergriffene von 7-3H, für äth. 73/3H; doch wird 7-3H, im Tha überhaupt schon wie eine einfache dreilautige Wrzl. behandelt (§ 173). C) Von der Form TYNC findet sich TIMA Trug, TUIN Is. Gaumen, in beiden Wörtern ist das T aber dem Sprachbewusstsein wohl schon Bestandtheil der Wurzel, daher vielleicht besser unter 3 D anzuführen. D) Von der Form ተንባር findet sich ተንባር selbst Werk, ተስፋ Hoffnung, ተድላ Würde. E) Von der Form TINC findet sich THH Befehl, TCIR Fussende, ትርአስ Kopfende, timfás Bk. Athem (ebenso im Tigrê, vgl. Merx S. 35). Nicht selten ist F) die weibliche Bildung †7-ACt; es finden sich so ተዕንሥቲ Langmuth, ተዕንልቲ Betrug; ተጮሕርቲ Lehre, ተወ ልዱ Geschlecht, ተዕቢቲ Hochmuth und ተርኢቲ Gestalt (Mr. 16, 12 BR; C falsch "太子" letzteres im Aeth. nicht belegt. — G) Von einem Caus. - Reflexiv አስተውካሉ verstehen ein thatw. Infin. አስተውኧል (Luc. 15, 8 R).

- 3) Von an sich schon vier- oder mehrlautigen Stämmen aus gebildet.

  A) Thatw. Infinitive sind HC2h von HC7h ausstrecken, PPPP von PPPN, schütteln, HP2h von HP7h ausstrecken, PPPP von PPPN, schütteln, HP2h von HP7h altern, PWLT Luc. 14, 28 BCR von PWLT gründen (amharisirend für PWLT, s. § 172 ult.); vom Causat. APPT von APPT preisen; vom Reflexiv TPNCN von TPNCNN, knien, TPPPP (Luc. 8, 47 BC) von TPPN, zittern. B) Participia sind APPPP (Luc. 8, 47 BC) von TPPN, zittern. B) Participia sind APPPPN, zittern. B) Participia sind APPPPN, zittern. B) Participia sind APPPPN, a eingewickelt, NTR, bereitet; von NTP allein sein hat sich gebildet PTT (selten) durch das lange â der ersten Silbe zu falscher Analogie veranlasst; das dem äth. NTTP entsprechende NTT ist in sehr häufigem Gebrauch, hier hat aber eine andere falsche Analogie Statt gefunden indem man das ausl. u als Suffix d. 3. P. s. m., die Form NTT mithin als er allein auffasste, und demzufolge auch NTT sie allein u. s. f. bildete, s. § 146. (Aehnlich vokalisirt NLPQ, Kohl). Wir schliessen hieran TTT Lunge, Is. TPND.
- C) Formen mit & nach dem ersten und dritten Radikal: ACHI Linsen, PIPA Augenbraue, PIPA Jungfrau, ACAC Zank, PIHC Ehebruch, PAC Zeugniss; sechsradikalig PAAPA Erdbeben.

Feminina: Minish Wasserkrug, X3ACT Nabel. D) Formen mit ă nach dem ersten und dritten Radikal sind häufiger: PAPA Versammlung, M3AC Lippe, PCIA Augenbraue, ACR Krokodil, YPA A Tempel, M3AT Sabbat, MMA für äth. MAA (MAA) Stern, hármaz Elephant u. a. m. (auch 73HA Besitz für seltenes 73HA, auch 73HA; Is. MCIO Nasenloch; AA32 Peitsche mit ă nach dem zweiten Rad.); fünfradikalig mit vier ă ist OTURC Soldat (mehr amharisch. Etym. dunkel, viell. Wrzl. TRA??). Ein Fem. ist M3AAT Kette. E) Formen mit ë oder ă nach dem ersten, â nach dem dritten Radikal sind MICA Nagel, MCIO Ellbogen, MAPT oder MAI Almosen, PRU Rebhuhn, PTI Schuhriem, RIAA Opfer, MIL Nahrung, MPCIP oder MIL Grube, CALA Brocken; adjektivisch ATA lahm, ROP weiss. Fünfradikalig PAOA Heimchen, INP.

Sonstige vereinzelte Bildungen sind **ΛΦΛΦ P** Name einer Pflanze, **ΦΓΟΤ** Beutel; **ΧΖΦΛΛ h** auch **ΧΖΦ**" Ei, inkullály úmphy S.(Ei des Vogels), amhar. **ΧΖΦΛΛ**; (vgl. dazu S. énkullíh Glaskoralle).

Von den Nominalformen welche durch Vorsätze gebildet werden sind § 122 die durch vorgesetztes  $\lambda$  gebildeten im Tha durch ebenso zerstreute Ueberbeibsel wie im Aeth. vertreten; und zwar sind sie soweit sie zu belegen sind auch dieselben wie im Aeth.:  $\lambda$ 77- $\dot{\mathbf{U}}$  Kern Mark;  $\lambda$ 7- $\dot{\mathbf{U}}$  $\dot{\mathbf{U}}$ 

Dagegen haben die Nominalformen welche sich durch vorgesetztes m bilden theilweis im Tha eine viel weitere Ausdehnung erlangt als im Aeth. Vorgesetztes  $\mathcal{O}$  bildet wie im Aeth. Participia von abgeleiteten activen Verbalstämmen. Beispiele sind: I, 2  $\mathcal{O}$  1774 Herrscher, Richter,  $\mathcal{O}$  10. Lehrer,  $\mathcal{O}$  1704 (nur im Plur. "A7 vorkommend) Wahrsager; I, 3  $\mathcal{O}$  2 gelähmt; II, 1  $\mathcal{O}$  1774 Retter,  $\mathcal{O}$  1775 Fürst,  $\mathcal{O}$  1776 ( $\mathcal{O}$  1777 Retter,  $\mathcal{O}$  1777 Von IV sowie von mehrlautigen Verben kann ich keine Beispiele belegen, ebensowenig sind mir weibl. Formen zur Hand; letztere würden sich von den entspr. äthiopischen ohne Zweifel nur durch Annahme des nachl. i unterscheiden. Derartige passive Participialformen (mit  $\tilde{u}$  in der letzten Silbe statt  $\tilde{e}$ ) sind wie im Aeth. selten; es kommen so vor  $\mathcal{O}$  17 P. Schemel eigentl. ctwas was getreten wird;

magannet S. Gürtel amh. Profit eigentl. was umgebunden wird. Wenn sich für Profit Richter, Gewalthaber in R auffallend häufig Profit findet (z. B. Mt. 9, 18.23; Luc. 7, 8; 18, 2.6), so ist dies natürlich nur vulgäre (§ 46) Schreibung für Profit. Ganz starre Substantive dieser Bildung sind Profit. Ende Joh. 13, 1 BC und Profit. Scheune Luc. 12, 24 BC beide wahrscheinl. mit nachl. î, wie auch die nah verwandte Form Profit das nachl. î häufig annimmt. I, 3 malâsze S. Rasiermesser = Profit. — Arabisch Profit.

Die Form 570C, seltener 570C, beide auch mit der Femininendung ONCT, ONCT sind wie im Aeth. sehr häufig "um Werkzeuge und Gefässe. Erzeugnisse und Sachen aller Art auszudrücken" (Dillm. S. 195) auch wohl um "die reine Handlung oder Art und Weise der Handlung auszudrücken." Im letzteren Falle haben derartige Bildungen aber meistens, wie im Aeth. wohl durchweg, die Bedeutung von eigentlichen starren Substantiven, sind also gleichbedeutend mit der Form Inlate, nur sehr selten drücken sie lebendige Infinitive aus zu deren Bildung das Tia vielmehr die Form PMC verwendet; dagegen gebraucht das Amharische die Form PM MC ganz gewöhnlich zur Infinitivbildung. Es liegt daher nah die wenigen Infinitivhedeutungen der Form  $\sim$ 70C im The als Amharismen aufzufas-kann jemand vorübergehen, dagegen UPIA die regelmässige Infinitivform; ferner Mt. 3, 7 B sie kamen 5000 zu seiner Taufe, dagegen CR PAP; doch ist in letzterem Beispiel PAP schon mehr Substantiv. Desgl. Joh. 12, 8 R PALP mein begraben werden dagegen BC Ferner Mt. 19, 12 ( 971 TO DA: H 37 XA wer verstehen kann von einem Caus. - Reflexiv. Auch Mt. 5, 13 B APP werfen vom Causat. AORP amharisirt. Eine amh. Form 1 ist ferner Mr. 9, 5 BC ከን seien für Tña ምንባን oder ምንንን. Vgl. ferner die Noten zum folg. & Sehr selten wird ferner durch die Form 570C ein Ort ausgedrückt, so ATP Joh. 10, 9 R locus eundi. Sonst in der gewöhnlichen Bedeutung finden sich sehr zahlreiche Beispiele dieser Formen, so Mühle, OAMA Zunge, OILA. Peitsche, OFFO Waschschüssel, O ንገዴ Weg, ውስቴ Trank, ውስቴ P Trank Trinkgefäss, ውባአ Gabe; ውስፈር und ውስፋር Mass; ውብሬህቲ Licht, ውዝሬዕቲ Arm;

<sup>1)</sup> Sonstige in den Texten vorkommende amh. Infinitivformen sind AT

sagen z. B. Mt. 3, 9 BCR, APT interscheiden Mt. 16, 3 BC.

Von mehrlautigen Stämmen ebenfalls wie im Aeth. selten, so Onto Bürste, OTO Gemurre (Joh. 7, 12 BC), metémphassih S. Nasenlöcher. Ueber die Bildung bemerken wir noch, dass bei der aus Stämmen tert. gutt. gebildeten männlichen Form 🗪 🎧 🥻 welche im Aeth. das ă der Ultima in der Regel zu & senkt, möglicherweise im Tha die Form mit â etwas beliebter ist. In den Texten sind mir indess keine Beispiele aufgefallen, sondern nur in den Glossaren, doch sind auch diese nicht über jeden Zweifel erhaben, nämlich Bk. máblah Speise = ath. Ta O-AO entspricht vielleicht einem nicht vorkommenden  $\mathcal{O}$ A $\mathcal{O}$ , doch ist es auch möglich dass das a der Ultima durch den Einfluss des Ain entstanden ist; ferner S. mórpha Nadel = ath. のはれ was auch in den Texten gebräuchlich ist, entspricht vielleicht einem O(4.3 lässt sich aber zur Noth auch als O(4.3 auffassen. Endlich lässt sich S. müfftahhý Schlüssel als O417 mit nachl. i erklären, aber auch als Particip mit Bildungs-i oath. Sonst findet die Bildung auf ganz gleiche Weise wie im Aeth. statt.

Abweichende Femininalbildungen die aber schon im Aethiop. vorkommen sind ORAT Zelt, OHLT Gründung, ONAT Wittwe.

Die Form 今介代 ist im Tha überaus häufig geworden. Zunächst § 123 werden wie im Aeth. durch diese Form Substantiva des Orts gebildet, wie 少小子 (Luc. 19, 37 BCR) Abhang, Ort des Herabsteigens von ①之是; 今天八了 Steig, Ort wo gefegt wird; 今中介 Ort des Sitzens (Mr. 4, 21 R); ferner 今个分 Teich, 今人人 Gastmahl, 今代人们 Tempel, 今以中 Altar, 今天尺 Wohnort, 今十分 Zollhaus, 今以 人中 Osten, 今少人们 Westen; dieser Bildung hat sich auch angeschlossen 今八太子Joh. 8, 20 BCR Ort des Gebens von āth. 太八太 (wie auch 今八 太 Gabe von demselben Caus. 太八太, s. § 122).

Weiter aber hat die Form  $\mathcal{P}\mathcal{IC}$  die Bedeutung des Infinitiv angenommen dessen alte im Aethiop. gebräuchliche auf o ot ausgehende Bildung im The erloschen ist. Die Form  $\mathcal{P}\mathcal{IC}$  kann als Infinitiv von jedem

<sup>1)</sup> Auch die Form ?  $\Omega$  im Aeth. beim einf. Grundstamm gewöhnlicher als Infinitivbildung als die Bildung auf ot (Dillm. § 125 in.) ist im Tha als Infinitiv von der Bildung ?  $\Omega$  gänzlich verdrängt, so  $\Omega$  P Zähneklappern für äth.  $\Omega$  U.S. w. — Auf ein Verkennen der äth. Infinitivform U.P.P in H.P.  $\Omega$  U.P.P welcher rauben kann Joh.

Verbum gebildet werden und kann sowohl die Bedeutung eines wirklichen Infinitive wie auch was aber weit seltener ist die eines Substantive haben: Beispiele des letzteren Falls Mr. 3, 26 BCR ? AP: A das Ende ist da; Mr. 3, 29 BC 7724: APOIA ihm ist keine Vergebung. 1 Schon im Aeth. lassen sich die Keime dieser Infinitivbedeutung der Form erkennen, s. Dillm. § 116 y und 124 in. Dieser erweiterten Bedeutung entsprechend fängt die Anwendung dieser Bildung an auch allgemeiner auf abgeleitete Verbalstämme erweitert zu werden, doch ist auch im Tha noch diese Bildung vom einfachen Grundstamm aus weitaus am häufigsten, und auch da wo das Verbum finitum nur in einem abgeleiteten Stamm gebräuchlich ist kann sich der zugehörige Infinitiv auf den einfachen Grundstamm stützen, so አጥማቀ er taufte aber ምጥማቅ taufen; Bildungen von Stämmen I. 2 würden an sich schon mit solchen von I, 1 äusserlich wenigstens zusammenfallen, so kommen u. a. vor AJAO halten, APA heilen, PPP Φ fragen, sämmtlich von Verbalstämmen I, 2. Auch da wo von ein und derselben Wurzel einfacher Stamm und Causativstamm neben einander in geschiedener Bedeutung gebräuchlich sind, kann der Infinitiv auch des Causativstamms auf den einfachen Stamm zurückgehen, so ist PORX Infinitiv sowohl zu OSA er ging hinaus wie zu AOSA er trieb hinaus und steht in letzterer Bedeutung z. B. Mr. 3, 23 CR, dagegen steht an dieser Stelle in B der direkt vom Causativ abgeleitete Infinitiv PPXX. Ebenso Mr. 9. 28 R ምዴአ, dag. BC ምውዴአ. Dieselbe Form ምውዴአ steht Mr. 3, 15 C. 2 In passiver Bedeutung herausgetrieben werden steht አ Mr. 9, 29 B አዚው: HOP: አደክአልን OD ዴአ dieses Geschlecht kann nicht ausgetrieben werden, C hat hier PORA was als activer In-

<sup>10, 29</sup> beruht es wenn R diese Stelle übersetzt H. 7 ka: ntz; der Uebersetzer fasste U.P.P. als Substantiv Raub auf was natürlich in den Zusammenhang nicht passt und übersetzte demgemäss durch ein Substantiv.

<sup>1)</sup> Von OAT antworten gebraucht man als Infinitiv OAT z. B. Luc. 14, 6 BCR TALEOAT sie konnten ihm nicht antworten. Es ist möglich dass OAT aus OOAT entstanden, also eine regelrechte Infinitivbildung ist, wahrscheinlicher aber scheint es zu sein dass OAT das amh. Nomen OAT Antwort ist, welches das Tha in Infinitivbedeutung herübergenommen hat.

<sup>2)</sup> Während B hier eine amharisirende Form ODAT aufweist. Ebenso amharisirend Luc. 2, 25 CB ORTO T bez. O' Trost eig. das stark machen.

finitiv herausgehen aber auch als passiver zu einem nicht vorkommenden ተወጽኤ aufgefasst werden kann. Von አአወይ schreien (nur sehr selten አወደ) Infin. ምኢዋይ. Weitere Beispiele des auf das Causat. zurückgehenden Infinitivs sind OCAN befeuchten von ACAN Luc. 7, 38 C dag. B ምርላስ; ferner Luc. 6, 9 B ምድሚ retten von ኢዮሚል, dag. C ምድታኝ; ebenso Mr. 3, 4 C ማድታኝ; desgl. Mr. 12, 43 B ማኢታው bringen von なみすや、dag. C のみすの、 Beispiele der Infinitivbildung welche auf das Reflexiv zurückgeht sind Mt. 5, 13 C POPP geworfen werden von ТФРФ; Mt. 23, 7 BC ФПЛФ gegrüsst werden von einem nicht zu belegenden TAAA oder TAAA; gewöhnlich aber senkt sich das  $\breve{a}$  des ersten Radikals zu  $\breve{e}$  und dann fallen, da das Reflexiv-t beständig ausfällt, diese Formen für die Schrift zusammen mit den vom einfachen Grund- oder Steigerungsstamm gebildeten Infinitiven; in der Aussprache unterscheiden sie sich aber durch das & des ersten Radikals von den Bildungen aus dem einfachen Grundstamm in welchen der erste Radikal vokallos ist (während in Bildungen aus dem einfachen Steigerungsstamm vielleicht ebenfalls ein & nach dem ersten Radikal gesprochen wird). Es ist also nicht zu unterscheiden ob der Infinitiv von Thth folgen Phila. oder von троп sitzen рофор vom Reflexiv oder vom einfachen Stamm aus gebildet ist. Jedoch vermuthe ich dass in Fällen, zu denen also auch die beiden eben erwähnten Beispiele gehören, in denen das Reflexiv nicht lebendig als Passiv dem Grundstamm als Aktiv gegenübersteht, die Infinitivbildung wirklich auf den Grundstamm zurückgeht. Hingegen in dem ganz besonderen Beispiel (5) auf einen vorhergehenden Vokal, also auf die Aussprache merekhab, die Form erweist sich mithin als direkt vom Reflexiv TLMA aus gebildet. Dagegen ist es wieder zweifelhaft ob ምንዛአ beherrscht werden von ንዝኤ oder ተንዝኤ herzuleiten ist; ebenso ob PAPh geheilt werden (Luc. 8, 43 BC) von AOh oder von 十么0 fb. Von dem Causat.-Reflexiv 太九十个 fb. lehren kommt der Infinitiv Physical Laufig vor. Beispiele des Infin. von mehrlautigen Stämmen sind PTZWA auferstehen von +ZWA, PTC2P übersetzen von TCPA, PRORO weiss sein von AOPP, PRO ባድ werfen von ደርበይ, ምስንደው bereiten von አሰናደዊ, ምብር ΩC rauben von ΩCΩL, \$\sim 3\X4\X4\\ tropfen von \\\3\X4\X4\;

Digitized 30 Google

<sup>1)</sup> Luc. 22, 44 BR; dag. C amharisirend ~ 384.84.

von λγλγλ dienen lässt sich der doppelte Infinitiv Φγλγλ und Φ 2010 (auch 92010 und 97010 Luc. 1, 23 B bez. C) belegen, letztere Formen direkt vom Causativ abgeleitet. Vom Reflexiv TOAOT betrachten kommt Mr. 4, 12 BC PPAT vor, von dem Reiterativ LA AAR gespalten sein, trennen PLAAR Mt. 19, 7 BCR, von dem amh. ተገናኘ einander begegnen ምንናኝ Luc. 14, 31 B (ganz tigriñisirt müsste die Form lauten 775 P oder 775 P; rein amharisch 775 T). Von Intensivstämmen lässt sich die Infinitivbildung nur selten belegen: 74H getröstet werden Mt. 2, 18 BCR von 5HH, T5HH geht auf den Grundstamm zurück; ebenso タロス kämpfen von ナーアル. Infinitiv eines Stammes III, 3 scheint zu sein L. messaguer (P12C Luc. 16, 26 BC) übersetzen von †172, ebenso von einem Quadriliterum PLANP werfen Joh. 8, 7 B von TRANR; das â der Ultima welches für die Infinitivbildung charakteristisch ist, hat sich hier also nach dem  $\hat{a}$  der Penultima welches für den Intensivstamm charakteristisch ist zu ä verkürzt; desgl. TAME Luc. 5, 22 B von TMAMA zweifeln wofter C PACME. Ebenso hat sich das å der Ultima verkürzt in PGDS Erdbeben Mt. 24, 7 C von (einem im Tha noch nicht belegten) TGD& erschüttert werden. 2 Gehalten hat es sich dagegen Luc. 1, 41 B ምሬካብ von ተፌኸበ einander begegnen, grüssen wofür C (5-1), ebenso Luc. 11, 43 R auf III, 1 zurückgehend. — Von dem Quinqueliterum Caus. 太内の3の4 spumare facere, ath. አሠወኔ, kommt Luc. 9, 39 B ein Infinitiv ምስውና Or 7 vor.

In der Bildung dieser Form PTC sind Abweichungen vom Aeth. nur bei den Verbis pr. w zu bemerken; ohne irgend welchen Unterschied nämlich kann bei ihnen der erste Radikal ausfallen, beibehalten werden und drittens sich vokalisch auflösen. Alle drei Fälle kommen ziemlich gleich häufig vor und lassen sich zuweilen sämmtlich bei ein und demselben Verbum belegen. Im Aeth. ist der dritte Fall am häufigsten, der erste lässt nur belegen in Plad Speichel und PUIC Axt von Wrzl. DLA und DUIL. Während aber im Aeth. bei der vokalischen Auflösung des w ein u entsteht, so im Tha durchweg o, nur in PR Kasten, Ort wo man etwas hinlegt, S. müdey ist u beibehalten, daneben kommt aber auch die Form

<sup>1)</sup> Mt. 24, 45 auch in der concreten Bedeutung Gesinde.

<sup>2)</sup> B hat amharisirend PGDA.

P.P. mit Ausstossung des w vor. Belege für den Infinitiv sind: PX λ und PDXλ herausgehen; Ph.P., PDH.P. und PH.P. nehmen; PP und PP fallen; PL.P., PDL.P. und PL.P. herabsteigen; PAP und PAP gebären auch geboren werden. Von Un (äth. DUN) geben Infin. nur PY-N.

Sehr selten kommt die Form **ભગાદ** in anderer Bedeutung als als Infinitiv oder nomen loci vor. Vergl. Dillm. S. 197 γ. So das schon oben angeführte **ρέρ** Speichel Joh. 9, 6 BCR; **ρή** Axt Luc. 3, 9 R; ferner kommt Mr. 7, 4 BC **ρή** P in der Bedeutung Trinkyefäss vor wofür sonst **ρή** P. Luc. 1, 15 BC bedeutet dieses selbe Wort **ρή** P. aber auch Getränk; weiter S. mintâphy Teppich, nach Dillm. im Aeth. άπ. λεγ. locus ubi sternitur, im Amh. aber ebenfalls schon Teppich Bett; endlich S. mörpha Nadel auch äth. άπ. λεγ. **ρί** Δ. λ., doch kann diese Form auch noch anders erklärt werden, s. § 122 ult. **ργίι** Bande Fesseln Lc. 8, 29 BC.

Zerstreute Bildungen durch vorgesetztes m sind  $\mathcal{O}$ ChH Is. Stab für äth.  $\mathcal{O}$ ChH. Mehr amhar. sind  $\mathcal{O}$ MC Zeugniss,  $\mathcal{O}$ THC Ehebruch; in beiden ist das vorges. m für das Sprachgefühl schon fest mit der eigentl. Wurzel zu einem Quadriliterum verwachsen. Ebenso ist amharisch  $\mathcal{O}$ MC Anbetung, Herrlichkeit abgeleitet vom amh. Causat. der Wurzel  $\mathcal{O}$ MD anbeten. Das äth. Nomen eigenthümlicher Bildung  $\mathcal{O}$ MC OCH scheint im Tha gänzlich veraltet zu sein, es steht dafür hauptsächlich das amhar.  $\mathcal{O}$ MC  $\mathcal{O}$ MD  $\mathcal{O}$ MC  $\mathcal{O}$ MD  $\mathcal{O}$ MC  $\mathcal{O}$ MD  $\mathcal{O}$ MC  $\mathcal{O}$ MD  $\mathcal{O}$ M

Von den Nachsätzen welche bei der Nominalbildung in Anwendung § 125 kommen, betrachten wir zuerst die drei Adjektivendungen î, ûP, ûP. Die erste ist sehr häufig und hängt sich wie im Aeth. hauptsächlich an Nomina der Form PNC. Dillmann (S. 199) sagt nicht dass die so entstehende Form PNC auch von Stämmen I, 1 im Aeth. gebildet werden kann; im Tña ist dies bestimmt der Fall, Formen wie TNA. Gärtner, PAA. Theiler, PNC Rathsherr, NTP Weiner (Plural zu einem nicht belegten NT) R.) mit Spirans statt Muta<sup>2</sup> deuten darauf hin, oder man ist zu der An-

<sup>1)</sup> Sollte diese auch im Druck sich findende doppelte Form vielleicht nur durch die Zweideutigkeit des Zeichens h in irgend einer Grundhandschrift entstanden sein? Vgl. § 7, Abs. 2.

<sup>2)</sup> So auch im Tigrê newāri und nebāri 🐴 🚜.

nahme genöthigt dass eine urspr. Doppelung des mittleren Radikals vorliegt, dieselbe aber dem Sprachbewusstsein nach und nach entschwunden ist. fernere Beispiele dieser Form von I, 1 gebildet werden demnach vermuthlich zu betrachten sein 845 Hasser, 1/14 Dieb, Olah Leiter, 745 Herrscher, At Versucher, And Jude, OPR Herold, And krank, ታላፈ vergänglich u. s. f. Dagegen von I 2 ማጋቢ Verwalter, ሐላዊ Hüter, And Lügner. Sonst kann ich nur noch belegen von II 1 AS OR Fischer, von einer mehrlautigen Wrzl. MCOL Zweifler. an die durch vorges. ma gebildeten Participien tritt wie im Aeth. dieses î; Beispiele sind selten, so P-12 Retter, ФХЗФД einer der Anstoss erregt (vgl. aber auch § 117 ult.) von ው.ዮሚን, ውኢንውፌ indem sich das & der Ultima gleichzeitig in Uebereinstimmung mit dem Aeth. zu ä hebt; ferner setzt der Plural OPCA mondsüchtige einen Sing. OPCA voraus. Aeusserlich fallen die von II 1 gebildeten und durch angehängtes i vermehrten Participialformen zusammen mit der häufig durch das nachlautende î vermehrten Substantivform  $\mathcal{O}$   $\Omega$  , und bei einigen selten vorkommenden Wörtern wird man in der That nicht entscheiden können zu welcher von beiden Klassen sie gehören weil sich über das einzige einigermaassen sichere Kriterium, die Behandlung des auslautenden î vor Pronominalsuffixen nichts sagen lässt; Beispiele ወረታሴ (und nach § 78 auch ወፈትሴአ) Lösung Scheidebrief 1; ФФА (Joh. 2, 15 R) ein Instrument zum Schlagen. Bei der Form 20% ist ebenfalls oft Zweifel, da wenn unmittelbar ein Genitiv oder ein enkl. Wörtchen sich anschliesst das i sich auch in der Schrift sehr häufig zu č verkürzt und somit auch die Möglichkeit einer Form ንባር vorliegt, z. B. in ፈራህ: አግዚአ-በሑር gottesfürchtig Joh. 9, 31 R kann das erstere Wort ebensowohl 440 wie 441 sein, ebenso D ሳብስ aber der Miethling Joh. 10, 12. 13 C kann auf ንሳብ wie auf ን ΤΩ zurückgehen. Bildungen durch î welche von Substantiven auszugehen scheinen sind \(\Omega\_{\sigma}\eta\_{\sigma}\) alt, jährig von \(\Omega\_{\sigma}\tau\_{\sigma}\), \(\Omega\_{\shat}\) Sperling wahrscheinlich von  $\Omega \Phi \Lambda$  Kraut abgeleitet; in beiden Fällen hat sich die Bildung der herrschenden Form 704 angepasst; in Poly rechts glich die zu Grunde liegende Form POZ jener schon äusserlich. DZ Wallfisch. Der Plural の中们 子士 Fischer setzt einen Singular の中介 voraus von の中

<sup>1)</sup> Durch Mr. 10, 4 つみすれな (BC incorrekt  $\mathfrak{S}^{\prime\prime}$ ) ihr Sch. ist hier das i als Bildungs-i erwiesen.

ጥኝ Angelhaken, oder aber ማዋጥኝ ist das durch i verlängerte Particip von አቀጠኔ II 3 angeln.

Feminina sind 切名中计 Schlicsserin, 内内电计 gewaltthätige, 孔之计 Pauke, 名八九十 d. folgende Tug, 中人爪计 Geldbeutel, 今子子文计 Rettung, 为了中门 (为了中") Skorpion, 今了爪仆 Krug, 子子之计 hinterer Theil, 为了十十 (Is. Fehler für 为了么十?) Vogelfeder u. a. m.

Die Endung âP kommt in derselben Anwendung und Ausdehnung vor § 126 wie im Aeth., so OCHP mondsüchtig, 内分PP himmlisch, 今PLP irdisch, PPP fleischlich; 大乙丁PGesetzeskundiger, 今COP Bräutigam; 中CPP Syrer, 为江太人里 Israelit; 太卫U-PP Jude, 太几尸丁P häuslich. Feminina sind 中令人中于 Samariterin, 今了只个中于 die aus Magdala.

Ein viel verbreitetere Anwendung als im Aethiop, hat hingegen die Endung  $\hat{a}_{\cdot}\mathbf{P}$  im T<sup>na</sup> erhalten. Bei den Ordnungszahlen in denen sie im Aeth. mit âP beliebig abwechselte hat sie letztere Endung beinah völlig verdrängt. auch an die Cardinalzahlen und an einige andere unbestimmte Zahlausdrücke hat sich âP zu ê und bei einer neuen Ordinalzahlbildung zu ăP verkürzt. angehängt. Das Femininum bildet sich durch engangeschlossenes t während sich das  $\hat{a}$  gleichzeitig vorherrschend zu  $\check{a}$  verkürzt und die ganze Form das nachl. î annimmt. Von den Wörtern die im Aeth. mit â.P. vorkommen lassen sich im Tna folgende belegen ncf. Getreide; no. Ochs bei S. báaréy dem amh. NZ entsprechend; TOTP männlich; AOAP oben, ThTP unten, das fem. POLPT rechte Hand. Viele Worter welche im Aeth. die kürzere Endung î haben nehmen im Tha die längere â Pan, so sagt man für äth. 4Ph. Arzt, 122 Kaufmann im Tha 4Ph. 12 PP u. s. w. Ferner sagt man auch TPP gesund, gut, P7P wie beschaffen? welches? Besonders häufig dient aber â.P. dazu um von Pluralen. Collektiven, Speciesausdrücken ein einzelnes zu denselben gehöriges Individuum oder einen zu denselben in Beziehung stehenden Gegenstand zu bezeichnen, diese Endung bildet daher öfters von Pluralen neue Singularformen, so ist ALATE Ackersmann von dem Plural ALAT aus neu gebildet. bedeutet also eigentl. Einer der zu den Ackersleuten gehört ist also ziemlich gleichbedeutend mit der dem Plural ALAT zu Grunde liegenden Singularform han. Von dem Collektiv in Menschen aus bildet sich in P (häufiger ሰብ አ.P) einer der zu den Menschen gehört d. i. Mann, dazu

das fem. In Pt Weib; seltener A In t. Weib Mr. 10, 6 BC. Ferner UPPT aus In APTAR verstümmelt einer der zu den Kriegsleuten gehört d. i. Soldat. Von OP Baum aus ist das fem. OPPT, gew. mit Lautzusatz XIRPT, gebildet etwas was zum Baum gehört d. i. Holz, aber auch seltener (Mt. 21, 19 R) etwas was zum Baumgeschlecht gehört d. i. ein einzelner Baum. Ebenso ist von dem als Collekt. aufgefassten äthiop. NR Nächster gebildet INRP (für NRP) welche Form im Tha das einfache NR völlig verdrängt hat. Bk. führt das Wort maházai Gefährte an, eine neue Ableitung von dem wahrscheinlich auch als Collekt. aufgefassten äth. AH. Im Amh. hat ebenfalls der Gebrauch der Endung ä.P., zu é verkürzt, sehr um sich gegriffen und zwar in demselben Sinn und in derselben Richtung wie im Tha; ein solches amh. Wort das auch in den Tha Texten nicht selten vorkommt ist XC2 Greis welches sich von dem Plural XXL2 aus gebildet hat, also eigentl. einer der zu den Greisen gehört.

Schon oben S. 86 Abs. 2 haben wir einige mit âP zusammengesetzte Nomina aufgeführt deren End-j abgefallen ist; ferner gehören vermuthlich hierhin AA Betrüger für AAP (vgl. S. 64 oben), ZA Hirt für ZAP (vgl. § 87 ult.), DAN Söldner für DANP, LAA schuldig für LAAP; auch amh. AAP Fürst Oberster für AAPP. Für ZANT P (eigentlich "PP was aber nicht vorkommt) steht Mt. 26, 73 CR ZANT, auch S. einmal nejischta.

Ueber den Gebrauch der weibl. Endung â (河) lässt sich im Tha nicht viel Neues sagen. Am häufigsten ist sie wie im Aeth. in der vornehmlich Abstrakta ausdrückenden Form 704n wie ふん Plage, ひつり Gewaltthat, 只って Wolke, 175 Leier (Luc. 15, 25 R). Dergleichen Formen welche im Aeth. nicht belegt sind, sind 九只 Kirchweih (eigentl. Erneuerung), 九八甲 Heerde, 人人中 Mitte Hälfte Theil, 117 Wüste (cf. ); unklarer Etymologie ist 太只 Markt, ebenfalls mit gesenktem ä der ersten Silbe ist das mehr amh. ふって Bitte Luc. 1, 13 BC; Bk. nógwoda, Sa. nuguida Donner entspricht einem in den Texten nicht vorkommenden 打工具. Ebenfalls sehr häufig ist die Form アハム (seltener ア・ハム); von I, 2 kommen vor 中・アウ Zorn, 河山 Reue, 4.70 Lust und das im Aeth. nicht belegte シカハ Vergleichung, Gleichniss; sonst erwähnen wir 九天 Bau,

<sup>1)</sup> Und auch im Tigrê z. B. auch hand Landmann.

ጉP Flucht, Pንና Rettung, ማው Rand, neben, ርባ Strom, አውሓ Gefäss, vielleicht auch 太卫 Haus. Mt. 11, 19 BC steht die Form 尺中大 ihre Kinder welche ein sonst mir nicht bekanntes RP voraussetzt wenn nicht wie es fast scheint die Form РФ, РФ zu Grunde liegt welcher das Suff. der 3. P. f. s. irrthümlich zweimal angefügt ist. Von einem Stamm II 1 kommt das auch im Aeth. gebräuchliche なんなP Erscheinung Gestalt vor. Formen ganz eigenthümlicher Bildung führen wir an Ahn Schule (Luc. 12, 11 R von Wrzl. An Nomina versammeln) und ORR Essig. An Nomina welche zugleich durch vorgesetztes m gebildet sind ist  $\hat{a}$  angehängt in den beiden vereinzelten Worten סבח Strasse (vgl. סבה aber auch Wrzl. كال und Ph.P Kissen (Mr. 4, 38 BC; cf. مهد وهد). Sehr häufig findet sich die Endung  $\hat{a}$  wie im Aeth. bei Thier- und Pflanzennamen bei denen sie vermuthlich als erstarrtes Zeichen des nomen unitatis anzusehen ist, so ሀስካ Wurm (āth. noch ተለከነነ), ዐንበሳ Löwe, አንበጣ Heuschrecke, A 7774 Maus, OW Fisch, APL ein Raubvogel, TM A Wolf, ኢ.ዮንፌ Bohne, ሰህሰህ weisse Gerste u. a. m. Ausserdem erwähnen wir noch folgende Wörter AO3HL. Hure auch adj. hurerisch, ሕምበቫ verdorbenes Weizenbrod, ፈንጣጣ Syphilis, ጀንደረባ Eunuch (vgl. äth. 太子子介人).

Die weibl. Endung & bietet ebenfalls kaum etwas Neues. Im Aeth. noch nicht vorkommende Nomina mit dieser Endung sind AR Geburt, RAS. Schätzung, RAS. Hintertheil, hinten, MAS. Tapferkeit von amh. MAS. ACTO, Härte von ACTO. Wahrscheinlich gehört hierhin auch PR Joh. 11, 51 R, einem üth. AAST entsprechend, also Amt, Verwaltung (vermuthlich von einer Wrzl. PR cf. sedulitas labor opera). Ferner belegen wir u. a. folgende schon im Aeth. vorhandene Nomina MAS. Gericht, PAS. Gleichniss, ASS Ende, PAS. Versammlung, RAS. Schrecken, PAS. Elend, PAS. Versammlung, RAS. Schrecken, PAS. Elend, PAS. Nomina anderer Bildung und Bedeutung sind ACR (auch AS) Thier Schlange, MCA Myrrhe, APA Steckrübe; OPS Alter, ACA Gefäss. Pl. und Pl. Tag, AASIII. Baumwolle; für äth. PAS. Kind PAS.

Die Endungen ô ôt sind in einer ihrer hauptsächlichsten Anwendungen §128 im T<sup>na</sup> verloren gegangen. An Stelle des Infinitivs nämlich der im Aeth. durch Anhängung dieser Endungen von jedem Verbum gebildet werden konnte

ist wie § 123 gezeigt die Form PMC getreten und hat die alte Infinitivbildung bis auf wenige als starre Nomina gebrauchte Ueberbleibsel verdrängt. 1 Dergleichen sind Aher Wissen, A.P.A.D Heuchelei, Gefangenschaft; infinitivartig sind ferner 7.24 Kleinheit (Mt. 17, 20 R), ው አሉ Rathsversammlung (Mt. 5, 22 BC), ፈልቦ Kenntniss (Mt. 14, 8 R) und mit of Nacht Is. Dagegen hat sich die Endung ô gehalten bei Namen für Erzeugnisse von Kunstfertigkeiten, Instrumente u. dergl., so ከተብጡ Geld eigentl. Prägung = äth. ዝ-በጦ, ምብሶ Braten, አጅቦ Sahne Küse (vgl. § 84), kélebo Bk. Topf, kábbaró S. Pauke; gűrdo S. Zelt (von rad. amh. JZP to veil, cover with a curtain), gédschamó S. Beil (auch amh. 7HP von rad. 7HP caedere); ferner folgende Wörter nicht ganz klarer Etymologie 3.P.P Dach (Mt. 24, 17), htc Krug, Pirth3 M Quaste, wahrscheinlich auch MZF Gerstenbrod (tigre: farine servant à faire la bouillie); Bk. chawáro, S. kjaúharú Hacke (wahrscheinlich liegt Wrzl. 82 zu Grunde), S. mído Kamm (amh. 92), vermuthlich auch S. mingóko Backofen. Noch häufiger findet sich aber die Endung ô bei Thierund Pflanzennamen, Schon für das Aeth. führt Dillmann S. 205 Anm. 1 drei derartige mit ô endende Namen unklarer Etymologie an, desgl. S. 204 Anm. 1 drei mit ôt endende ebenfalls unklare Thiernamen. 2 Die hierher gehörigen Wörter aus dem Tña, meist aus den Glossaren, sind ebenfalls fast sämmtlich unklarer Abstammung, zum Theil vielleicht gar nicht semitischen Stammes; es kommen so vor  $\Omega$  Taube, PCU Huhn (ef. Agau dura, Dankali durhe), 411 ein Insekt, öschkóko S. hyrux capensis, díbo S. Kasuar, ashó S. Krokodil (amh. AH, AH), séndo S. Schlange (amh. HZL), gíddagiddo S. Strauss, lilo S. Weihe Adler (so A A auch Tigrê, daher Dillm. unrichtig noctua, strix); einige Thiernamen welche zugleich auch amharisch sind werden im Amh. mit ausl. u statt o geschrieben, so S. kálbadó Gasal (amh. ΦΛΩΡ, cf. galla kurube, kurubbo); für Bk. dímmo, S. dűmmo Katze (äth. Pot, amh. Po) schreibt Isenb. auch für das Tña Pot; beide Endungen können wohl für identisch gelten. Pflanzennamen sind 814

<sup>1)</sup> Im Tigrê scheint die alte Infinitivform durch ôt noch lebendiger zu sein; vgl. Merx S. 13 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Die Form ተለስተዮት ist übrigens nicht belegt, sondern nur die auf o ተለስተዮ. Zu ተንረኛ vgl. ausser בילים, noch ישנה.

schwarze Gerste, th. P. weisse Gerste, POC a large tree (auch äth. vgl. Dillm. lex. 1125), S. bárso Judenpappel, L. chamboko Rohr (so auch amh.). Sonst kommt die Endung ô noch zerstreut vor, z. B. Tico Kies (rad. Tico tigrê déchirer, ייי V VII fissus fuit: zerspaltenes zerbröckeltes Gestein), ARP Pocken (ייי wohl kaum zu vergleichen), das schon im Aeth. vorkommende ODA Sturmwind u. a. m.; dagegen ist in Bk. áhso Fieber, אור Mt. 8, 14, das o gewiss wurzelhaft, eine Maskulinbildung zu איי עסון אור עסון. אור עסון אור עסון אור עסון אור עסון אור אור עסון אור אור עסון אור עס

Wörter mit der Endung ot sind ausserdem **RAAT** Schatten, **Y POTT** Glauben, **THT** Gefängniss; letzteres vermuthlich zusammenhängend mit der Wrzl. **A7HH**, nicht wie Is. will mit **7XH**.

Die Endung ut findet sich in ThA'T List, Falschheit.

Nomina mit der Endung êt habe ich bisher im Tña nicht gefunden.

Nomina mit der Endung åt sind  $\Omega$  The Härte amharisirend für  $\Omega$  § 129 Chot von  $\Omega$  Cho, hart sein, stark sein;  $\Omega$  Ph Weinen; AD Ph Geschrei (Wrzl. im Tha ADP); Ph Vorwand. So ist wohl auch aufzufassen Chot Unreinheit Laster Luc. 15, 13 BC (Mt. 13, 27 C Chot) was man aber auch als Plural erklären kann.

Nomina mit der Endung an sind NCYZ Licht, WANZ Macht, PCYZ Opfer; ferner CCTZ Greisenalter Luc. 1, 36 BCR was im Aeth. nicht belegt ist; amharisch ist PZOZ Hütte Luc. 16, 9 BC.

Auf den ersten Blick könnte es scheinen als ob die Endung P im Tha sehr häufig geworden wäre; in der That sind es jedoch nur sehr zahlreiche amh. Lehnwörter mit denen sie ins Tha eingedrungen ist. Schon im Aeth. kommt vor \*\*X\*\*\*P Fliege; amhar. Wörter sind OFTC.P Fuchs; TAP\* und C.P Diener; H-C.P Umgegend; DPAP (auch DP-AP) aus DP tigrinisirt Kraut; PCF für PCTP Gränze; besonders häufig aber ist sie im Amh. bei Nominibus mit vorgesetztem ma, von solchen kommen im Tha u. a. folgende vor ADP Scheuer, ADP Netz, OTO

<sup>2)</sup> Dafür auch **24** (S. 86); oder **24** etwa für **24.P** (§ 126 ult.)? Letztere Form nur Luc. 4, 20 B.



<sup>1)</sup> Dieses  $\Omega$ (†½, amh.  $\Omega$ (†), ist selbst wieder ein Denominativ von (††) mit Präp.  $\Omega$ : im Zustande des  $\Omega$ (††) sein, d. h. wohl im Stande, stark sein.

C.P Weide, ውጅውር P Anfang, ውስጥው P Bahre, ማጓደር P Wohnung, ውካሊች für ውካሊት P Schlüssel, ውጠውጠው P und ውስሊው P Schweisstuch, ማኅረግ Pflug für "ስ P u. a. m.

Eine rein amh.¹ Endung, welche mit amhar. Wörtern ins Tña eingedrungen ist ist †, sie bildet besonders aus Interjektionen Substantiva, so PU† Geschrei Wehklagen von PU Interjektion des Schmerzes, A†† Stille von A† pst!, Pħ† und ħΛΛ† Freude von Pħ und ħΛΛ Interjektionen der Freude, ħΛΦ† Gruss von dem begrüssenden Ausruf salâm Friede!, PΦζ† Erbarmen von dem Ausruf PΦζ (amh. PΦζ let it remain). Amharisch Γ† Ort, auch in das Tña eingedrungen, ist mir unklar gehört aber wohl kaum hierhin. Unklar ist ferner ħΡΛΛ† Flöte, urspr. ebenfalls amhar.

Zwei Adjektivendungen amharischer Herkunft sind ferner  $\vec{F}$  und  $\hat{a}$ ; letztere ist selten, erstere dagegen hat sich im Tha vollständig eingebürgert. Mit  $\hat{a}$  kommt in den Texten meines Wissens nur vor  $\Lambda$  aussätzig, ausserdem S. úffram =  $\Delta$   $\hat{a}$  fett.  $\hat{a}$  hat ganz gleiche Bedeutung und Verwendung wie  $\hat{a}$ . An consonantisch ausl. Nomina hängt sich  $\hat{a}$  durch  $\hat{a}$  an welcher Laut in der Schrift vorherrschend durch das erste, selten durch das sechste Zeichen wiedergegeben wird. Bei L. dient diese Endung auch zur Bildung der Ordinalzahlen grade wie sonst überall  $\hat{a}$ . Beispiele sind  $\hat{a}$  wahrhaft,  $\hat{a}$  P $\Lambda$   $\hat{a}$  mächtig,  $\hat{a}$  Roller sündig,  $\hat{a}$  A $\hat{a}$   $\hat{a}$  von Pluralen aus neue Singulare so  $\hat{a}$   $\hat{a}$  bildet auch  $\hat{a}$  von Pluralen aus neue Singulare so  $\hat{a}$   $\hat{a}$   $\hat{a}$   $\hat{a}$  bildet auch  $\hat{a}$  von Pluralen aus neue Singulare so  $\hat{a}$   $\hat$ 

<sup>1)</sup> Vgl. aber auch schon äth. YAT.

sehr häufigen Endung nie gebildet auch beim natürlichen Femininum nicht, ምስበቹ bedeutet auch die Kluge, ብልሀተኛ die Verständige, ታጢአ ተኛ die Sünderin (z. B. Luc. 7, 37. 39 R).

Als Wortzusammensetzungen erweisen sich durch Anhängung einer Plu-§130 ralendung an das letztere der beiden Wörter oder auch durch eine bei diesem auftretende innere Pluralbildung ANZL. Genosse eigentlich Mann des Brodes d. h. der dasselbe Brot isst (Plur. ANZCT); weiter ANAO PSCHULLER (Plur. ANDAOPT); ZAAT Nachbar (Plur. ZAAT Oder ZAAAT); PP. OHOC Schüler Jünger eigentl. Kind des Liedes (Pl. PA: OHOCT). Ebenso zeigt die Abstraktendung FT am letzten Gliede in ANANTT Reichthum die Wortzusammensetzung an, trotzdem schreibt man hier auch getrennt ANAITT welche getrennte Schreibung bei dem vorher erwähnten Beispiel vorherrschend ist. In UAP TSchreibung bei dem vorher erwähnten Beispiel vorherrschend ist. In UAP TSchlat aus ANAOPTAP kommt noch die arge Verstümmlung hinzu um für das Sprachbewusstsein vollkommen als ein Wort zu gelten.

## 2. Pluralbildung.

Wir unterscheiden im Tha eine dreifache Pluralbildung: 1) die echte §131 äussere, 2) die innere, 3) die unechte äussere. Die letztere, den semitischen Sprachen sonst unbekannt, hat das Tha mit dem Amh. und dem Tigrê gemein. Man hat sie bisher für eine echte äussere Bildung gehalten, dass sie vielmehr auf die innere Pluralbildung zurückzuführen ist haben wir schon DMZ XXIII, 466 f. kurz gezeigt; im Einzelnen ist das dort Ausgesprochene etwas zu modificiren. Im Amh. hat diese jüngste Pluralbildung eine sehr grosse Ausdehnung genommen während sie im Tha hauptsächlich noch auf gewisse Fälle beschränkt ist. Ueber die Ausdehnung dieser Bildung, welche man wohl als eine Missbildung bezeichnen kann, im Tigrê wäre es sehr

wünschenswerth genaueres zu wissen, da sie im Tigrê der ganzen Anlage dieser Sprache nach vermuthlich noch weiter auf die allerursprünglichsten Fälle beschränkt ist.

Echte äussere Pluralbildung. Die Endung ât 1 welche schon im Aeth. viel häufiger als an gebraucht wurde ist im Tha noch vorherrschender geworden und hat den Gebrauch von an bedeutend beschränkt. At hat sich nämlich mit völligem Vergessen seiner ursprünglichen femininalen Bedeutung als die zunächstliegende Pluralendung auch an Adjektiva und Participia (gleichviel ob im substantivischen oder adjektivischen Gebrauch) gehängt, welche im Aeth., wenn nicht bestimmt der Plur. fem. ausgedrückt werden sollte, die männliche Pluralendung an als die zunächstliegende annahmen. So nimmt die Form 7000 im Tha fast nur die Endung at an, so 114-57 viele, 45 ረባት wenige, ግዙኣት Diener, ከውማት Kranke. ጥርያት Gesunde, POTT Todte, PTOT Müde, PIPAT Erschreckte, ንብጉባት übertünchte (Mt. 23, 27) u. s. w. Auch ንንሥ König bildet einen Plural 37-UIT den ich indess nur Luc. 21, 10 R gefunden habe, sonst überall die gebrochene Form 7710 (z. B. Mt. 24, 7 R). Mit der Endung ân kommt diese Form nur noch ziemlich selten vor, z. B. 4 ክቱ: Φደሳን seine heiligen Engel Mr. 8, 38 BCR, ነቢ Pት: Φደሳን die heiligen Propheten Luc. 1, 70 BCR, ferner Joh. 17, 19 BCR 71-40: ቅዱካን: ነገኙ auf dass sie heilig seien; ነን ለው: ደ. Pን: ነን ለው: ስውማት :... Phr 03 alle Kranken, alle Leidenden, Schwachen Mt. 4, 24 R, dag. BC POPT; Joh. 6, 2 F R.P3, BCR POPT; 314 ም: ርንማን sie sind verflucht Joh. 7, 49 BCR; ንብዙ ነት: ነው ፌን vielen Blinden Luc. 7, 21 BC, dag. R 7-1H-3T:501-4T, ebenso Luc. 14, 13 BCR OD 43; ebendaselbst BC hn43 Krüppel dag. R hn4 T; ferner Luc. 1, 51 BC Un.P. Stolze, Joh. 17, 23 BC 48-03 Vollendete. Auch sagt man meistens wenn nicht gar immer するいよう Auferstehung der Todten.

Die wenigen Participia der Form PAC nehmen hingegen fast immer die Endung ân an, so hauptsächlich FAR Sünder, RPP Gerechte; es kommt dies vielleicht daher dass diese beiden Wörter grade specifisch bibli-

<sup>1)</sup> Im Tigrê entspricht ât und auch âc mit gequetschtem t, ebenso im Amh. â h bei den plural. Suffixen, sonst im Amh. auch â h. Im Harari bis jetzt nur âc bekannt.



sche Ausdrücke sind und als solche mit ihrer ursprünglichen Pluralendung aus der alten Sprache herübergenommen sind. Doch kommt Mt. 9, 10. 11. 13 BR und vielleicht auch noch an anderen Stellen wirklich ታጥአት vor, C dag. ታጥአን. Von ካልአ findet man selten ካልአን und ካልአት, gewöhnlich ist hier die unechte äussere Bildung ካልአት welche aber auf ካልአት zurückgeht. ካህን bildet wie äth. ካህን ተ.

ሕ PO wohl das einzige im Plural zu belegende Adjektiv seiner Bildung nimmt öfter ân als ât an, so Mr. 12, 27 BCR አውላክ : ኗ.ይ: ሕ PT der Gott der Lebendigen, ebenso Mt. 22, 32 BCR; dag. Mt. 22, 10 C ሕ PT. (Ausserdem bei ሕ PO die unechte äussere Bildung aber auf ሕ P T. zurückgehend).

Bei den Adjektiven der Form ? (ist ûn nicht ganz selten obwohl ât auch hier überwiegt, z. B. L.P.T häufiger als L.P.T von L.P. arm, so Joh. 12, 5. 6 BC L.P.T dag. 8 L.P.T, in RF auch 5 und 6 L.P.T. Luc. 6, 20 BCR L.P.T, ebenso Mt. 19, 21 BCR. Ferner L.P.T. Starke, h.T.T. Lahme, dagegen Luc. 14, 13 BC auch h.T.T. in L.T. Trunkene, A.T. Mitleidige, P.P.T. Sanftmüthige, L.J.Y.T. Furchtsame.

Von den Adjektiven der Form  $\mathbf{2}\mathbf{\Omega}$  habe ich die äussere Pluralbildung nur bemerkt bei  $\mathbf{\Omega}\mathbf{\Omega}\mathbf{\Omega}$  klug was  $\mathbf{\Omega}\mathbf{\Omega}\mathbf{\Omega}\mathbf{T}$  und  $\mathbf{\Omega}\mathbf{\Omega}\mathbf{T}$  (letzteres z. B. Mt. 23, 34 BC) bildet. Dagegen kommt  $\mathbf{\Lambda}\mathbf{\Phi}$  als biblischer Ausdruck nur als  $\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}\mathbf{T}$  vor,  $\mathbf{T}\mathbf{\Omega}\mathbf{P}\mathbf{T}$  ebenfalls wie äth.  $\mathbf{T}\mathbf{\Omega}\mathbf{P}\mathbf{T}$ .

Von den durch vorgesetztes of gebildeten Participien kommen mit ân vor of 12 Lehrer, of 14 Zöllner, of 14 Wahrsager vielleicht auch nur deshalb weil sie als specifisch biblische Termini in dieser Form aus der alten Sprache herübergenommen sind; dagegen of Gelähmte. Sehr auffallend aber ist es wenn Mt. 23, 14 BCR of 14 Steht von of 14 Wittwe. Von of 14 arm kommt vor of 14 und "57 und "57.

Die Adjectiva der Form 702 haben gew. die innere oder die unechte äussere Pluralbildung, äusserst selten die echte äussere. Es kommen so vor **CPT** Mt. 5, 7 BC; **UAP** PZ Luc. 1, 16 R.

Bei sämmtlichen übrigen Nominibus, soweit dieselben die äussere Bildung überhaupt haben, ist die Endung ât nothwendig auch wenn dieselben natürliche Maskulina bezeichnen wie An Vater, Ot-RC Soldat, 7-NH Heuchler u. s. w. in welchem letzteren Falle das Tña ja auch nur eine Analogie des Aeth. weiter verfolgt hat (Dillm. S. 233). — Es sind dies ziemlich genau diejenigen Nominalklassen welche auch im Aeth. ât haben, welche Dillm. § 133—134 aufzählt. Es verschlägt dabei wenig wenn einzelne Nomina welche im Aeth. innere Pluralbildung haben sich im Tña der äusseren angeschlossen haben, so ADATT Tage, Winter Wasserkrüge, ATOUT Thränen, ATTT Trinkgefässe (äth. Plur. ATT; cf. Fabula de Reg. Sab. p. 33, adnot. 1), OCTT Monate Luc. 1, 57 R. Wörter deren Plural im Aeth. überhaupt nicht belegt ist, sind ACNOT Schiffe, ALPT Bethäuser, auch von In (äth. In Na) Mensch wird noch ein Plur. In gebildet; PLINT Säulenhallen (Joh. 5, 2 BCR); RYLOT Huare; POTT Körbe (Luc. 9, 17 R).

Ber Antritt der Endung åt an vokalisch auslautende Nomina findet auf eine vom Aeth. ziemlich abweichende Weise statt. Nämlich die auf å auslautenden Nomina welche von allen vokalisch auslautenden am stärksten vertreten sind können ihren Auslaut mit dem gleichen Anlaut der Pluralendung zusammensliessen lassen und sich dann hiermit begnügen, so z. B. APT Schläuche von APT, APCPT Apostel von APCP, AAT Raben von AA (Luc. 12, 24 RC), FZPLAT (Mt. 19, 12 C) Eunuchen von FZPLA, TPT (Mt. 22, 9 C) Strassen von PPT, HOT (Luc. 15, 30 BC) Huren von HO u. s. w. ganz wie im Aeth.; doch genügen dem Sprachbewusstsein solche Pluralformen welche sich von den Singularformen faktisch nur durch das angehängte t unterscheiden nicht mehr; sie kommen

<sup>1)</sup> Es bedeutet dieses Wort also wirklich Rabe wie Ludolf angiebt; Dillm. bestreitet dies lex. 859 (vgl. aber auch Dillm. Gr. S. 218 Anm. 2). — B hat an obiger Stelle **P**/17.

doch nur seltener vor, gewöhnlich hängt man die vollständige Endung åt noch einmal von neuem an, so viel häufiger 介中 十十十, ferner 本介中 ታት Fürsten von ሐለዋ, በውልዎታት Kräuter von በውልP, ቢያ ለኇታት Sünder von ቢደለኛ, ብልሀተኛታት Verständige von ብል pauperi von P-5(PT), L. rebatate Ströme von CQ u. s. f. Hingegen wird sich z. B. APCPT als ein der alten Sprache entlehnter Ausdruck nur mit der alten einfachen Pluralendung finden. Wahrscheinlich von diesem Gebrauch bei den sehr zahlreichen auf  $\hat{a}$  auslautenden Nominibus ausgehend hängt sich die Endung tât nunmehr auch an die weit selteneren auf ô ê ausgehenden Nomina, so PITT von PI Thür, TIGIA ታት von ሽማንሌ Aeltester; አቦታት von አቦ Vater, አናታት von አር Mutter. 1 Acusserst selten ist hier die einfache Endung ât, so Luc. 6, 23 BCR 太八太子の ihre Vüter, ebenso 6, 26 BR wo C 太八十子の、 wohl aber findet man gar nicht selten Formen wie ないますす (z. B. Luc. 1, 17 RB; C dagegen **太**のすす), **行の7八力すす** (Luc. 9, 22 B) in denen also die Pluralendung, oder wenigstens doch das Plural-t, dreimal zugefügt ist. Aber nach Analogie der seltenen einfachsten Pluralbildung der Nomina auf  $\hat{a}$ , nämlich durch blosses angehängtes t, kommen auch von den auf  $\hat{e}$ ausl. Nominibus selten sehr merkwürdige Pluralformen durch blosses angeh. tvor. Folgende drei Formen sind mir so vorgekommen Mt. 22, 9 R P?T Thüren, 4.27 Früchte Mr. 4, 29 R, PPT Krankheiten Mt. 8, 17 R. Bei den Nominibus auf  $\hat{o}$  ist mir das blosse angeh. t zur Pluralbildung nicht vorgekommen, auch habe ich bei den auf ô, ê ausl. Nominibus die Endung ât durch Vermittelung von w resp. j angefügt gefunden nur Luc. 1, 23 R **7H.PT** (sic) von **7H.** Zeit. Viele der auf  $\hat{a}$   $\hat{e}$   $\hat{o}$  auslautenden Nomina haben innere Pluralbildung oder unechte äussere Endungen, auch bei mehreren der eben angeführten Wörter finden sich daneben solche Bildungen.

Besondere Erwähnung erfordert noch das Wort nach klug verständig (vgl. § 120), meist mit nachl. i nach davon lautet der Plural nach

<sup>1)</sup> Im Acth. Anth von Anth von Anth Musikinstrument, Anth Prit von Anth Pavian. Dillmann scheint geneigt diese Pluralformen von ungebräuchlichen Singularformen auf ôt abzuleiten; vielleicht verrathen sie modernen Einfluss.

Tr (Mt. 23, 34 R; Mt. 11, 25 R; Mt. 25, 2. 4.8 BCR), nicht wie man erwarten sollte TAYT; das Sprachgefühl ist hier entschieden durch den schwach consonantischen Auslaut h getäuscht worden und hat denselben wie einen vokalischen behandelt.

Nomina deren Singular auf das weibliche t auslautet hängen åt wie im Aeth. daran an, so POPT Waschungen von POPT, ON ATT (und ONAT?) Wittwen von ONAT, DOTT Jahre von DOT, XIPCATT Skorpionen von XIPCAT, OINATT Krüge von OINAT, Wittwen von AIPCAT, OINATT Krüge von OINAT, Wint Wasserkrüge von Minit T, ODATT Tage von OINAT, OINATT Königreiche von OI TUNT Tage von OINAT, OINATT Königreiche von OI TUNT Tage von OINAT, OINATT Königreiche von OI TUNT Tage von OINATT Tage von OINATT Tage von OINATT Tage von OINATT Königreiche von OI TUNT Tage von OINATT Tag

Nicht nur an sich selbst hängt sich die Endung åt zuweilen, sondern auch an innere und unechte äussere Pluralbildungen wie dies ja schon zum Theil aus dem Aeth. bekannt ist (Dillm. § 141); z. B. Å PT 'Geschwister (Å O kommt nicht mehr vor), TAPL'T Zeichen (auch singularisch, Joh. 4, 54 BC), PPOLT Gräber Kirchhof, ÄDAOT Hunde, 12 WTT Könige; TOPATT Aelteste; PRATT unvollkommene.

§134 Innere Pluralbildung. Die Form PAC (?AC) ist sehr selten geworden; es kommt so vor AC Füsse von AC das aber viel häufiger AAC C bildet. Erstere Form (AC seine Füsse) findet sich Joh. 12, 3 C, dag. BR der Sing. AC. Ferner gehört hierhin der alte Plural ACO der aber nur in der doppelten Pluralform ACO vorkommt, auf das alte ACO Bruder (woraus Tia CO) zurückgehend. Joh. 7, 22 R findet sich noch

<sup>1)</sup> Hierfür wird überaus häufig auch APP geschrieben so dass mir nicht blos eine reine Inconsequenz im Gebrauch der Zeichen Jund Jvorzuliegen scheint; APP liesse sich vielmehr auch durch rein lautliche Verschiebung aus APP erklären, oder aber auch als einfache äussere Pluralbildung aus dem veralteten Singular APP (wofür jetzt JP) für äth. APP. — Auch für AJP selten APP, so Mr. 10, 29. 30 C wo B AJP.

der alte Plural ΛΩΦ Väter, Vorfahren auf das alte ΛΩ zurückgehend, während das moderne ΛΩ Vater äusserlich ΛΩΤΤ bildet. BC haben für und wahrscheinlich auch erst aus ΛΩΦ an obiger Stelle ΛΩΦ gebildet der Analogie einer anderen weit verbreiteten Pluralbildung folgend.

Die Form ANC hingegen ist wie im Aeth. Susserst gewöhnlich; so kommen vor 1) von der Singularform NC u. a. LAA? (Joh. 7, 38 BCB für LAA?), LABP, LAHAC, LABAC, LABA

Sehr selten ist die Form ANC. Sie ist zu belegen in APU-PJuden und in AMLIN Weingärtner (Mt. 21, 38; Mr. 12, 1. 2. 7) welche
letztere Form im Aeth. nicht vorkommt. Zu ersterer Form fehlt der Singular und auch von der zweiten lässt er sich nicht belegen; er lautet wahrscheinlich ACI.

Die Form APAC, im Aeth. sehr selten, scheint im The wenigstens etwas häufiger geworden zu sein. Die Nomina bei denen sie sich bis jetzt belegen lässt sind nämlich grade solche welche im Aeth. diese Pluralbildung nicht kennen, doch haben auch diese Nomina im The daneben andere häufiger vorkommende Pluralformen. Es sind dies AHT Ohren (Mr. 8, 18 B), ANC Füsse (Luc. 24, 40 BARRIA ANZI seine Hände und seine Füsse) und ARR Hände; und neben ARR findet sich auch noch eine durch Abfall des u (vgl. § 25) verkürzte Form ARR, z. B. Mr. 14, 46 BARRIA ihre Hände dag. C ARRIPO, Mr. 9, 43 B NAT: ARRIVE ihre Hände. Luc. 9, 17 BC findet sich ein Plural ANAC Körbe welches nach § 46 für ANAC stehen könnte, vom Sing. NAC welcher sonst den Plural immer in Uebereinstimmung mit dem Aeth. ANAC bildet.

Die Form \$7-ACT ist häufig. Hierhin gehört u. a. 3ACT (Luc. 17, 37 B 3ACT) Adler, von äth. 3AC, aus \$3ACT durch Abfall des Anlauts und nochmaligen Antritt der Endung åt gebildet, ebenso APTT Leichen Mt. 27, 52 C mit Hebung von & zu ä aus äth. AAPT. Ferner AATCT Stöcke (äth. AATC), AMPAT Kräuter (Mr. 4, 32 R, Mt. 13, 23 R; äth. ebenfalls diese Form nicht gebräuchlich), AHCAT Sämereien, AUCAT und ACPAT Freunde, AAPTT Leichname, AUSPT Knochen, AUPTT Augen (Mr. 8, 18 B) viel häufiger dafür AUTT und ACTT, APSAT Blätter (äth. "A).

Die Form ? ΩCt kommt vor von ? ? W König, On P gross, Φ M ? fein: ? ? Wt, On Pt, ΦΜ ? t; ebenso ? λητ von dem nicht vorkommenden ? λη (vgl. § 77). Wie im Aeth. kommt aber diese Pluralbildung am häufigsten vor von der Singularform ? Ω, z. B. ΦτΛ t Mörder, ΦΛ Ω t Fischer, ? ΩCt Thäter, ΦΡ Φ t die Ersten, UΛΦ t Hüter, λτΦ t Diener (Mt. 20, 1 u. 2 R, Luc. 15, 17 R), ΔτΦ t Freunde (Luc. 16, 14 BCR), ΜηΦ t (auch Μ τ ) Lügner, ΦΔ τ Führer, Δ. Pλ t (neben λ C. P. λ t) Freunde Helfer, ? Η λ t Herrscher; bei Stämmen med. gutt. gew. mit ĕ statt ä in der ersten Silbe (nach § 82 f.), so χ η ζ t Schriftgelchrte (wofür selten χ η ζ τ), ΦΛ τ Mitleidige. Die meisten dieser Wörter haben aber daneben ebenso häufig die unechte äussere Pluralbildung. Hierhin gehört auch der Plural ΦΛ τ Fischer Mt. 4, 18 R welcher jedenfalls auf einen nicht belegten Singular Φ γ τ zurückgeht (s. § 125). Auch Mt. 7, 15 R Φ η R. entreissende (Wölfe) für Φ η Ρ τ von einem nicht belegten Sing. Φ η R.

Die Singularform ΦΡΡ scheint im T<sup>ña</sup> nicht mehr vorzukommen, gew.
 Φ.Ρ.Θ.Ρ.

<sup>2)</sup> Dieser Pluralbildung des Nomens ist ganz analog die Reiterativbildung

Sprachen aller Welttheile wieder, vgl. Pott, Doppelung bes. S. 176 ff. dazu DMZ XXIV 159. Im Neusyrischen ist diese Art der Pluralbildung nicht allzuhäufig, auch im Amh. rechnet Isenberg diese Erscheinung zu den rare forms; was mir im Tha so vorgekommen ist beschränkt sich ebenfalls auf Folgendes: Von JLAT Nachbar (eigentl. zwei Worte) bildet man JLA nt (Luc. 1, 58 BCR, Joh. 9, 8 RF). Von NAT Wittwe kommt vor NOAAT (auch NO"NO"; Mr. 12, 40 BCR), dag. Luc. 20, 47 BCR äussere Bildung NOATTT. Ferner Mt. 22, 4 R no-nate Mastvieh wozu C den Singular noat 12. Von AT Haus kommt Mt. 24, 26 R; Mr. 10, 30 BCR; 10, 29 R n. P. T. vor. Endlich ist hier zu erwähnen der Plural L. 27 T. Greise.

Die Pluralform Phac, Phact (ADAC, ADACT) ist im §136 Aeth. schon sehr häufig, hat aber im Tha den Umfang ihrer Anwendung noch erweitert. Das ä der ersten Silbe sinkt häufig zu selbst da wo in der Singularform ein ä an der entsprechenden Stelle stand, umsoweniger braucht dann ein ä in die erste Silbe zu treten wenn die Singularform an entsprechender Stelle se hat, wie dieser Fall schon im Aethiopischen vorkomint. Auch wenn andere Vokale an der entsprechenden Stelle der Singularform stehen, so werden diese bei der Pluralform beibehalten. Das Charakteristische dieser Pluralbildung ist somit ganz auf die beiden letzten Silben beschränkt deren erstere ein å und deren letztere ein shaben muss. Unter Umständen welche sehr häufig eintreten wird das se der letzten Silbe zu sund besonders zu u; andrerseits verbreitert sich aber auch dieses se vor r und q nicht selten zu ä (erstem Vokalzeichen), vielleicht gar zu ä (s. § 46).

Diese Pluralbildung findet sich also wie im Aeth. besonders bei Singularformen von mehrlautigen Wurzeln auch wenn diese Singularformen schon dreilautige Gestalt angenommen haben, so \(\Omega \pm \C \text{und \NF4C}\) und \(\Omega \pm \Omega \pm \Omega \text{Lippe}\), \(\Omega \Pm \Omega \Omega \pm \Omega \Om

des Verbums (§ 174); sie wird durch ganz dasselbe formale Mittel gebildet und hat dieselbe Bedeutung wie beim Nomen indem sie den Plural des Verbums ausdrückt, d. h. das wiederholte Geschehen der Verbalhandlung, nicht den Plural der in dem Verbum enthaltenen Person.

(S. asszáby, aber Bk. atsábet) Finger von ARIOT. Von Formen mit vorgesetztem t ist mir so nur vorgekommen von Thocar Zeichen Tho C was aber gew. zugleich mit äusserer Endung als すなのんす vorkommt (1) singularisch Joh. 2, 11 BCRF). Von Formen mit vorgesetztem sehr häufig, so PA37t von PO37 Richter, P143t von ውስፈን Fürst, ማማሰር von ማማሰር Lehrer (Mt. 23, 10 R; āth. nur mit äusserem Plural belegt); of 4ht und o" von o34h Geist, ማዳስፈቲ von ማጽሐፈ Buch, ማሕፈርቲ (Luc. 11, 6; im Aeth. Plural nicht belegt) von äth. 974C Freund, 0439t von 0839 Bote; O4.1 von O4.1 Schwein, O/1-1-1 von O(1-1) Nets (āth. sing. ውርበብት, pl. ውሬብብት), ውቃውሕ (āth. ውዋቅሕት) von PAh Fessel, PIH, selten "TH (ath. nicht belegt) von PH H Leichentuch u. a. m.; O'HOOC Psalm bildet OHOOC in der Zusammensetzung РФ: ФНФ-СТ Jünger, dag. ФНФ-СТ Psalmen. Von der Form MOC habe ich den inneren Plural nur gefunden von **ግባር** selbst, nämlich **ምጋ-በር** Thaten (Mt. 11, 2; 23, 5; **äth.** ምንባሬተት).

Sehr selten kommt diese Pluralbildung vor von Singularformen mit kurzen Vokalen ohne äussere Vermehrung, so ANNO von NNO Schaf wie schon im Aeth.; die Form Ank Rinder (Joh. 2, 14, 15 BC) welche auch schon äthiopisch ist geht auch auf einen unvermehrten Stamm zurück, nicht auf den gebräuchlichen Singular NOLP; ferner ANN Krüge (Joh. 2,7) von 230, welcher Plural dieses Wortes im Aeth. nicht belegt ist; neu ist auch አታኽልቲ Garten, bei S. ohne t: attakel, von ተክሊ, doch liegt hier vermuthlich der äthiopische, im Tia noch nicht belegte Plural አተክልተ zu Grunde (auch amh. ኢተክልተ); dasselbe ist wahrscheinlich der Fall bei O.P. Auge was einen seltneren Plural AO.P. (Marc. 8, 18 C; 8, 25 B) bildet, welcher aber gewiss nicht direkt auf U.P. sondern vielmehr auf den gewöhnlichen Plural AOP3T zurückgeht. Dieselbe Wahrscheinlichkeit liegt vor bei አዛ-በአ Wölfe Mt. 10, 16 BCR. Ferner አዋ **ΛΡ** Mädchen von ΦΛ . Von dreiradikaligen Singularformen ohne äussere Vermehrung aber mit langen Vokalen kommt diese Pluralbildung vor bei አጋንንቲ Geister von ጋኒን, auch die verkürzte Form አጣል (für äth. ለ ΠΛ) von ΠΛ (āth. ΠΛ) Ziege gehört hierhin, ebenso Φ LPF Wogen Fluthen (äth. Oh.PHT) von OhH (im Tha der Singul. nicht belegt); AR Kleid hat die im Aeth. übliche äussere Bildung aufgegeben und bildet NROFT; ferner Paoht und P" von Pah und

ቀ" Brocken. Von 7ሬስት (für äth. 7ሬስህት) Acker entsteht der Plural 7ሬሀት durch Umstellung aus äth. 7ሬስሆህ. Von äthiop. ሩብስት Brod kommt Mt. 14, 19 R der Plural 3ባውስቲ vor (äth. 3ባውዝ). Von Φ ናት Gürtel pl. ቅናውት Mt. 10, 9 BCR (äth. ebenso). Von dem Plural ሊያ neugebildet ሊያውፕቲ die Aeltesten wie schon im Aeth. vorkommend; ebenso scheint ሰባሎት Menschen von dem Plural ሰባት (singul. ሰብ) aus neugebildet. አርዌ, አሬ Thier bildet wie im Aeth. አሬዲዮት; desgl. von Wርዌ Heer Wሬሲዊት.

Sehr gewöhnlich ist diese Pluralbildung bei Singularen welche auf â ausgehen. Das eD mit welchem diese Pluralformen im Aeth. auslauten erscheint im T<sup>na</sup> stets völlig vokalisch u. Es kommen so vor von 🗗 🗛 Hütte 1191 (ath. 11910), von XIP weiss ROR und RUR (ath. ጸዓድው), von ውልኣ Knabe ውላኤ, von አምሬ Raubvogel አማረ von TMA Wolf TLAM (äth. TMMT); von 7-MA Betrüger (= āth. ንስላይ; cf. § 126 ult.) ንሐሉት. Folgende durch P. vermehrte Worter bilden den Plural auf diese Weise: 21.P(24, 24.P) Diener bildet 21 ው, የላው und የላው; ውኻር Fuchs bildet ውኻሩ; auch ጽንጽ P Mücke Stubenfliege was ath. 858 T bildet hat sich der Bildung auf u angeschlossen: S. tanátu. Ferner hat sich dieser Pluralbildung angeschlossen der alte Plural Andr Väter Vorfahren durch Verlängerung des zweiten ä: Andr. Zwischen dem å und u hat sich in der Aussprache sehr häufig ein consonantisches w entwickelt, welches auch in der Schreibung häufig erscheint, man findet oft 7АФ geschrieben. Für ФоДЬ hingegen findet man nie PAO oder PAO geschrieben da hier die Etymologie massgebend war, mag immerhin zuweilen auch qwalawu gesprochen werden.

Unechte äussere Pluralbildung. Sie hat höchst wahrscheinlich ihren §137 Ausgang genommen von den Nominibus der Form 202 und 202, indem man von ihnen einen inneren Plural bildete der als eine Abzweigung der Form 202, 202, 202, angesehen werden kann und der sich von diesem nur darin unterschied dass man die letzte Silbe mit  $\tilde{a}$  statt mit  $\tilde{e}$  sprach. Das nöthige  $\hat{a}$  der vorletzten Silbe war schon in der Singularform vorhanden. Das ij der Endung des Singulars ging in u über grade so wie die Pluralform 202, 202, 202, and 202 der Endung 202 nicht beibehält sondern in 202 uverwandelt; mit dem vorhergehenden 202 fliesst 202 und 202 zusammen. Man bildete ebenfalls männliche und weibliche Formen also auf 202 und 202 auslautend, wenn man nicht im Hinblick auf die

im Amh. allein übliche entsprechende weibliche Endung ô 7 die Endung ô durch Abfall des t aus ôt erklären will. Bei der Form 20% und 20% P ist die Endung ô weit häufiger als ôt. Es kommen so vor & A Schriftgelehrte, PAN Fischer, TIO Zöllner, AIR Anbeter, OAR Erzeuger, 70C Thäter, Hr Räuber (Hr mit gesenktem Vokal im Anlaut Luc. 10, 36 B), ALP (sic. ebenfalls mit Vokalsenkung, Luc. 11, 19 BC) Richter, A. Wechsler, Ph. Barmherzige, DA Gewaltthätige, 4₽ф Bauleute, ፈዋሶ Aerzte, ፈላቦ Verständige, ኢPP Diener, አ MC (Mt. 21, 12 R) Wechsler, ΩTP Weinende Mt. 9, 23 R. Die Endung ôt habe ich bei folgenden Wörtern dieser Wortklasse gefunden PRPT die Ersten, P.3CT die Letzten, 14.5T (Mt. 9, 23 B 14.5T) Bläser, አጽ**ማ**ዶት Fänger, አፋፌሶት Zerbrecher, ቀ⊿ጻት Zöllner, ሰሄ*ዷ*ት Narren, night u. "& Wechsler. Diesen Formen schliesst sich ganz nah an ሕ**. P. ወ**ት Mt. 22, 10 R, Luc. 6, 35 R gute von ሕ. P. P. ; ጽዋዋት Mt. 15, 32 BCR hungernde hingegen ist wahrscheinlich, wie oben 4. L.P. Sitt nur lautlich aus APPT gesenkt. Diese innere Pluralbildung geht also von dem Singularthema aus indem man das i j der adjektivischen Endung mit als Radikal behandelte; es findet sich aber auch noch sehr häufig die alte innere Pluralbildung welche von den wirklichen Radikalen ausgeht, so ጽሰፋቲ, ቀደውቲ u. s. w. Faktisch unterscheiden sich diese neuen inneren Pluralbildungen von ihren Singularen nur dadurch dass sie auf ôt ô endigen, während die Singularformen auf î âj ausgehen. Man bildete in der Folge also auch von MALP ein anderer und ARP Nächster MAK ተ und ብጹት, ebenso ያደሽታ von ያደሽታ R klein; der Form ማዋ Com Mondsüchtige Mt. 4, 24 R liegt offenbar ein Sing. PCh (oder "h P) zu Grunde. S. bringt harristo als Plural zu harristéy (止んけ上) Bauer; アス介寸寸 (Mt. 16, 8 BCR) setzt einen Sing. アスヘア (ath. アス 1 (P) klein unvollkommen voraus. Mt. 11, 5 B findet sich ein Plural Δ Aussätzige welcher auf einen nicht zu belegenden Singular APRP (äth. APXP) zurückgehen muss. In diesen Fällen hatte man schon ganz vergessen dass dem  $\hat{o}t$   $\hat{o}$  ein  $\hat{a}$  vorhergehen muss, man hatte aber andrerseits die Endungen ôt ô auch noch nicht als rein äusserlich angesehen (in diesem Fall hätte man at Table 1 u. s. w. bilden müssen), jedoch die innere Umwandelung des Worts auf die Endung beschränkt. Weiter dehnte man den Gebrauch der Endung  $\hat{o}t$  (nicht  $\hat{o}$ ) aus auf gewisse vokalisch auslautende Wörter von welchen kein innerer Plural gebildet wurde sondern von welchen

man nur noch die § 132 beschriebene etwas schwerfällige äussere Pluralbildung ableiten konnte, so kommt vor AOIHCT Huren neben AOI ዘሬተት von አማንዘራ, ሐለቀት Fürsten neben ሐለዋታት von ሐ ለቀ. ከማንሉት Aeltesten neben ከማንሌታት von ከማንሌ. Von folgenden hierhin gehörigen Wörtern habe ich nur die Bildung mit ôt gefunden: 2ሶት Hirten von 2ሳ, ጉድቶት Merren von ጉድታ, ብዓልዕደት Schuldner von ብዓልዕዊ, ሰብኝፖርት Genossen von ሰብኝፖሬ. ባርት Knechte von ICP. Die Endung o kommt so vor in 5777 Achseln Luc. 2, 7. 12 R für das äth.  $\sim$ 7 $\Omega$ ( $\Omega$ ).PT von einem nicht zu belegenden Singular O'TOTO, "OP oder ähnlich. Auch hier tritt ôt ô noch nicht als rein äussere Endung auf, sondern als innere Veränderung der Singularendungen â é î und selbst jâ. Es ist aber so nur noch ein kleiner Schritt bis zum wirklichen rein äusseren Gebrauch. Während das Amh. diesen Schritt ohne Bedenken und vollständig zurückgelegt hat und die entsprechende Endung ôf ganz äusserlich wie ât anwendet so dass sie sogar letztere zu verdrängen anfängt, ist im Tña der Gebrauch von ôt als rein äusserliche Endung doch noch beschränkt. Vereinzelte Nomina nehmen ôt so an. meist findet sich bei denselben daneben häufiger at oder andere Pluralbildungen. So kommen in den Texten vor MAT neben MAT von MA Zweig, 1 Pot und Pot von Po Hütte, InHt und InHt von 7 Ω H Heuchler; ferner Ω T Häuser neben Ω P.P. , ebenso 12 ቤተተ Nachbarn neben ጎረባብቲ, ጣጠኑቶት Kücken von ጣጡት. Neben ቍፌውስቲ und ቍፌስቲ Brocken kommt Joh. 6, 13 BC auch ውሬሶት vor. 2 Von ንስር Adler findet sich auch ንስርት. Eingrosser Theil dieser Wörter ist übrigens wie es scheint specifisch amharisch, so Μ4, 7ΛΗ, ΜΜΤ B hat mehrmals ΛΟΧΡΤ Aussätzige für das gew. "77, so Mt. 10, 8.

<sup>1)</sup> Luc. 13, 19 BCR ASAA: AOP4: 10. P: An: 174. die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen zeigt ausserdem noch von diesem Worte einen ganz einzig dastehenden inneren Plural 174.

<sup>2)</sup> Es kommt auch eine Singularform Ф-Д-П, vor (Joh. 13, 26. 27 C), deren auslautendes i jedoch das nachlautende ist; es ist kaum anzunehmen dass diese Form Ф-Д-П, auf die Pluralbildung Ф-Д-П-Т einen irreleitenden Einfluss getübt haben sollte.

<sup>3)</sup> Aber auch Tigrê **\*XTMT**\* (Ab.). Das Wort scheint auf die Wurzel **ФФФU** (Dillm. lex. 455) zurückzugehen mit Quetschung der **Ф**.

Selten sind Verwechselungen zwischen der Endung ut u einerseits und ot o andrerseits, z. B. 7么U Accker Mr. 10, 29. 30 B für 7么U; 首介本于 Menschen Luc. 12, 36 B für 首介本于; 子本门中 die kleinen Mt. 18, 6 C für "予; 中介本 Kinder Luc. 15, 26 B für 中介本 C.

### 3. Die Casus.

Ferner ist ganz geschwunden der äth. Ausdruck des Genitivs durch H, Tha also H; ich habe als einzigen archaistischen Ueberrest dieser Ausdrucksweise gefunden Joh. 12, 21 F AARN: HAT: 1.P.P Philippus von Betsaida.

Wenn aber der Status constr. auch formal verloren ist, so besteht er doch noch virtuell z. B. PA: ATHA-AAC dus Wort Gottes, PTZ: AUTA der Riem seiner Schuhe. Wie aber das Tha auf rein lautlichem Wege den alten Status constr. verloren hat, so hat es auch auf rein lautlichem Wege von neuem eine Form für den Status constr. erzeugt, welche zwar nicht von allen, aber doch von einem grossen Theil der Nomina gebildet wird, freilich aber auch nicht mit ausnahmsloser Regelmässigkeit durchgeführt ist. Die Nomina nämlich welche auf ein Bildungs-i auslauten sowie die sehr zahlreichen welche das nachlautende i annehmen verkürzen dasselbe zu e sobald sie als Nominative zu einem unmittelbar folgenden durch keinen besonderen Exponenten als solchen gekennzeichneten Genitiv stehen, so DR Sohn aber DR: ATHA-AAC der Sohn Gottes, AT- Haar aber A

Es fehlt allerdings auch nicht an Beispielen in denen bei einem solchen Genitivverhältniss das ausl. î des Nominativs unverkürzt beibehalten ist wie Φ-Λ-ΛΤ: ή-Ω Menschenfischer Mr. 1, 17 BC, dag. R "T: ή-Ω, ferner 自介Pt: 太CP das Weib des Uria Mt. 1, 6 R, 马介里: 市出介 Verführer des Volks Luc. 23, 14 R, 7-ZR: DPZ Joh. 15, 4 C dag. "P: Φ" B Weinstock, ΔΩ: ΔΩΤΤΤ Luc. 1, 17 BCR das Hers der Väter. doch ist dies viel seltener. Vgl. über diese ganze Erscheinung § 30. Eine ganz gleiche Erscheinung die aber in der Sprache viel seltener vorkommt ist die Verkürzung eines ausl. ê zu ä ĕ (erstem Vokalzeichen) im ersten Glied eines Genitivverhältnisses, so P7: AR das Thor der Stadt Luc. 7, 12 R für **ዶ2 :** ዓዴ BC; ferner ፈረ : ከኗፈካ Mt. 17, 20 B, ፈረ: አድሬ R für 42: ng" C Senfkorn; vgl. S. 52. Doch ist der Genitivausdruck durch die erwähnten beiden Arten des Status constr. im Tha nicht der einzige. vielmehr hat die Sprache einen besonderen Genitivexponenten ausgebildet durch den das Genitivverhältniss freier, bequemer und vor allem auch deutlicher ausgedrückt werden kann.

wir schon § 112 zur Bildung eines selbstständigen Possessivpronomens verwendet gesehen haben wird im The genau so gebrucht wie im Neuarabischen das genau entsprechende J., 2 Ursprünglich ist L.P. also virtueller Status constr. eines Nomens zu dem das folgende Nomen als Genitiv bezogen wird und ist zugleich Apposition zu einem anderen entweder wirklich dastehenden eder zu ergänzenden Nomen; 3 für das Sprachbewusstsein und demnach auch für den Sprachgebrauch ist aber L.P. vollkommen Präposition geworden und wird häufig auch wie ein proklitisches Wort mit seinem Genitiv zusammen geschrieben; dem entsprechend hat L.P. seine Anwendung von dem beschränkten Gebrauch beim possessiven Genitiv auch auf weitere Genitivverhältnisse ausgedehnt. Die Stellung des durch L.P. eingeleiteten Genitivs ist völlig frei (grade wie im Aeth. die des durch H eingeleiteten), entweder vor oder nach dem Nominativ, es können auch andere Wörter zwischen

<sup>1)</sup> Sehr selten 5, s. S. 86 oben.

<sup>2)</sup> Vgl. Philippi, status constructus 117 f.

<sup>3)</sup> Joh. 20, 9 BC 太ይፈለጡን: ናይ: ውጽሐፋ: ነው : Hሊው: ኪትንምአ: አንባውውታት; hier ist ና P Apposition zu dem ganzen folgenden Satze ነው—ውጤታት, ebenso R.

beide treten, z. B. Joh. 1, 23 BC AID: POR: AB: 5 PH. 800 ich aber bin die Stimme eines Rufers; 5 Pአንዚአብ ሴር: Φደስ Gottes Heiliger; F.P.: AhH-n: 21 Galiläa der Heiden Mt. 4, 15 BC, dag. 7ለ4: 5 P: አሕዛብ R. Besteht der Nominativ aus Substantiv und Adjektiv so kann der durch & P. eingeführte Genitiv auch zwischen beide treten, so Luc. 1, 65 R ለ ዕለ: ጉሌው : ምት : አዲ : ተብ über alle Leute dieser Stadt. Beispiele der erweiterten nicht streng possessivischen Genitivanwendung von LP sind besonders bei geographischen Bestimmungen, unserem in entsprechend, so Atamos : FRU-R Bethlehem in Juda, P4: 5.P: 2Λ. A Kana in Galiläa; weiter bei Angaben von Stoffen aus denen etwas verfertigt ist, z. B. Mr. 1, 6 R ክ.የአ.: ና ደ: ፀጉር: ንውስ: ቅናቱ: F.B. L. sein Kleid war aus Kameelshaar, sein Gürtel aus Leder, ebenso BC; ferner zur Umschreibung von singularischen wie pluralischen Adjektiven z. B. 5 P& Tr wahrhaftig Joh. 15, 1 R = & Tr BC, 5 P. ልጮጹ aussätzig = ልጮጿጮ, ናድ:ጋኒን besessen, ናድ:ካልቴ:ካ T zweijährig; Luc. 3, 6 R LPLL beseelt; Mt. 20, 9 BC R. LP. አሠርተ: ሳዶ: ሰዓት es kamen die von der elften Stunde (äth. ውጽ አ:አለ:ሀሥረ::ወልሐቲ:ሰዓት). Wie man hieraus sieht ersetzt 5.P in jeder Weise vollkommen das alte H(λ3T, λΛ); vgl. § 210.

Einige Erscheinungen beim Genitivausdruck verrathen deutlich amharischen Einfluss. Im Amh. nämlich steht der hier immer durch P eingeleitete Genitiv stets vor seinem Nominativ z. B. PAT: 27 der Herr des Hauses; sobald nun dieses ganze Wortgefüge von einer Präposition in Abhängigkeit tritt so fällt der Genitivexponent P aus z. B. ha. At 127 wegen des Herrn des Hauses. Es entsteht hierdurch eine Ausdrucksweise welche einer ächten Composition allerdings nur ganz äusserlich ähnelt welche aber für den Gebrauch deshalb nicht weniger bequem ist. Das Tha hat diese Ausdrucksweise herüber genommen; man sagt allerdings durchaus vorherrschend Tatan. Adam ich einer Ausdrucksweise katan. At eine Ufer des Jordan, aber auch die Ausdrucksweise Tanar. Percentigen Ufer des Jordan, aber auch die Ausdrucksweise Tanar. Percentigen ur Vergebung der Sünden (Mr. 1, 4 BC); note in Tanar.

R vermeidet überhaupt wie so vieles andere vulgäre so auch stets diesen vulgären Genitivausdruck.

The Punter der Landyslegerschaft des Cyrenius über Syrien (Luc. 2, 2 BC); አባቢሉኝ: ምርኮ, አንድንር : ባቢሉን: ምርኮ, ክሳብ: ባቢሉ 7:00(1) in, nach, bis zu der Gefangenschaft von Babylon (Mt. 1,11 ff. BC); 5ብ?ሊላ: Φ23 zur Grünze Galiläas (Mt. 2, 22 BC); 3አንዚአብሔ (: 03人) den Geist Gottes (Mt. 3, 16 BC): 5のPZ: () P: () 中 nach einem Ort in der Wüste (Mr. 1, 35 BC); so scheint auch aufgefasst werden zu müssen Mt. 2, 6 BC AT: AAP: 5P: PIPP: PZ Bethlehem von (in) dem Lande Juda's wo das ganze Genitivgefüge selbst wieder im Genitiv steht; desgl. Joh. 19, 17 BC SOC: 30hΦΛ: 50 ተ: 5 P: ( አስ: ዓ & ማ: ቦታ: ዝስው er trug sein Kreuz nach einem Ort dessen Namen ist Ort des Knochens des Kopfes (Schädelstätte); weiter Joh. 19, 40 BC PHIPE ARM DE Leichentücher aus Gewebe von Leinen. Bei L. gehören vermuthlich hierhin Nè abbokha seume mène ivelouho und Nè innokha seume etc. Wie nennen sie den Namen deines Vaters, deiner Mutter? (doch lassen sich nè abb., nè inn. zur Noth auch dativisch auffassen). Es ist sehr unwahrscheinlich dass das Tma diese Ausdrucksweise des Genitiv selbstständig aus sich heraus entwickelt hat wie die Sachlage früher DMZ XXIII 467 dargestellt ist. Dass dieser ganz eigenthümliche fremde compositionsartige Genitivausdruck entstehen konnte, dazu war es nothig dass durch die Gewalt des Sprachgebrauchs die Stellung des mit dem Exponenten versehenen Genitivs in jedem Falle unabänderlich vor dem Nominativ fixirt war. Im The wie im Aeth ist die natürliche und gewöhnliche Stellung des durch & P. bez. H gekennzeichneten Genitivs nach dem Nominativ wenngleich die Stellung vor demselben gestattet ist. Bei der Abhängigkeit des Genitivverhältnisses von einer Präposition wird aber im Aeth. meines Wissens nie die Präposition von dem abhängigen Nomen durch den dazwischentretenden von letzterem abhängigen Genitiv getrennt sondern die natürliche Wortstellung muss eintreten; im Taa kommt diese merkwürdige Trennung einer Praposition von ihrem Nomen durch einen zwischentretenden Genitiv allerdings vor, gehört aber zu den grössten Seltenheiten; ich kenne so nur 35 PAAO: 5.P3 (vergl. über diese Stelle § 203 a. E.), welche Stelle zugleich zeigt dass wenn man im Tha doch eine solche ungewöhnliche Wortstellung bilden will das F.P. nicht ausgestossen wird während im Amh. hier die Ausstossung des entsprechenden P nothwendig ist, und eben nur durch die Ausstossung des Genitivexponenten konnte die erwähnte compositionsartige Ausdrucksweise des Genitiv entstehen.

Im Dialekt von Harar ist die erwähnte compositionsähnliche Ausdrucksweise des Genitivs vollständig durchgedrungen auch da wo das Genitivverhältniss nicht von einer Präposition abhängig ist. Auch im Amh. kommt dies schon öfters vor, und zwar hat es den Anschein als ob in der amh. Umgangssprache diese Ausdrucksweise viel häufiger ist als in der amh. Schriftsprache. Dieser amh. Einfluss beginnt bereits sich auch auf das Tas auszudehnen, doch beschränkt sich das was mir in den Texten so vorgekommen ist auf folgendes: Mt. 4, 18—19 BC DUI: AROPT und Inn: AROPT Fischfänger und Menschenfänger, ferner Mt. 9, 23 BC APOLA ILLATT Flötenbläser; dazu in den Glossaren S. inget tarrabíh Holzsimmermann, Bk. harmaz sínni Elephantensahn, Elfenbein.

Verhältnissmässig nicht häufig kommt es vor dass wenn der Genitiv durch F.P. ausgedrückt ist der dazu gehörige Nominativ ein auf den Genitiv deutendes Possessivsuffix annimmt, so DF2A: F.P. in das Evang. Jesu Mr. 1, 1 B, dag. C DF2A für "A; Mr. 4, 11 B PUNL: F. PORTER das Geheimniss des Reiches Gottes, dag. C PUNL: Ferner Mt. 10, 2 BC F.P.: AUCT: NAT: hPC.PT: norte die Namen der swölf Apostel, dag. R FA"; Mr. 10, 6 BC POCPA: F.P: 4.P.LT der Anfang der Schöpfung.

Sehr häufig wird der Genitiv ausgedrückt durch die Präposition Z während gleichzeitig der Nominativ ein auf den Genitiv deutendes Possessivsuffix annimmt. Die Präposition Z ist im Tha für das veraltete äth. A eingetreten; diese Ausdrucksweise des Genitiv ist also vollkommen identisch mit der im Aeth. ebenfalls sehr häufigen durch A und Possessivsuffix, z. B. ARA: IPT-M die Geburt Jesu, PML: THIRRY das Werk des der mich gesandt hat. Ebenso wenn an Stelle des Nominativs eine Präposition steht, so MAA: ITMM Joh. 7, 46 BCR wie dieser Mensch (äth. MAU: AOA: ITMM); IMM: IPT-M Joh. 7, 50 R su Jesus. Sehr selten hingegen ist es dass der Genitiv durch blosses Z ausgedrückt wird, z. B. ZXTHA-MAC: AMM der Engel Gottes Mt. 1, 24 B aber IR. M. 1, 7 C HORT: ZX-LP das Weib des Uria. Es scheint diese

<sup>1)</sup> Eine solche compositionsähnliche Genitivverbindung die aber zu einem Worte zusammengeschrumpft ist ist im Amh. HAP-TIU: AAP Houptmann eig. Oberster von Tausend; auch ins Tha eingedrungen Joh. 18, 12 BC.

Ausdrucksweise für uncorrekt und vielleicht nur der ganz niederen Sprache angehörig zu gelten, so findet sich in B auf der ersten Seite die Notiz: In the superscriptions of the pages in St. Matthew's Gospel must be corrected **D72A:4P:07tDh** instead of **707tDh**. Vielfach wird man einen solchen durch blosses **7** ausgedrückten Genitiv auch zur Noth als Dativ auffassen können, so Mt. 4, 23 BC **77tADh: MAD: PTO: 3h** HA (R 4Ph") indem er heilte dem Volke alle Schwachheit.

Der Accusativ wird auf dreifache Weise ausgedrückt, nämlich erstens § 141 durch das blosse Nomen, entsprechend dem formalen äth. Accusativ, z. B. Unformalen in Accusativ, z. B. Unformalen in Accusativ, z. B. Wan zer gab ihnen Macht, Casion in India wir deinen Sohn gebären; zweitens selten durch z. B. Aun: Zzahe ich gebe meine Seele Mt. 10, 17 C dag. Br Aun: 44 in P., ferner Oir in India nimm das Kind Mt. 2, 13 BC; endlich durch z mit auf den Accus. deutendem Objektivsuffix des Verbums z. B. Capfor: Zinovi: Zazoch er zeugte den Isaak (Mt. 1, 2 R, dag. C "P: P").

Der Dativ wird ausgedrückt durch 7 mit oder ohne vorhergehendem Objektivsuffix des Verbums z. B. ThRT: 7111 sie war einem Manne verlobt, PA7:0714 t. 7077WF Luc. 1, 33 BCR kein Ende ist seinem Reiche, TCAP: 3P164 dem Josef erschien, LTAA: 30 P:111 dem Menschensohn ist (Luc. 5, 24 R). Ueber den Ausdruck des Vokativ s. § 147.

#### 4. Das Zahlwort.

Das Geschlecht wird bei den Cardinalzahlen nur noch unterschieden §142 bei dem Zahlwort für

Eins AR, AR; fem. ATT, ATT; es ist aus äth. AAR bez. AAT entstanden zunächst durch Eindringen der anlautenden Silbe in die zweite (§ 76), dann durch Abfall des Auslauts während sich das spitzere i des Femininums gehalten hat. Es findet also in Bezug auf den Auslaut dasselbe Verhältniss statt wie beim Demonstrativ AT, AT für äth. OAT, PAT. In der Femininalform ist ausserdem noch ein eingeschobener Nasal zu bemerken. 1 Ueber den erst später ange-

<sup>1)</sup> Dieser findet sich im Amh. auch in der Maskulinform AZP, aber im Dialekt von Argubba noch ohne Nasal S. hat, Lef. ad. — Aehnliche Formen

tretenen Auslaut & beim Mask. s. unten. Im Tigrê findet sich ausser den auf die Wrzl. AR zurückgehenden Ausdrücken für eins noch ein anderer **C**, oro, worot welcher beiläufig bemerkt ein nubisches Lehnwort ist.

Von den Zahlwörtern von 2-10 sind nur noch die Femininalformen in Gebrauch:  $^1$ 

Zwei ክልቴ (bei Is. lex. 2 irrthumlich ክልኤቱ wie im Aeth.).

Drei WADT.

Vier አርብዓቴ, አርባዕቴ.

Fünf 3077, sehr selten 3077 (Luc. 9, 13 R).

Sechs Trans, sehr selten Trans (Luc. 13, 14 R; Mt. 20, 5 R).

Sieben Findt, Findt (sehr häufig auch mit Alf).

Acht Fi97T (Is. Fi9-7T).

Neun Trot, Trot (ebenfalls sehr oft mit Alf).2

Zehn AWCT, AWCT.

Das allen diesen Formen angeh. ê ist aus der Adjektivendung âj stark verkürzt und nach dem Abfall des ausl. u den Formen angehängt in der Absicht den adjektivischen Charakter dieser ursprünglichen Substantiva, welchen das Geez eben durch dieses u entwickelt hatte, zu erhalten oder wieder herzustellen. Das Tigrê hat das Bedürfniss nicht gefühlt dem Zahlwort nach Verlust der Endung u eine adjektivische Endung zu geben, ebensowenig das Amharische. Auf gleiche Weise hat Af nach dem Abfall des u im Tia die Form Af entwickelt die aber dann wieder nur mit Suffixen vorkommt

mit Verlust der anlautenden Silbe findet man auch sonst dialektisch im Arabischen, so auf Sokotora hat, und mit Verhärtung des Guttural auch kat (ganz merkwürdig auch tat).

<sup>1)</sup> Ebenso im Amh. bei den Zahlen von 2—8, wenigstens in der amh. Schriftsprache und auch in allen mir bekannten von Reisenden gesammelten amh. Vokabularien. Nur bei Scholz, Reise zwischen Alexandrien und Paratonium S. 116 Wörter aus der Semiensprache: ames 5, sedis 6, taba 7. Dagegen 10 amh. stets AWC. Vgl. DMZ XXIII 468 f. Ueber die amh. Form für 9 vgl. die folgende Anmerk. Bekanntlich sind auch sonst oft die Femininalformen des Zahlworts im Semitischen vorherrschend. S. Gesenius-Rödiger, hebr. Gramm. (20 Aufl.) p. 204 Anmerk. 2.

<sup>2)</sup> Bk. hat mit eingeschobenem Nasal tishaantie. Es ist dies vielleicht schon dasselbe n welches wir in dem amh. HMT 9, HMT 90 finden; denn HMT ist möglicherweise aus TMO zunächst durch Umstellung und Modificirung des Zisch- und Zahnlauts entstanden. Aber auch schon im Südarabischen sait 9.

(§ 146). Uebrigens ist diese Endung  $\hat{e}$  völlig erstarrt und nicht etwa mehr fähig ein Femininum zu bilden.

Bei den Zahlen von 11-19 geht wie im ganzen äthiop. Sprachstamm 1 die grössere Zahl, also die Zehn, der kleineren voran. In den Texten findet in Abweichung vom äthiop. Sprachgebrauch? keine Verknüpfung der beiden Zahlen durch ein Copula statt, sondern sie stehen unverbunden neben einander, aber indem sie in der Aussprache schnell hintereinander und fast wie e in Wort zusammen gesprochen werden verkürzt sich das auslautende  $\hat{e}$  von AUCT meist zu ä und wird in der Schrift dann meist durch das erste Vokalzeichen ausgedrückt, so ないてナンラムホ 12, ないてナンディアネホ 18 u. s. w. seltener አሠርቲ: ሓዴ 11 u. a. m. Für አሠርቲ: አርባዕ ቱ 14 findet sich auch die incorrekte Schreibung አሠርተ:ርባዕቴ. Ebenso wenn das gezählte Ding unmittelbar folgt kann sich das ausl. ê der Zahlwörter verkürzen und dementsprechend durch das erste \* selten durch das sechste Zeichen wiedergegeben werden; doch ist das hier viel seltener als bei dem ersten Glied der zusammengesetzten Zahlen von 11 - 19, vgl. § 35. Auf diese Weise erklärt sich wohl auch das immerhin ganz ungewöhnliche ተዋቦ (S. 68 Anm. 1) zunächst nicht für ተመደ:አቦ hadé abo sondern für ሐድ: oder ሐድ: አቦ hade abo. Sonst ist es äusserst selten dass der Auslaut dieser Zahlwörter als erstes Vokalzeichen statt als fünftes auftritt, ich kenne so überhaupt nur Mt. 19, 17 R ሐይ: አየ: ቸር für ሗዴ: ኢ P: 80Ф ВС einer ist gut. L. führt nur die Zahl asserté hadé 11 an also

<sup>2)</sup> Sonst hauptsächlich auch nur noch im Phönizischen bei den Zahlen 11-19 Verknüpfung durch w. Ueber derartiges im Arab. vereinzelt Vorkommendes vgl. Rödiger, DMZ IX 651.

<sup>3)</sup> Ganz abnorm ist Joh. 1, 6 F A.P. And oin Monoch, wahrscheinlich nur Schreibfehler für A.P.A.

<sup>4)</sup> Ueberhaupt kenne ich nur noch folgende drei Parallelen dass ein urspr. ausl. ê sich verkürzt und durch das erste Zeichen ausgedrückt wird ohne dass ein Praetorius, Tigriūs-Grammatik.

auch ohne Copula, ebenso Bk. asártie hhádie (zu bemerken  $ie = \text{lang } \hat{e}$ , der Schreibung  $\lambda UCE: AR$  entsprechend). Dagegen hei Merx Anknüpfung durch u Bassertu u hadé 11, Bassert' u killeté 12, ebenso S. stets Anknüpfung durch o, z. B. assírto haddy 11, assírto szellésty 13 u. s. w. In diesem u o erkennen wir leicht einen Ueberrest der sonst im Tha ausser allen Gebrauch gekommenen alten äth. Copula  $\mathbf{O}$ , die sich hier also noch deutlicher zeigt als in dem  $\hat{a}$  des Amh. in  $\lambda V \mathcal{I}: \lambda P$  11,  $\lambda V \mathcal{I}: V \Lambda T$  12 u. s. w. wodurch in dieser Sprache die Addition der beiden Glieder geschieht.

\$143 Für die Zehner von 20—90 sind noch vollkommen dieselben Formen in Gebrauch wie im Aeth., also ウルム gew. aber スルム 20,1 Wイコ 30, スC の 40, ラグウ 50, カウ (S. szílsza, L. selsa; § 95) 60, カウ ワ 70, カラス 80, ナウワ 90. Für letztere Zahl hat L. den amh. Ausdruck zéténa. Bei der Verknüpfung mit Einern folgt letzterer in den Texten wieder ohne Copula, so ナカウ:ナーアント 99, カラスア: ふくつかち 84, ebenso bei Bk. ásera hhádie 21, dagegen S. wieder mit Copula össráu haddíh (bei Merx und L. keine Beispiele).

Das alte Wort Phi 100 ist im Tha zu Phi geworden, sehr selten daneben noch Phi. Der Umstand dass das alte ursemitische Wort für 1000 has schon sehr früh im Aeth. seine urspr. Bedeutung verlor und für 10,000 gebraucht wurde machte für 1000 die unbequeme multiplikative Ausdrucksweise 10×100 nöthig. Die neuäthiopischen Sprachen mieden diese Schwerfälligkeit dadurch dass sie das hamitische Wort für 1000 aufnahmen. Es ist nicht recht ersichtlich ob dieses Wort welches im Amh. und Tha gleichmässig Thh, Thu lautet 2 aus dem Agau aufgenommen ist in wel-

dem Sinn nach ganz eng zugehöriges Wort folgt: Jeh. 15, 6 R P?早久D: P?: \\Omega: \R sie werden ihn herauswerfen wie einen dürren Zweig wo man keinen Grund hat P? für P? zu erwarten, zweitens ebenfalls P? für P? Mr. 15, 43 C; endlich Joh. 1, 22 F \omega \Rangle \Omega \Omega \Lambda \Rangle \Rangle \Omega \Omega \Omega \Rangle \Rangl

<sup>1)</sup> Das Amhar. und Harari bilden die Zahl 20, wohl im Semitischen einzeln dastehend, aber viel folgerichtiger als die verwandten Sprachen nicht aus 10 sondern aus 2; nämlich 7, P, UP für 707, P.

<sup>2)</sup> Amharisch auch  $\tilde{n}$ . In ath. Schriften erst sehr selten vorkommend in der Form  $\tilde{n}$ ,  $\tilde{n}$ ,  $\tilde{n}$ . — Maltzan (DMZ XXV 214) führt für das Tha die Formen UFO,  $\tilde{n}$  an (gewiss nur Druckfehler für " $\tilde{n}$  wie aus der nebengesetzten Aussprache ééch hervorgeht); diese Formen kommen in den Texten nirgends vor.

cher Sprache das Wort für 1000 genau ebenso schih lautet, oder ob dies erst wieder aus dem Amh. und Tia entlehnt ist. und dann diese beiden Sprachen das Wort in einer früheren Periode aus irgend einer anderen hamitischen Sprache genommen und vielleicht etwas verändert haben. Besonders zu vergleichen im Bega shêb, Galla d'iba, beide Ausdrücke aber in der Bedeutung 100 (das endende b, ba scheint nicht zur Wurzel zu gehören, ist jetzt aber erstarrt). Die Verschiedenheit in der Bedeutung dieser beiden Ausdrücke einerseits und Tha andrerseits würde kein Grund sein ihre Identität in Zweifel zu stellen, ebenso wie und hat trotz der Bedeutungsverschiedenheit doch dasselbe Wort sind. Ferner koptisch WE 100, WO 1000. Im Tigrê und Harari hat sich übrigens das semit. alf wieder für die Bedeutung 1000 festgesetzt, ohne Zweifel durch arabischen Einfluss wie sich die Form auch an sich durch das anlautende a als arabisch zu dokumentiren scheint. Die höheren Hunderte und Tausende bilden sich wie im Aeth. durch Vorsetzung der Einer vor Akt bez. The also Aat: Akt 200, 3000. Die Verbindung beider Wörter ist hier schon lockerer als bei den Zahlen 11-19 da At und Th hier im Grunde weiter nichts als gezählte Nomina sind, daher kommen Schreibungen wie ክልተ: ብአቲ, ታጮሽተ: ሽሕ (oder auch "ት: ሽሕ) u. s. w. hier nicht ganz so häufig vor. R vermeidet das moderne Wort na durchweg und drückt die Tausende auf die schwerfällige äthiop. Weise aus, so ሳ: ብአቲ Mr. 8, 9. 19 wo BC ታዎሽቴ: ሽሕ haben; ferner Mr. 8, 20 አርብዓ: ማአቲ dag. BC አርባዕቴ: ከሕ; desgl. Mr. 5, 13 አስፈ: ዋአቲ, dag. BC ክልቴ : እስ u. s. w. Bei Bk. lautet እስ shiahh mit einem furtiven Vokalanschlag (§ 81), bei L. hingegen chihheh ebenso S. schahhéh; das ausl. eh dieser Formen ist mir nicht klar, ich glaube nicht dass es mit dem ausl. ê der Einer zu identificiren ist.

Für 10,000 ist 为众人 in Gebrauch, so Mt. 18, 24 BCR. Dagegen Luc. 14, 31 BC AUCT: (bez. "T:) 万市, während R auch hier 为众人 hat An derselben Stelle gleich darauf BC für 20,000 为少人:万市, dag. B 介入士: 为众人. Der Plural 为为人。etliche Tausend Luc. 12, 1 BCR.

Besondere Ordnungszahlen finden sich nur für die Zahlen von 1—10, §144 bei allen höheren stehen die Cardinalzahlen in ordinirender Bedeutung z.B. Mt. 20, 6 BC NAUCT: AR: NOT in der elften Stunde, aber auch die Cardinalzahlen von 1—10 können ordinirend gebraucht werden, und in der That kommt dies mindestens eben so häufig vor wie die Anwendung der

eigentlichen Ordinalzahlen; z. B. Joh. 1, 39 BCR AUCT: hot die sehnte Stunde, Joh. 19, 14 R nh.Pht: hot um die sechste Stunde.

Zum Ausdruck von Ordinalzahlen von den Zahlen 3 - 10 sind zwei Bildungsweisen in Gebrauch. Die eine häufigere entsteht durch Anhängung der aus âj verkürzten Adjektivendung ăj an den innerlich unveränderten Stamm der Cardinalzahlen, so WANTP, ACOUTP, T.P. T.P. አተድ: ሰዓት er ging hinaus um die sechste und um die neunte Stunde. Diese Form der Ordnungszahlen ist mithin in ihrem Ursprung und Wesen identisch mit den Cardinalzahlen; aber während bei diesen das Bewusstsein von der Adjectivendung schwand und dieselbe daher zu ê zusammenschrumpfte und zur Geschlechtsunterscheidung unfähig wurde, blieb das Bewusstsein dieser Adjektivendung und damit auch ihre Form in der Anwendung als Ordinalzahlen doch etwas lebendiger da diese ihrer Natur nach Adjectiva sein müssen. Die unverkürzte urspr. Endung âP habe ich aber bei dieser Bildung der Ordinalzahlen nirgends mehr getroffen; man bildet zu dieser Form auch nicht sehr häufig ein Femininum, es kommt so vor Mr. 15, 33 B ተሕወተድተ: ስህት die neunte Stunde ebenso 15, 34 B ተሕወተደ T:hOT, dagegen hat C hier die beliebtere auf die gleich zu erwähnende ältere Ordinalform zurückgehende Femininalform Thy Pt (R die Cardinalzahl in ordinirender Bedeutung: ተችህቴ:ሰንት); Joh. 4, 52 B ቮብዓ TPT die siebente wofür C wieder Fin Dagegen findet sich die volle Adjektivendung â.P. noch regelmässig bei der anderen auch im Aethiop. schon vorkommenden Bildung der Ordinalzahlen wie WAT.P der dritte, Lange der vierte, T.P.T.P. der sechste (Joh. 4, 6 B T.P.T.P.), λωζη P der zehnte; dagegen Fin D.P der diebente nicht Fin D.P wie man erwarten könnte. Die Endung âP ist hier wie es scheint völlig verdrängt. Das Fem. zu diesen Formen bildet sich durch unmittelbaren Antritt des t vor dem sich das  $\hat{a}$  vorherrschend zu  $\breve{a}$  verkürzt bei gleichzeitigem Hinzutritt des nachl. î, so UALPT die dritte, Joh. 19, 14 BC TPL Pt die sechste, Thoret die neunte. Von der einfachen Form PAC ohne die Endung & P. habe ich als Ordinalzahlen nur noch die beiden Fe-

<sup>1)</sup> Hierfür auch häufig WAn.Pt z. B. Mr. 15, 25 C; B dafür WAn.Pt, und Luc. 9, 22 B selbst WAn.Pt (völlig gleichend Formen wie 27.P.P. § 126).

minina Want (Luc. 2, 46 R) und 1971 (auch in der Bed. Woche wie amh. Luc. 9, 28 R, auch ohne nachl. î Mt. 28, 1 C) gefunden, Maskulinformen bei den Ordnungszahlen von 3 — 10 gar nicht. Dagegen kommt noch selten vor \alpha\lambda der andere, der zweite, die verlängerte Form \alpha\lambda P, fem. TALPT ist aber auch hier durchaus vorherrschend; ein anderer Ausdruck für der zweite ist \OOP.P (für \OOP.P), das einf. \OOP. kommt nur noch adverbialisch vor auch wieder, auch in 'n' verkürzt. Eine Form P700 entsinne ich mich gar nicht getroffen zu haben, auch P709 P ist selten (Joh. 3, 7 RB; C P") dafür häufiger P-709P auf ein Substantiv der Form ? AC zurückgehend. Ebenso sagt man auch AP 1912 der erste auch PPOP und PPOP, doch ist hier die alte Form PP AP, fem. Φ.P. Pt noch sehr gewöhnlich; hier findet sich auch noch die Endung awi P.P. z. B. Mr. 16, 2 BC; 16, 9 BC. Ferner sagt man neben PILOP, PILOP, PILOP der letzte mit ganz gleicher Bildung P3人P; die gewöhnlichste Form ist P3人P, fem. P3人Pt (P3人 **P** Joh. 6, 39 BR).

Luc. 6, 1 BC beginnt '\'\\: ብሃብአይት (C ካብኣይ) : ፈለውይ ት:ከ3በት:ወፈሬ u. s. w. Es geschah am andern (Tage nach dem) ersten Sabbat dass er wandelte u. s. w. Das fragliche Wort AAPP 🕇 kann ich sonst weiter nicht belegen, ebensowenig das zugehörige Maskulinum welches AAOPP lauten müsste, wohl aber ist ein Adverb A A ?? in der gesicherten Bedeutung suerst vorher sehr gewöhnlich (§ 203). Das Verbum 4.10 heisst im Tigrê partager en deux, rompre le pain; die Wurzel AAO welche ich sonst nirgends belegen kann hängt jedenfalls zusammen mit AAP, AAM trennen. Dass sich aus Wurzeln dieser und ähnlicher Bedeutung der Begriff doppelt, sweifach entwickeln konnte ist im Semitischen auch sonst bekannt, 1 dass hingegen hier der Begriff erster, zuerst sich aus solcher Urbedeutung entwickelt hätte wüsste ich sonst nicht. Die Bedeutungsentwicklung ist vielleicht ganz ähnlich wie bei lat. absolvere loslösen, die Sache nämlich welche von einem Haufen anderer getrennt oder losgelöst wird ist beseitigt, beendigt, fertig, absolvirt. Nun hat unser AAA nur noch einen ganz kurzen Schritt weiter gethan, indem es den immer in fertig absolvirt liegenden zeitlichen Begriff urgirt und in

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

<sup>1)</sup> So فعف mit der Grundbedeutung serbrechen woraus einerseits die Bedeutung doppelt, andrerseits die Bed. serbrechen, elend, schwach hervorging. Vgl. ferner Stade, Ueber den Urspr. der mehrl. Thatw. im Geez S. 12 Anm.

den Vordergrund gedrängt hat, denn was absolvirt ist, ist bereits geschehen, es ist vorher, suerst geschehen, anderes ist noch zu absolviren. Ich gestehe indess dass ich diese Erklärung nicht mit dem Gefühl völliger Sicherheit gebe.

Bei L. werden die Ordnungszahlen vermittelst der aus dem Amh. eingedrungenen Endung  $\mathcal{T}$  gebildet: hhadégna, kélitégna, selestégna, arbatégna u. s. w. In den Texten kommt dies nie vor.

Stunden sind in dieser Anwendung ganz ausser Gebrauch gekommen und existiren nur noch als Namen der Wochentage, so AAP allein oder in Verbindung mit 130° (AAP: 11") Sonntag Mt. 28, 1 R; Mr. 16, 9 R; Luc. 24, 1 R. S. szoiny Montag ist das amh. 175, nicht ath. 114.P; dag. S. szolus Dienstag — WAA. 10° die Woche Luc. 1, 8. 23 R, Bk. somun. Ausserdem OUFC Luc. 14, 17 R ursprünglich jedenfalls d. sehnte Stunde dann aber wie ath. Zeit su der die Mahlseit stattfindet; BC haben hier

Ein Zahladjektiv der Form ?Λ·C kommt vor in CΛ·O: ΔΛΦ Vierfürst.

§146 Unbestimmte Zahlausdrücke berühren sich zum Theil sehr nah mit den unbestimmten Fürwörtern. Wir ziehen jedoch vor sie bei den Zahlwörtern zu behandeln, besonders da mehrere derselben im The manche formale Eigenthümlichkeit mit diesen theilen.

Das alte MA alle jeder, amh. UA, hat zunächst das ausl. u verloren grade wie die gew. Cardinalzahlen und hat dann, wieder in Uebereinstimmung mit diesen, die Endung ê, aus â.P., angenommen, also MA. Dieses MA, kommt aber allein äusserst selten vor, so Mt. 9, 35 R. PAO M: MA: PO. P. er heilte jeden Kranken, ferner Mr. 4, 19 R. MA: 4. TOT alle Lüste; hierher gehört auch MATH. Joh. 6, 34 BCR allseif für MATH. Fast immer treten an MA Pronominalsuffixe an welche der jedesmaligen Beziehung von MA entsprechen, so MAO jeder, MAA jede, MAA sie alle, sehr selten MAPTO Joh. 3, 26 C. Das aus â.P. entstandene ê geht also in den drei zuletzt erwähnten Formen in î über, welcher Umstand Isenberg veranlasst hat lex. I 2 b eine Form MA anzunehmen welche aber in Wirklichkeit nicht vorhanden ist Mr. 6, 55 C. MAA für MAA B ist ganz vereinzelt. Es kommen aber auch Formen vor welche auf das alte MA, nicht auf das moderne MA zurückgehen, so sagt man immer MAS wir alle (äthiopisch MAS) nie

MAS, ferner stets MAS sie alle femin. (āthiopisch MAS), ebenfalls MATO und MATO ihr alle, und neben MASO, MAPO vor. Sehr selten kommt für das anl. Mauch N vor. — Die Form MAST Gesammtheit welche mit Pronominalsuffixen im Aeth. zum Ausdruck des adjektivischen ganz dient kommt im Tha in genau derselben Gestalt nicht vor, an Stelle der Endung â findet sich hier vielmehr die Abstraktendung S, MASTS; diese Form wird aber ganz so gebraucht wie āth. MAST, z. B. Luc. 5, 12 R MACACIMASTS ein ganz aussätziger Mensch, Luc. 11, 36 R ThOS: MASTS in ALU du wirst ganz und gar glänzend sein.

Der gewöhnliche äthiopische Ausdruck für allein, das Substantiv The mit Suffixen ist im Tha gar nicht mehr gebräuchlich, dafür gebraucht man das Partic. äth. 1770 welches consequent der Aussprache gemäss 11 geschrieben wird. Das auslautende u dieses Wortes welches eigentlich radikal ist hielt man aber vermöge falscher Analogie für das Suffix d. 3. P. m. s. und 11 hielt man für den Stamm. Dieser Stamm allein mit dem nachl. i versehen kommt vor Luc. 9, 18 B 3748 1.3-Ant indem er für sich allein betete wenn dies nicht vielmehr was mir fast wahrscheinlicher ist ein leicht möglicher Schreibsehler für 3-11ist wie C auch hat. Und auch sonst kommt dieser Ausdruck nur mit Suffixen vor die sich nach der jedesmaligen Beziehung desselben richten, so heisst **① 九 the sunachst** er allein, **① h the sie** allein, **① h the sie** allein, **① the sie** allein, **① the sie** allein, **①** ስተና wir allein, ብስተደ ich allein, ብስተኩም ihr allein, ብስ Th du allein; besonders häufig kommen diese Ausdrücke vor mit der Präposition 3, z. B. Luc. 10, 40 BC 12020 3-107 P dass ich für mich allein diene d. i. so viel wie dass ich allein diene wo R nur hat Att. አሰርዱ, ferner die schon erwähnte Stelle Luc. 9, 18 wo auch R 3-በስቱ hat. Auch die Praposition An ist hier häufig, z. B. Mt. 18, 15 R 790 ጾ:አብስተኩም rüge ihn wo ihr allein seid.

Einige etliche wird ausgedrückt durch APA, ebense amh. Die Etymologie ist nicht klar, doch liegt mir die Vermuthung nah, dass es = AP: AA ist, eigentlich fragend was ist? Auch ein anderer Ausdruck für einige etliche hat einen ähnlichen fragenden Ursprung, nämlich NAPP das wirklich auch noch fragend wieviel gebraucht wird, dag. Mr. 2, 1 BC PIC: NAPP: OTAT nach einigen Tagen; vgl. § 163. APA wird

um dies gleich hier zu bemerken substantivisch und adjektivisch gebraucht, so substantivisch z. B. Luc. 13, 31 BC APA: ΆΤΩΩ: ΔΔήΦΡΊ Einige von den Pharisäern, Luc. 21, 5 BC ሕ¾τΩΛ: ΆΡΛ: ΑΡΛ: ΑΤΤ: ΦΡΩ indem Einige über den Tempel redeten; adjektivisch z. B. Luc. 18, 4 BC APA: ΘΌΛτ einige Tage, Luc. 8, 2 BC APA: ΑΊΤτ einige Weiber. R vermeidet diesen modernen Ausdruck und umschreibt ihn auf eine dem Aeth. entsprechende Weise, so Luc. 21, 5 R AΛΦ: Η-ΩΛΦ: ΩΤΤ: ΩΤ: ΦΡΩ.

Für wenig wird ausser \$\Psi\_n^1\$ gebraucht \$\frac{1}{1} \Psi\_n^1 \Red{R}\$ (Mt. 26, 73 CR \$\frac{1}{1} \Pri\_n^1\$, vgl. § 126 ult.) was wir besonders deshalb der Erwähnung für werth halten weil in ihm wie in den Cardinalzahlen die Femininendung fest geworden ist und weil es die Adjektivendung angenommen hat und zwar in derselben Weise wie die häufigere Bildung der Ordinalzahlen. Ein Femininum (\$\frac{1}{1} \hat{1} \Pri\_n^1\$) kann ich nicht belegen. Im Uebrigen wird es vollkommen wie ein gewöhnliches Adjektiv behandelt mit der Bedeutung wenig, gering, klein und ist als solches besonders an Stelle von \hat{1} \hat{1} \hat{1} \Pri\_n^1\$, \hat{1} getreten z. B. Mr. 8, 7 BC \$\hat{1} \hat{1} \hat{1} \Pri\_n^1\$. Out wenig Fische; Luc. 12, 32 BC \$\hat{1} \hat{1} \Pri\_n^1\$. Es kann dann nat\hat{1} \left{line Heerde}, ebenso R \$\hat{1} \hat{1} \Pri\_n^1\$. Es kann dann nat\hat{1} \left{line Heerde}, ebenso R \$\hat{1} \hat{1} \hat{1} \Pri\_n^1\$. Es kann dann nat\hat{1} \hat{1} \Pri\_n^1\$. And entsprechend) so Luc. 5, 3 BCR \$\hat{1}\$. Pri\_n^1\$. And entsprechend abstiesse, Luc. 22, 58 BCR \$\hat{1} \Pri\_n^2\$. And Pri\_n^2\$. And Rurzem sah er ihn u. s. w.

Endlich sei hier erwähnt das nur selten vorkommende formal wie etymologisch räthselhafte L.P.L.P. wenig Luc. 7, 47 RB, in C L.P.P. geschrieben; nur die Adjektivendung ä.P. ist unverkennbar. Hiermit steht jedenfalls im Zusammenhange hédinse Bk. (vielleicht Druckfehler für hédinie?) few little. Im Aeth. steht a. a. O. O L.P. mit dem es vielleicht verwandt ist, doch ist immerhin die Silbe in unerklärlich. Sonst habe ich L.P.L.P. nur noch gefunden Mt. 15, 34 BCR wo im Aeth. L.P.P. steht.

<sup>1)</sup> Häufig in der Verbindung 中之れいのかれ wonige Tage, kurze Zoit z. B. Luc. 15, 13 BCR entsprechend dem äth. スタグ: つ中かん.

## III. Die Partikeln.

## 1. Interjektionen.

Die allgemeinste Interjektion ist  $\Omega$ ,  $\Omega$ , entsprechend unserem aus-§147 rufenden o!. Sie wird dem Nomen stets enklitisch nachgesetzt zum Anschuck eines Vokativs, so  $\Omega \Omega$ PT $\Omega$  o Weib!,  $\Omega$ T $\Omega$  o Dämon!,  $\Omega$ D o Gott! (Mt. 27, 46 BC),  $\Omega$ D o Kind! (Luc. 8, 54 BC). Das akte K findet sich gar nicht mehr, und es verdient Beachtung dass ein so häufiger ursprünglicher und natürlicher Ausruf, ganz entgegengesetzt sonstiger Erfahrung, durch ein verhältnissmässig so schweres consonantisches Wort ausgedrückt wird. Ich sehe in diesem  $\Omega$ ,  $\Omega$  auch keine eigentliche Interjektion sondern halte es für identisch mit dem Pronominalstamm d. 2. P.  $\Omega$  du. In C kommt häufiger die Form  $\Omega$ , vor, in B hingegen häufiger die Form  $\Omega$ D. R dagegen vermeidet beide Formen hat aber auch kein Aequivalent für sie, sondern drückt den gewöhnlichen Vokativ einfach durch das blosse Nomen aus. — Sonst ist nur noch zu erwähnen der erstarrte Vokativ  $\Omega$ D.

Eigentliche Interjektionen sind P.P. pfui!, hop und R.P. pst!, hat und kat Ton des Blasens und Hauchens, had und Rh Interjektion der Freude; ta, ta drückt das Geräusch beim Speien aus (cf. tak speien); O.P. wehe!; dieses letztere kommt aber so allein nicht mehr vor sondern nur in Zusammensetzung mit pronominalen und präpositionellen Elementen (s. unter O.P.A.). Es ist übrigens nicht ganz leicht zu bestimmen wo die eigentlichen Interjektionen aufhören.

Mehr amharisch zu sein scheint AP Interjektion der Klage und zugleich der Abwehr, wehe! lass ab! halt!. Nach der bekannten orthographischen Regel des Tha (§ 15) wird der Auslaut dieser Interjektion auch durch das fünfte Vokalzeichen wiedergegeben AP; letztere Form kommt vor Mr. 1, 24 C, dag. B hier AP. Luc. 4, 34 BC steht die hiermit identische Form AP mit rein erhaltenem Auslaut, aber getrübtem Anlaut. R meidet diese moderne Interjektion ganz hat aber keine andere an ihrer Stelle.

Wehe! ist **O.P.A** entstanden aus der äth. Interjektion **O.P** und **A** ihm also eigentlich wehe ihm!. Die Präposition mit dem Suffix ist aber ganz erstarrt und bedeutungslos geworden (wie denn überhaupt grade die Präp.

<sup>1)</sup> Auch das amh. **OP** ist wohl aus **OP** zu erklären. Vgl. ويل باله عال, وي له ويل , vielleicht steckt auch schon in dem äth. Nomen **OP** die erstarrte Präposition.

A nur noch erstarrt vorkommt) und die ganze Form wird als ein einheitliches interjektionell gebrauchtes Nomen aufgefasst welches auch nach Art der Nomina Suffixe annimmt. Also wehe ihm! (D.P.A., wehe ihnen! (fem.) (D.P.A., wehe ihnen! (fem.) (D.P.A., wehe euch! (D.P.A., wehe euch! (D.P.A., wehe euch! (D.P.A., wehe euch! (D.P.A., (D.P.

Nomen ausgebildet, ähnlich wie wir schon im Aeth. den Demonstrativstamm zu einem interjektionellen Verbum d. i. Imperativ ausgebildet finden in zo komm!, fem. zo; pl. zo, fem. zo und zo. Dieses zo u. s. w. kommt auch im Tha noch vor, aus zo selbst wird natürlich zo, so Joh. 1, 46 BCRF. zo, und zo wie äthiop., dagegen steht Mt. 28, 6 CR für den äth. fem. pl. zo die merkwürdige Form zo'k welche vermuthlich aus zo'k kommet her! verkürzt ist; über das angeh. k welches sonst im Tha nicht weiter zu belegen ist s. Dillm. Gr. S. 296 unten.

Stammverwandt mit diesem 30 u. s. w. ist \$\lambda U\$ der gewöhnliche Ausdruck für siehe! an Stelle des āth. \$\lambda U\$ gebraucht. Es scheint aber \$\lambda U\$ nicht sowohl mit dem āth. Stamm \$\lambda\$ wie mit \$\lambda P\$ verwandt zu sein, darauf deutet das \$\hat{i}\$ für welches sich manchmal noch \$\hat{e}\$ findet. Zunächst würde also \$\lambda U\$ formell entsprechen dem āth. \$\hat{a}\tau\$. \$\lambda ey. \$\lambda P\$. Das amh. \$\lambda U\$ hingegen würde sich mehr an das āth. \$\lambda\$ anschliessen. Die Form \$\lambda U\$ mit \$\hat{e}\$ kommt vor Mt. 12, 49. 23, 38 R. Das \$U\$ hat im \$T^{\hat{n}}\$ noch seine specielle pronominale Bedeutung bewahrt und ist keineswegs so bedeutungslos geworden wie das \$\lambda\$ in \$\mathbb{O} .P \$\lambda\$\$, es bedeutet noch ganz bestimmt siehe es! siehe ihn! Dagegen spricht nicht dass \$\lambda U\$ auch gebraucht werden kann wenn auf ein Femin. oder auf einen Plural oder auf erste oder zweite Personen gedeutet wird wie Mr. 3, 32 BC \$\lambda U . \$\lambda U .

Ueber Aehnliches in verwandten Sprachen s. Rödiger, De nominibus verborum arabicis p. 17 ff.

BC አሂሆ: እታ: በለስ: ያቀጻት siehe diese Feige ist verdorrt!, Joh. 16, 29 BC XLU: THA: 1718 : TETC siehe jetzt redest du deutlich! Mt. 10, 16 BC 为红了: 为江中市介 ebenso R siehe ich sende euch! es ist dies nur eine vorläufige Andeutung des folgenden Subjekts oder der folgenden Subjekte durch das zunächstliegende Pronomen d. 3. P. s. m., ganz ähnlich dem arab. ضبير القصة. Es hat dieses አጀሆ vielmehr auch für die übrigen Geschlechter Personen und Zahlen seine eigenen Formen von denen allerdings nicht alle zu belegen sind, und zwar nimmt es theils wie ein Nomen oder wie ein Verbum, was nicht zu entscheiden ist, Suffixe zu sich, theils flektirt es sich sehr merkwürdig wie ein Verbum. Diese Formen welche Person Geschlecht und Zahl genau ausdrücken stehen besonders dann wenn das folgende Nomen auf welches hingedeutet wird kein Verbum finitum bei sich hat, we also die Interjektion gleich das Verbum substantivum in sich schliesst; doch kommen sie auch im anderen Falle nicht ganz selten besonders in R vor. Als Verbum wird XIIP flektirt wenn auf die 1. P. s. hingedeutet wird siehe ich bin! \\Tr also hier noch mit é statt î, so Luc. 1, 38 BR \\ ኩ:ባር P: አግዚአብሔር siehe ich bin die Magd Gottes! (C verdruckt እኔግ). Sonst finden sich nur noch Beispiele der 3. P. bei der die Suffixbildung üblich ist, für das Fem. sing. XXY auch öfters XXII geschrieben siehe sie ist! und für den Pl. XIIIO und mit Ausstossung des IP auch X mit ê statt î siehe sie sind!, z. B. Luc. 17, 21 BC XXY: A OHO: ወደስ : እያሃ : ለባሉ : *ማ*ንንሥት : አንዚአብሔር : እያሆ : አብው Wጥተተጥ siehe hier ist oder siehe dort ist das Reich Gottes; siehe in eurem Innern ist es! Das dritte Mal steht \LU für \LU weil das Verbum subst. A.P besonders folgt was die ersten beiden Male nicht der Fall war, daher dort አሂソ. In R lautet die Stelle አሂሃ: አብዚ ው:አሂሀ: ንዶ: 03 "አ"አሂሀ: አማአ ከልነጉ የ : አዚአ. Ferner Joh. 19, 27 BR አሂሀ: አኖኻ siehe dies ist deine Mutter! aber in C ኢሂሀ: አኖ 🏲 trotzdem dass hier die Interjektion das Verbum subst. einschliesst; ebenso Mt. 12, 49 BC XLU (B XLU): XCP: ATP siehe da ist meine Mutter und meine Geschwister. An der oben angeführten Stelle Mr. 11, 21 hat R አጀሃ und an der ebenfalls schon angeführten Stelle Mr. 3, 32 hat R das pluralische なんの. Ferner Mr. 3, 34 BCR なんの: なんP3: カナトア3 siehe da sind meine Mutter und meine Geschwister! Die vollständige Form

ችሂሆው ist viel seltener, sie findet sich z. B. Mt. 12, 47 BC አሂሆው: አኖካን: አታተጥን: ደን: ድዊላተው, dag. R አኒው. Man wird bemerken dass die Suffixe bei dieser Interjektion in mehrfacher Beziehung einen alterthümlicheren Charakter zeigen als in ihrer gewöhnlichen Anwendung bei Nomen und Verbum.

\$149 አዮን (Mt. 9, 2 B; አዮን C), fem. አዮን (Mt. 9, 22 BC; Lc. 8, 48 BC); pl. አዮን ነገር (Mt. 14, 27 BC, Joh. 16, 33 B; verdruckt ር አዮን ". Mr. 6, 50 ር አዮን ") bedeutet sei bez. seid getrost!; es ist dem Laut und der Bedeutung nach geschwächt aus ሰዮን also eigentlich du lebst, aber wohl optativisch gebraucht mögest du leben! R hat dafür አኖን, አኖኒ, ጉአ

Die alte interjektionelle Grussformel An sei gegrüsst! findet sich nicht mehr. Daraus dass auch R an den Stellen in denen in der äth. Version An steht andere umschreibende Ausdrücke gebraucht, darf wohl sicher geschlossen werden dass An überhaupt dem Tha vollständig verloren gegangen ist. Dafür gebraucht man folgende Redensarten NOAAA, NOOAA Verstümmelungen von NOP: AAA, wie bist du? d. h. wie geht es dir? Das ô ist völlig geschwunden daher tritt das folgende k in den Texten immer als Muta auf und auch S. hamálka (Friede sei mit euch!) aber eben bei S. auch noch vollständiger kamílloha (ich grüsse) der ursprünglichen in den Texten aber nirgends mehr vorkommenden Form MP: (A) AT noch ganz nahe stehend. Selten wird gebraucht NOP: AT oder NOP: P: P: T letzteres eigentlich wie ist dein Tag? z. B. Mr. 15, 18; Mt. 28, 9 BCR.

Der ath. Ausruf had absit! findet sich Mt. 16, 22 R had (ath. hall had) fern sei es von dir!; das i ist als Bildungs-i behandelt, als nachlautendes hatte es vor dem Suffix zu & verkürzt werden müssen. Im Aeth. verbindet sich had nicht mit Suffixen. BC haben an dieser Stelle Hada also eigentl. bekümmere dich um dich!, sorge für dich!, nimm dich in Acht!

# 2. Präpositionen.

§ 150 •• n die Ruhe ausdrückend, aus dem alten  $\Omega$  geschwächt und wie dieses immer mit dem folgenden Worte proklitisch verbunden, hat im Thaseine sämmtlichen Bedeutungen wie im Aeth. erhalten, nur in rein concreter lokaler Bedeutung welche jede instrumentale oder übertragene lokale Bedeu-

tung ausschliesst findet es sich in BC nur äusserst selten und wird hier durch An ersetzt, in R dagegen kommt n auch in rein lokaler Bedeutung vor, so Mt. 2, 18 ΦΔ: 10/109: ΤήΦ & eine Stimme ist in Rama gehört worden, dag. BC A 1/109. Doch braucht diesmal der Gebrauch von 1 in rein lokaler Bedeutung in R nicht als Einfluss der zu Grunde liegenden äthiop. Version angesehen zu werden, vielmehr scheint der Nichtgebrauch von 1 in dieser Bedeutung eine besondere Eigenthümlichkeit von BC zu sein, denn auch in den Phrasen bei L. bei denen gewiss am allerwenigsten archaistische Beeinflussung zu erwarten ist findet sich n be ganz gewöhnlich in rein conkreter lokaler Bedeutung, so beziou revatate addi dello sind an diesen Strömen Städte?, beziou ouassene revatate zello die Ströme welche in dieser Gegend sind, bezi manggadi hôussa diyou ist Sand auf diesem Wege? In rein lokaler Bedeutung kommt 1 in BC vor in der Verbindung ብPማን, ብዛጋም zur Rechten, zur Linken, ብPማንባ, ብዛጋምካ zu deiner R. L., doch haben diese Beispiele nicht einmal rechte Gültigkeit da diese Verbindungen schon zu erstarrten Adverbien rechts, links geworden sein mögen; dasselbe gilt von der Redensart - NH-CP umher eigentl. in der Umgegend z. B. Luc. 9, 12 BC. Auch Mt. 16, 19; 18, 18 BC 1 2, 1 no Pr auf Erden, im Himmel sieht sehr nach einer speciell biblischen Redensart aus bei der ein Archaismus leicht erklärlich ist; Luc. 11, 2 B አብሰማድ, አምድሬ, ር ብሰ", አም". In anderen Fällen z. B. Joh. 21, 8 BC nocha: n8th liegt eine rein lokale Uebersetzung wie sie kommen in oder auf dem Schiff allerdings nah, doch kann n hier auch sehr wohl eine instrumentale Auffassung erfahren; ebenso Matth. 2, 12 BC ብካልአ: ማንዲ:ተውልሱ sie kehrten auf einem anderen Wege zurück da hier durch \\alpha\\alpha\:\infty" nicht sowohl der Ort als das Mittel der Rückkehr angezeigt wird; ebenso Luc. 10, 31 BC (DZP: 1) +: 077.R. Nur sehr selten sind wirkliche Ausnahmen so Mt. 13, 23 BC 1814 P ሬስ: አተዘርኤ was auf dem guten Land gesät ist, such wenn በ gedoppelt in distributiver Bedeutung steht kommt es in rein lokalem Sinn vor. — Sonst aber kommt n wie gesagt in allen seinen alten Bedeutungen vor, so zeitlich ΠΛΡτ in der Nacht, ΠΗΦ3 zur Zeit, ΠΑ3τ: አ3η ብ: ሰንበተት an einem Sabbat u. s. w.; bemerkenswerth auch ብዕቱ ዊ: ደን bei verschlossener Thür Joh. 20, 19. 26 R; instrumental አረት: ብ ውሴ: ተዋህበት das Gesetz ist durch Moses gegeben, ብረቢ P durch den Propheten, APΦΦΤΤΩΘ: ΩΩ Pich taufe euch mit Wasser:

die Begleitung ausdrückend PAO:PAID: NOIP: RPP Mt. 21, 32 J. kam mit dem Weg der Gerechtigkeit, AOIHLING er hat mit ihr die Ehe gebrochen; in bildlich übertragener lokaler Bedeutung HAOID welche an seinen Namen glauben.

§151 Die alte Praposition A ist im Tha beinah völlig verschwunden; nur noch in wenigen Fällen kommt sie erstarrt vor, von dem Sprachbewusstsein kaum mehr als Praposition erkannt. Der eine und zwar der hauptsächlichste dieser Fälle ist bereits § 106 ausführlich besprochen. Weiter kommt A mit Suffixen verbunden noch vor nach der Präpos. An (äth. 30) in der negativen Redensart P-11/27 er hat nicht, P-11/27 wir haben nicht, ferner PAAP3 ich habe nicht, PAAMOS ihr habt nicht, PAAS (für P ΠΛΥΊ) sie (fem.) haben nicht u. s. w. Hier ist Λ, Λ.Pu. s. w. ein mittelbares Suffix zu der Präpos. An in ganz derselben Weise wie beim Verbum (vgl. aber auch § 161 Anm.). Ferner ist das alte A noch aufbewahrt in dem erstarrten OPA wehe ihm! (§ 147), ausserdem in der archaistischen Redensart HADAP was für die Ewigkeit d. h. ewig woffer besonders in B (z. B. Joh. 3, 15. 16) zuweilen HAUAP, und vielleicht noch in einigen anderen aus dem Aeth. oder Amh. herübergenommenen Phrasen (so aus dem Amhar. A.T: A.A.T gegenüber Mr. 12, 41 BC). In den Texten ist Mt. 1, 20 B die einzige mir bekannte Stelle in der Λ (zu Λ geschwächt) vorkommt: A.P. ተፈረኘ: ልምሳድ fürchte dich nicht su nehmen aber C ንምሳድ. In dem südöstlichen Dialekt bei Bk. scheint sich hingegen A wie im Amh. lebendig erhalten zu haben, so kommt vor la mintái weshalb und líve dort; letzteres ist das 3R der Texte, entstanden aus A resp. 3 und ath. UP dort.

Im Dialekt der Texte ist sonst an Stelle von  $\Lambda$  die dem Aeth. noch ganz unbekannte Präposition  $\mathbf{Z}$  getreten. Wir haben es hier entschieden nicht mit einem lautlichen Uebergang von l in n zu thun, sondern die Präposition  $\mathbf{Z}$  des  $\mathbf{T}^{n_0}$  ist identisch mit dem suffigirten Accusativzeichen  $\mathbf{Z}$  des Amhar, beide haben sich aus dem Demonstrativstamm  $\mathbf{Z}$  entwickelt. Während aber  $\mathbf{Z}$  im Amh. nur starre Accusativendung  $\mathbf{Z}$  ist und der alten Präposition  $\mathbf{\Lambda}$  ihre

<sup>1)</sup> HAOAP ist für das Sprachgefühl so vollständig zu einer einheitlichen Form geworden dass nochmals eine Präpos. vortreten kann, so Joh. 8, 35. 51. 52 BC 3HAOP für evoig, in Evoigkeit.

<sup>2)</sup> Das amh. - Z dürfte in direkte Verbindung zu bringen sein mit dem äth.

sonstigen Funktionen gelassen hat, hat es sich im Tna zur lebendigen Präposition der Richtung entwickelt und das alte  $\Lambda$  bis auf die wenigen erwähnten Ueberreste völlig verdrängt. Auch in den indogermanischen Sprachen sind ja die ächten Präpositionen demonstrativischen Ursprungs. - In der Anwendung von 🕇 lässt sich wieder ein Unterschied bemerken zwischen dem Sprachgebrauch von BC und dem von R, welcher ganz entsprechend dem Unterschied in der Anwendung von n ist; BC nämlich vermeiden 7 in rein lokalem Sinn, während in R 7 so sehr gewöhnlich vorkommt z. B. Mt. 2, 1 R አተው: 3ኢ P ፈሳሊም sie kamen nach Jerusalem dag. BC ናብ; Joh. 6, 3 R PPA: ΤλΟΟη er stieg auf einen Berg dag, BC 5-η: λΟΟη. Ausnahmen sind im höchsten Grade selten, so Mt. 2, 12 C TOATH: 30 P-P sie kehrten zurück nach ihrer Stadt dag. B F-N; in der Stelle Luc. 22, 33 BC ich bin bereit mit dir zu gehen \3T:3\h\T:\3T: ንዋት sei es ins Gefängniss sei es in den Tod ist auch bei ንአስሎት der Sinn nicht eigentlich mehr rein lokal, geschweige bei 397. \$\Psi\_0\) sich nähern verbindet sich allerdings auch in BC ganz gewöhnlich in rein lokalem Sinn mit 7 z. B. Luc. 15, 25 BC X7tФС-1: 7.Р. indem er sich seinem Hause näherte. Bei L. findet sich I in rein lokalem Sinn, so ne seumiène de iwardou (31093P:POCR) vont-elles au nord? — Zu bemerken ist noch der Gebrauch von Z in der Verbindung zu etwas werden; s. § 208.

<sup>-2, -1 (</sup>vgl. Dillm. S. 296 unten). — Philippi, Stat. constr. 126 sieht in dem amh. -7 die Nunation.

ብዓል: ጸጋ (BC auch hier wieder አንግብ:ዚአቱ). Ferner Joh. 11, 50 BC ይኒስፈ: ሐዴ: ሰብ: ይውተ: አምር ጠፋኢ: የዮሌው: ሕዝቢ es ist uns besser dass ein Mensch sterbe als dass das ganze Volk verderbe, ebenso R. Weitere Beispiele Mr. 9, 43. 45. 47 BCR. Vgl. § 235.

An Stelle des einfachen A, A, A, ist die schon erwähnte Verbindung XION getreten, welche jenes durchaus in jeder Anwendung ersetzt. So hat XION auch die zeitliche Bedeutung von A, angenommen welche dem äth. A, An aus welchem AION entstanden ist noch fremd war, so sehr häufig XIONTO hierauf, XIONT: A. TONT seit ewölf Jahren u. s. w. XION drückt besonders auch den Urheber beim Passiv aus welche Anwendung mehr dem alten A, AN als dem alten A, zukam, z. B. Luc. 14, 8 BC T, ADOL: AIONT er ist von ihm gerufen worden. Der Verkürzung von AION zu kab On ist schon § 96 gedacht, ebenso der seltneren Nebenformen XION, XION

Das alte 30 ist zu 30 geschwächt und wird mit dem folgenden §153 Nomen meist proklitisch zusammengeschrieben; es kommt in dieser einfachen Gestalt und in Verschmelzung und Zusammensetzung mit : ideren Prapositionen ausserordentlich häufig vor. Zunächst das einfache An hat seine Bedeutung erweitert indem es nicht nur bei an bedeutet sondern auch die gewöhnliche Präposition für in geworden ist und nicht nur vom Raum sondern auch von der Zeit gebraucht wird. In R ist daher A-n gleichbedeutend mit n insofern beide als das in der rein conkreten lokalen Ruhe gebraucht werden können während es in BC das 🛖 in diesem Falle ganz verdrängt hat. Während also in BC An in dieser Hinsicht im Verhältniss zu R eine grössere Ausdehnung gewonnen hat, hat es in anderer Hinsicht in BC eine Beschränkung erlitten indem es daselbst nur von der Ruhe nicht aber auch von der Bewegung nach einem Orte hin gebraucht wird, welche letztere Bedeutung in RF, wie beim KA des Aeth., ganz gewöhnlich ist, z. B. Mt. 4, 8 R On只: 是P们介的: 太们: 为个门: 3中子 der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg, Joh. 3, 5 F やみすの: 木の子り似す: እ?" in das Reich Gottes kommen; in BC muss hier wie in allen ähnlichen Fällen  $\mathcal{F}\mathbf{\Omega}$  stehen (entsprechend dem äth.  $\mathbf{\Lambda}\mathbf{F}\mathbf{\Omega}$ ). Ausnahmen kommen nur der Satan kam in das Hers Juda's; ferner Mt. 14, 3 C አቤት: ምእካር:

አቀሚጥር፤ የበሬ er hatte ihn in das Gefängniss gesetzt, B hat aber hier regelmässig 5 በ; ferner Mr. 1, 12 C አውጽአ: ማንፈስ: አበረካ der Geist führte ihn hinaus in die Wüste, B hat hier wieder das gewöhnliche ኗብ; ferner Mt. 27, 60 BC 7ጠ⊘: አምሂ: አብ: ደ2: ምዋብር er wälste einen Stein auf die Thür des Grabes; Joh. 19, 2 BC AФФПТА: አብርአኩ sie setsten ihm (die Dornenkrone) auf sein Haupt; ferner Mt. 10, 12 BC A- für gewöhnl. 5-A; desgl. Luc. 8, 30 C für 5-A B. Dagegen kommt An auch in BC ganz gewöhnlich vor die Bewegung nach einer Richtung ausdrückend, wenn es mit anderen Präpositionen verbunden ist, so wird ANADA auf auch in BC ganz gewöhnlich im Sinne von FNAD A gebraucht, desgl. አማአከል im Sinne von ያማአከል z. B. Luc. 10, 36 BC ወደቁ: አማአከለ: ነነተር er fiel unter Räuber; dag. auch Luc. 10, 3 BC አሲደካተቡም: ኗ ማአካል: ተቢሉ ich sende euch mitten unter die Wölfe; ebenso wenn es mit dem Relativ H verbunden ist, so Mr. 6, 10 BC 几个: 六个H太子行? das Haus in welches ihr kommt, Luc. 10, 8 BC ህድውን: አብዝተአተው. und die Stadt in welche ihr kommt, ebenso 10, 10 አብዝተአተውስ: ዓዲ, Luc. 10, 1 BC አብዘለው: በ ኢቱ wohin er su kommen vorhatte; dagegen auch Luc. 10, 5 BC ቤተውን: 5-0 円 する TO. — Als Beispiel der im Aeth. noch nicht vorkommenden Anwendung von An (In) bei einem zeitlichen Verhältniss mag dienen Mt. 3, 1 አብተዘማን C, አብቲው: Hማን B; dag. R በቲው: Hማን in dieser Zeit; ferner Lc. 1, 26 BCR ANTIPELECT im sechsten Monat; doch ist in zeitlicher Anwendung die Präposition 1 immer noch sehr bedeutend häufiger als An besonders in R wo An in dieser Bedeutung gradezu selten ist.

ናብ der eigentlichen Präposition der rein lokalen Bewegung nach, in. Endlich gehört hierhin ነገተብ bis (Mt. 10, 22. 23 B auch ነገተብ), entstanden aus äth. አስነገር፣ es ist dies zugleich die einzige Form in der noch das alte አስነገር erhalten ist. Zu allen diesen Formen vgl. S. 91 f.

Bas alte no ist zu no verkürzt; die Bedeutung wie ist unverändert geblieben. Mit folgendem Demonstrativ no H.O., no H., oder mit dem Pronominalsuffix der 3. P. s. m. no k, hat es die adverbiale Bedeutung so aber auch die adjektivische solch, z. B. Mr. 4, 33 BC no H. nH-fi.kon mit solchen vielen Gleichnissen. Die Zusammensetzung von no mit n im Sinne des einfachen no, entsprechend dem äth. no, kommt nicht mehr vor.

Das alte Mit ist noch als Mi in sehr häufigem Gebrauch ohne irgend welche Abweichung in Bedeutung oder Anwendung.

Die Formen welche dem äth. ΛΟΛ, ΦΛΟΛ auf über und Τπ T, OTAT unter entsprechen würden finden sich im Tis nicht; dafür sind Bildungen der Form Ind eingetreten, also AOA, Tht. Das nachl. î muss sich vor dem folgenden Genitiv regelmässig zu ĕ verkürzen. 1 nur höchst selten bleibt es unverkürzt, noch viel seltener als beim gewöhnlichen Nomen das nachl. i hier unverkürzt bleibt, so Joh. 6, 2 RB AOA: PO-PT dag. C ልዕል: P"; ebenso Luc. 6, 48 R ልቒሊ: ነው የተሐ dag. BC አብ ልዕለ : ጐ". ተሕት und ልዕል kommen ebenfalls oft in Zusammensetzungen mit anderen Präpositionen vor, so ThT besonders in Zusammensetzung mit Λ: ΔΟΛ verbindet sich mit Λ, ΛΛ und ΓΛ, z. B. in Zusam-ኩም sondern der Geist ists der durch euch redet (BC ብአታት በም); ΥΛΟ: ΜΑ: HP///: ΠΛΌΛ P Joh. 15, 2 R jeder Zweig an mir der keine Frucht trägt (BC አባድ); hier folgt R in der Wahl der Praposition wieder dem ath. Text. Dass in BC AAAA auch im Sinne von 5-A ልዕል gebraucht wird ist schon § 153 bemerkt, z. B. Mt. 21, 7 BC ጽአሩ: ክደውንተም:አብልዕለአትም sie legten ihre Kleider auf sie, Joh. den Menschensohn. R hat im ersteren Fall ልዕሌአው, im anderen ኗብ: **0**".

<sup>1)</sup> Wir werden deshalb diese und ähnliche Präpositionen für gewöhnlich gleich in ihrer Statusconstructusform aufführen, also  $\Delta \dot{\nabla} \Delta$ , Tht.

P-3C (eigentl. P-3Z), ath. P-3Z wird mit seinen Zusammensetzungen - OP-3C, 3P-3C, &-OP-3C, 5-OP-3C und besonders häufig 33.P-36 wie im Aeth. in der Bedeutung nach hinter von Raum und Zeit gebraucht. Das unzusammengesetzte P.70 ist in F sehr häufig (z. B. 3, 4; 4, 43; 5, 4), selten dagegen in den übrigen Texten, z. B. Mt. 17, 1 BCR. Ebenso ist  $\Phi P \sim$  noch in Gebrauch in räumlicher und zeitlicher Anwendung wie im Aeth. vor. Von den im Aeth. üblichen Zusammensetzungen scheint APPP nicht mehr vorhanden zu sein, sondern wenn ausdrücklich von vor gesagt werden soll so muss die Zusammensetzung mit dem modernen አንባብ eintreten, so Mt. 14, 24 BC ንፋስማ: አንባብ: Φ ድሜት: ያበረ, ebenso R አንባብ: ቅድሚትማ፡ ንፋስ: እዩ wo ath. አዎች Poll steht denn der Wind kam von vor ihm her. Sonst kommen die Zusammensetzungen ብφድጮ, ንቅድጮ, አብφድጮ und ГПФРО vor, besonders ТПФРО ist ausserordentlich häufig. Das nachl. i ist trotz des folgenden Genitivs beibehalten Mt. 10. 32 R አብቅድ A: ΛΩP vor meinem Vater, Joh. 20, 30 F λ-ΩΦP-Q: PΦ: ΦΗ Cr vor seinen Jüngern.

PATAA, zuweilen auch ማከል geschrieben und natürlich auch mit § 15 ነበ vorkommend, bedeutet wie im Aeth. mitten in, zwischen, unter; es kommt auch in Verbindung mit anderen Präpositionen vor, so besonders አብ", አብ", ነብ". Sehr selten kommt es vor zum Ausdruck eines reciproken Verhältnisses, so Luc. 7, 49 B ፫ ወረ። ነበ ብሎ። አብት የተመከመ an zu sprechen untereinander wofür C ፯ ከ ፯ ጎ ተም ebenso R.

Etwas häufiger dient die Präposition  $\Omega\Omega$ P3 oder auch  $\Omega\Omega$ P3 swischen zum Ausdruck der Reciprocität, z. B. Mr. 4, 41  $\Omega\Lambda$ :  $\Omega\Omega$ P3  $\Omega$ P6 BC,  $\Omega\Omega$ P5 P6 R; auch Mr. 11, 31 BCR  $\Omega$ P7 BC,  $\Omega\Omega$ P5 P7 R; auch Mr. 11, 31 BCR  $\Omega$ P7 Desgl. Mr. 3, 24 — 26 BCR und zwar mit singularischen Suffixen wozu zu vergleichen § 109 Abs. 2, so  $\Omega$ P7 DP3:  $\Omega$ P7 DP3:  $\Omega$ P7 ALA:  $\Omega\Omega$ P5 und wenn ein Reich unter sich zerspalten ist,  $\Omega$ P7  $\Omega$ P7 ALA:  $\Omega\Omega$ P5 und wenn ein Reich unter sich zerspalten. Wenn jedoch kein reciprokes Verhältniss vorliegt so wird zwischen, unter, mitten durchaus vorwiegend durch  $\Omega$ P7 welches schon im Aeth. sehr selten vorkommt findet sich im Tna gar nicht mehr; ebenso ist ath.  $\Omega$ P7 und  $\Omega\Omega$ P7 im Tna ganz verloren gegangen, desgl. die Bedeutung wegen.  $\Omega\Omega$ P7 kann sich auch mit singularischen Suffixen verbinden ohne dass ein reciprokes Verhältniss

An Stelle des im Aeth. gebräuchlicheren weiblichen ACPT jenseits ist im Tha ausschließlich die männliche Form ACP getreten; auch in Verbindung mit anderen Präpositionen ACCP, FOOR auch mit XFO-N. Noch ganz substantivisch XFO-N:PCPA: ACP, vgl. § 140.

Gegenüber heisst \$38C auch \$38C (Luc. 8, 26 B) und \$38C (Luc. 8, 26 R), dem ath. \$38L und \$38L also vollkommen entsprechend. Mr. 12, 41 BC ist das amh. AT: \(\Lambda A.\tau\) gebraucht, eigentl. Gesicht zu Gesicht.

Während das einfache XIT als Präposition wenigstens im Tha nicht mehr vorkommt ist NXIT als NXIT und PXIT wegen, über, in Betreff sehr häufig und hat das im Aeth. schon seltener vorkommende synonyme XIN.PI, NN.PI völlig verdrängt.

Das alte IP3T ist in 313P erhalten an Stelle, statt, für. Das Sprachbewusstsein fasst dieses 22P als ein Nomen der Form 20C auf und versieht es mit dem nachl. i welches vor dem stets folgenden Genitiv wie gewöhnlich meistens zu e verkürzt wird; unverkürzt steht es Joh. 15, 13 F HUብ: ሂሩሱ: ክንዲ: አዕርክቱ welcher seine Seele für seine Freunde hingiebt, dafür R እንጂዮዕር ኤቴ. Seine Bedeutung berührt sich oft mit der von ብአንተ, ጮአንተ, so steht BC an obiger Stelle ጮአንተ:አዕ", h" er mag für das Volk sterben. Aus der Bedeutung der Stellvertretung hat sich aber noch eine neue dem Aeth, noch fremde 1 Bedeutung entwickelt, die des Gleichen; MRP steht oft ganz gleichbedeutend mit MP und auch mit on i und umschreibt mit folgendem Demonstrativ, nzpho, grade wie nort das adverbialische so und das adjekt. solch; in letzterem Falle wird 33.P.H.O denn auch ganz wie ein Adj. behandelt z. B. Joh. 6, 9 BCR 35, 3.P.H.O: in für solche Menschen (d. i. für sovide M.); ferner Mr. 9, 37 BC ነተለው : HΦበል : ሗዴ : ክንዴዮዝ (bez. **ክንደ** የተመ): ሕፃን, ebenso R አተ**ቀ**በለ: ሕ**ዴ: ክንደ** የተው AA jeder welcher aufnimmt ein Kind (welches) an Stelle dieses (gesetzt werden kann) d. i. ein Kind wie dieses, ein solches Kind; äth. steht hier HOM!H: ሕፃ!; ferner Mt. 15, 33 BC አንባቢ Ph: አሉና: ነንንድ HO: አንፖሊ: Hጽንብ: ክንዴ HO: ሕዝቢ, die letzten drei Worte ebenso in R (ath. AHOMFH: THO) von woher ist uns denn Brod dem (an Menge) gleich welches sättigt Leute diesen (an Menge) gleich; Joh. 12, 37 BCR **ክንድ**ዚው: ተአምሬት: አ**ንቲንብ**(indem er solche Wunder that; Joh. 6, 11 BCR 37.P: HATO. soviel sie wollten. Vgl. § 163 ult. Selten kommt der amh. Ausdruck na Italie vor, so Luc. 11, 11 B nath: July an Stelle eines Fisches, dag. CR 13.P: July; Joh. 1, 16 BC **A7: 11/37: 87** Gnade für Gnade.

<sup>1)</sup> Oder doch wenigstens nur in poetischer Rede zweimal zu belegen, cf. Dillm. lex. 13 unten.

R.P ungefähr achtsehn Stadien ebenso R; in der Bedeutung gemäss, nach Massgabe steht es Joh. 8, 15 BC TTTOTI : NON I: WITA CR. ihn richtet nach dem Fleisch.

Mit Ausnahme von 7 hat das Tis sämmtliche bisher erwähnten Prä-**§157** positionen in mehr oder weniger veränderter Gestalt mit dem Aeth. gemein-Verloren hat das The folgende von den gewöhnlicheren Präpositionen: ውስተ, ደበ, ማንገለ, ሀውደ, እንተ, አንበለ. Von diesen lebt RA noch fort in dem Verbum PPA aufsteigen welches sich vielleicht erst aus RA herausentwickelt hat. Das nur bei S. vorkommende Adverb dêib oberhalb ist der Infinitiv PR-n dieses Verbums. \$301 existirt noch als Adverb oder Conjunktion jedoch sondern; auch %31, %34 kommt noch als Conjunktion häufig vor. Der Begriff ohne für welchen also der alte Ausdruck 300 verloren ist muss umschrieben werden durch 0 HP = 0: H: አ.P mit dem was nicht also der eigentl. Bedeutung nach ganz ähnlich dem arab. بغير z. B. AHP44 ohne Frucht, AHPP A ohne Gleichnies, AHP: Фக்றிர் ohne Beutel. Die Praposition ausser deren ursprünglicher Ausdruck ebenfalls das verlorene 3300 war wird dementsprechend durch HP ausgedrückt, also eigentl. das was nicht, so Joh. 19, 15 BCR P-ΩΛ53: 37. HPPUC wir haben keinen König ausser den Cäsar; wer kann Sünden vergeben HPAR ausser Einem Mr. 2, 7 BCR; Joh. 6, 46 BC PA3: HCAP: 3አብ: HE: አንባብ: አንዚአ That: HA niemand hat den Vater gesehen ausser der von dem Vater ist. Vgl. § 130.

Endlich erwähnen wir hier noch **5.P.**, aus äth. **3P.P** Besits, welches dem Sprachgefühl schon als Präposition gilt.

- §158 Bei der Anhängung der Suffixe an die Präpositionen sind von den letzteren hauptsächlich drei verschiedene Klassen zu unterscheiden:
  - 1) Bei den Präpositionen ATTA und NO.P.7. Diese werden bei der Annahme der Suffixe in allen zu belegenden Beispielen als wirkliche Nomina behandelt, so NO.P.7., NO.P.7., NO.P.7. U. s. w.; ATTATO, ATTATO, ATTATO, ATTATO, ATTATO u. s. w. NO.P.7 hängt auch im Aeth. die Suffixe nach Art der gewöhnlichen Nomina an, während bei ATTA die Behandlungsweise schwankt. Auch das bei der mittelbaren Suffixbildung zur Anwendung kommende A nimmt die Suffixe nach Art eines Nomens zu sich, also A.P., AT, AT, AT, AT, AT u. s. w.

- 2) Die Anhängung der Suffixe durch & welche im Aeth. das gewöhnliche ist, ist im Tha auf die Präpositionen AOA, PIC, PPO und der Analogie nach zu schliessen auch auf ThT das ich mit Suffixen nicht belegen kann beschränkt; z. B. AOAA oder AOAO (letzteres z. B. Joh. 18, 4 C) auf ihm ebenso PPOA oder PPOO vor ihm; ferner PIAAOATO, hinter euch, PIAA, PIAA, PIAAO; AOATO, AOATO, AOATO, PPOAAO u. s. w. Beim Suffix der 1. P. s. kommen allerdings auch Formen wie PIAP, AOAP vor, viel häufiger schreibt man aber mit einem nur graphischen Unterschiede PIAP, AOAP, wofür dann auch AOAP (z. B. Joh. 13, 18 BC) geschrieben werden kann; vergl. S. 83. Formen wie AOAPOAP Luc. 14, 10 C (B"OAPO) sind ganz vereinzelt und können vielleicht gradezu als fehlerhaft gelten.
- 3) Am gewöhnlichsten ist die Anhängung der Suffixe durch &. Im Aeth. findet dies nur bei no statt bei welcher Praposition das hier hervortretende  $\hat{a}$  in der Bildung des Worts begründet war. Dementsprechend auch im The NO mit Suffixen z. B. NOA = ath. NOU., NOS u. s. w. Es ist nicht mit völliger Gewissheit zu sagen ob dieses å welches sich im The auch bei den meisten anderen Prapositionen vor Suffixen findet eine Uebertragung von dem â in no ist oder ob es ein lautlicher Uebergang Da dieser Uebergang von ê in â auch sonst zu belegen ist (§ 33) so ist letzteres nicht unwahrscheinlich. Ausser bei no findet sich dieses â für ê noch bei MIP, Ph, 1 An sowie bei des letzteren Compositionen 5ብ. አንግብ (gewiss auch bei አምባብ das ich aber mit Suffixen nicht belegen kann), z.B. ክንደጵ (Luc. 11, 12 R); ምሳአ. ምሳን; አባአ. ና ባኣቶም, አ3ኅባይfür āth. ህP3ቴሁ, ምስሌሁ, ምስሌህ, 3ቤሁ u. s. w. Besonders bemerken wollen wir noch bei 3791 seltene Formen wie \$774 (z. B. Mt. 12, 15 R) von ihr, von dort für \$3774 BCmit der auch sonst bei 3771 sich findenden Verflüchtigung des b (§ 63). vielleicht gradezu von der Form 77 ausgehend. Es findet sich dieses å aber auch bei ብእኝት und ምእኝት, dem ath. በአኝተ welches vor Suffixen die Form 137th zeigt; bei der Verwandtschaft von ia mit ê (§ 54) liesse sich vielleicht auch hier ein lautlicher Uebergang in  $\hat{a}$  anneh-

<sup>1)</sup> Mr. 1, 24 C 个 有 ist ganz vereinzelt; 个 ist hier wie ein gewöhnliches Nomen mit nachl. i behandelt wozu sein Ursprung berechtigt. Möglich dass obige Form auch nur Druckfehler ist, B 个 有. Vgl. auch das unter 2) erwähnte 太和中子介子.

men, wahrscheinlicher aber scheint es mir dass hier die Analogie der übrigen Präpositionen massgebend war; also z. B. ምአንታይ ብእንታሉ ም አንተላ - athiop. በአንተለP, በአንተለሁ, በአንተለY. Bei dieser Praposition kommt aber auch nicht ganz selten der Anschluss durch das erste Vokalzeichen vor, so Luc. 16, 2 BC ምአንተችን: Joh. 16, 26 BC ብ አንተንተጡም ebenso Joh. 12, 30 BC, Joh. 11, 15 B. Ab und zu wird ብአኝት sogar wie ein Nomen mit nachl. i behandelt, so Mt. 15, 7 B አኝተካተጡም, ebenso Joh. 8, 26 C. — Der Bindevokal â kommt desgleichen auch schon vor bei Luc. 5, 33 B Luc. 5, 33 B Luc. 5, 33 B Luc. 5, 33 B es kommen hier auch noch die Suffixe vor in der Art wie beim Nomen angehängt, so LPG von uns; jedoch kommt LP überhaupt nur selten mit Suffixen vor; vgl. § 112. Die beiden ganz kurzen Präpositionen 3 und në bë haben sich ebenfalls der gewöhnlichen Analogie angeschlossen und nehmen die Suffixe durch & zu sich. Dabei kann das ausl. & dieser Prapositionen beibehalten und ausgestossen werden, im ersteren Falle muss dann das â in der Schrift durch Alf eingeleitet werden (und wird dann haufig durch das erste Vokalzeichen statt durch das vierte ausgedrückt); dies erklärt die doppelten Formen ብአካ und ባካ, ብአካተኩሎ und ባካተጥ ው. ንአሉ und ናሉ, ንአቶው und ናቶው u.s. w. - Wenn das eigentliche Suffix mit einem â beginnt, was also der Fall ist bei den Suffixen der 3. P. f. s. und gewissen Formen der 2. und 3. P. pl., so treffen bei der Verbindung mit Prapositionen welche die Suffixe durch â zu sich nehmen zwei â zusammen. Diese können A) beide beibehalten werden, z. B. 50146, አነባባላ, አነባባላተጡም; B) zu einem â zusammengezogen werden z. B. ኗባቶጮ, አንባባቶጮ, አንባባ (Mt. 1, 20 B); so such ንአ Joh. 20, 15 BCR ihr für ろなん. C) endlich aber können beide â durch ein t getrennt werden, doch kann dies nur bei den Pluralsuffixen stattfinden

<sup>1)</sup> Man sollte erwarten  $\{P^{\uparrow}\}$ ; dieses & wird äusserst selten durch Alf eingeleitet, so  $\{P^{\uparrow}\}$  Luc. 10, 13 B für  $\{P^{\uparrow}\}$  C; weitere Beispiele kenne ich nicht. Etwas anderes hat das einleitende Alf zu bedeuten bei den gleich zu erwähnenden Präpositionen  $\{P^{\uparrow}\}$  und  $\{P^{\uparrow}\}$ .

<sup>2)</sup> Die Präpositionen welche das nachl. i haben (ebenso na jubil) geben ihren vokalischen Auslaut vor dem Bindelaut a bez. i beständig auf, ganz wie das nachl. i überhaupt vor vokalisch anlaut. Suffixen stets schwindet, also nie etwa nachl. kendeau für nach.

nicht auch beim Suffix d. 3. P. f. s., z. B. ያባታትጮ, ብኢታትክ፡ጮ und ባታትዥም, አአታቶም und ናታቶም. Dieses t hat sich hier nach Art und Weise des Antritts der Pluralendung åt an vokalisch auslautende Nomina eingeschoben, s. § 132. D) Als eine Missbildung müssen wir Folgendes bezeichnen: Zuweilen tritt der Bindelaut a zweimal auf, so Mt. 17, 5 BC ባአሉ bez. ባአሉ; Mt. 5, 10 B ናኣታቶም; Luc. 24, 22 BC እን ካባላና; Luc. 10, 14 C አንባባላካትኽን; Joh. 13, 32 B አበላኡ; Joh. 6, 53 B አበኣካተጥም; Luc. 17, 30 B በኣኣ. Solche Formen verdanken ihre Entstehung Formen wie ናባኣቶጮ. አንግባኣትዥጮ indem man die hier in der Bildung begründeten beiden  $\hat{a}$  auch da anbrachte wo sie nicht in der Bildung begründet waren. -- Eine Missbildung zu der ich sonst weiter kein Analogon belegen kann ist ferner Joh. 17, 9 BC なってい O:አ. Pተም denn sie sind (gehören) dir, wofür richtig stehen müsste ንአንማ: ኢ. Pቶም; durch den Umstand dass Subjekt und Verb hier pluralisch sind und durch das besondere logische Verhältniss in dem das entferntere Objekt zu ihnen steht (= sie sind die Deinigen) wurde das unklare Sprachgefühl veranlasst auch an dem Objekt die Pluralität zu kennzeichnen was auf diese aller Grammatik entgegengesetzte aber darum eben sehr interessante Weise geschah. Möglich ist es auch dass der Anklang an das selbstständige Possessivum 570 mitwirkend war.

Ein Ueberrest älterer Suffixannahme findet sich bei  $\Omega$  in PAO3 § 159 es ist nicht, es ist dies nämlich das nochmals durch die moderne Negation  $\lambda P - 3$  negierte alte negierende  $\lambda \Delta \Omega$  (das einfache  $\Omega$  oder  $\Omega$  kommt gar nicht mehr vor); vgl. § 161.

Besondere Erwähnung verdient noch die neugebildete Präposition **AHP** ohne; diese nimmt keine Suffixe an, sondern verbindet sich wenn ein persönliches Pronomen zu ihr tritt mit den Trümmern des alten Possessivpronomens **HAP**, so **AHPHAP** ohne mich (Joh. 15, 5 BCR), **AHPHAP** ohne ihn; andere Formen kann ich nicht belegen. Die possessive Bedeutung ist wie man sieht in diesem Falle von den Formen **HAP**, **HA** völlig gewichen.

Selten kommt es vor dass eine Präposition das Suffix zu sich nimmt durch Vermittelung der hier ganz überflüssigen Präposition 7. Mir ist so vorgekommen Luc. 5, 33 C AACP: 347 (B AACPA) und Mt. 27, 19 C ~ X37:54.

Nach amharischer Weise treten manchmal die selbstständigen Pronominalformen in Abhängigkeit von einer Präposition; hierüber § 189.

## 3. Adverbien.

Die Negation lautet A.P.— 7 zwischen welche beiden Glieder der zu **§16**0 negierende Ausdruck, fast immer 1 ein Verbum, tritt. AP ist ohne Zweifel aus AA entstanden welche Form noch im Amh. und Harari gewöhnlich ist, die aber in dem altäthiopischen Dialekt welcher sich zur Schriftsprache erhob nur in AAA gebräuchlich war. Was den zweiten Theil der Negation 3 betrifft so glaube ich dass auch hier in dem amh. P die ursprünglichere Gestalt desselben vorliegt, daher ist es vielleicht auch nicht zufällig dass L. S. 420 aigebbeloume schreibt  $= \lambda P \Phi \Omega \Lambda^2$ . Der Ursprung dieses  $\mathcal{P}$ , 3 dürfte mit Sicherheit in dem enklitischen indefiniten Pronominalstamm 2 zu suchen sein welcher sich schon im Aeth. jedem beliebigen Wort anhängt um den Nachdruck der auf demselben liegt zu heben und welcher auch im Ta noch als p zur Verstärkung Fragepronominibus angehängt vorkommt. In dieser Negation A.P.— 3 glaube ich haben wir überhaupt ein fremdes amharisches Element zu erblicken welches sich im Tha wie man sieht allerdings eigenthümlich weiterentwickelt hat. Auch wollen wir hierbei bemerken dass die im Amh. gestattete Freiheit den zweiten Theil der Negation 🕫 von dem negierten Verbum auf ein vorhergehendes Nomen zu schieben, welche Freiheit im Dialekt von Harar wie es scheint noch grösseren Umfang angenommen hat, auf das 3 des Tha keine Anwendung findet. Wenn noch andere enklitische Wörter an den negierten Ausdruck treten, so muss 3 demselben immer zunächst stehen, so APINITYPER habt ihr nicht gelesen?, APTAMOZO denn du meinst nicht; ganz monströs aber ist die Form Mr. 11, 31 C APA 77 PO ihr habt ihm nicht geglaubt in welcher sich 3 sogar vor das Suffix gedrängt hat. Es ist dies aber der einzige derartige Fall der mir vorgekommen ist, sonst werden stets die unmittelbaren Suffixe sowohl wie die mittelbaren als zur Verbalform gehörig

<sup>1)</sup> Nur einige von den § 161 erwähnten so negierten Ausdrücken sind ihrem Ursprung nach keine Verba, haben aber den Sinn von solchen.

<sup>2)</sup> Im Tigrê ist die Negation noch î, aber auch schon ei; AAA ist zu AAA geworden.

<sup>3)</sup> DMZ XXIII 463. — Ludolf, gramm. amh. 52; lex. amh. col. 81 sub RA.

betrachtet und ihnen erst können sich enklitische Wörter, so also auch 3, anschliessen. B hat an obiger Stelle APAの3行の介. In R kommt es nicht ganz selten vor dass das letzte Glied der Negation fehlt, so APA ΛΦ Mt. 1, 25 R er erkannte sie nicht, ΔΡΤΛΛΩ Joh. 8, 19 R ihr kennt nicht, አየአተው: አደተልታተው Luc. 20, 35 R sie werden nicht freien, sie werden nicht gefreit werden, ARYTH Mt. 2, 18 R ihr sind nicht, ኢድፈላጥ Luc. 9, 33 R er wusste nicht, አድያበ-በነገር P Mt. 12, 3 R habt ihr nicht gelesen?, APTMOR Luc. 7, 30 R sie sind nicht getauft; A Pበልዕ, አደስቲ Luc. 7, 33 R er isst nicht, er trinkt nicht u. a. m. In F ist dies fast noch häufiger (z. B. 4, 9 A.P.In.), während in BC dies nur höchst selten vorkommt, so Joh. 15, 22 B ኢ. P. ጉርትም ihnen wäre nicht dag. C አድምъናተኞኝ; Mt. 21, 21 C አድትንብረ.; Joh. 16, 13 C APICO. Es ist dies wieder einer von den Einflüssen der alten Sprache denen RF durch ihren Ursprung stark ausgesetzt sind. Sobald aber das negierte Verbum noch von einem proklitischen Wörtchen also besonders Relativ und Conjunktionen vorne beschwert ist, so fällt das 3 immer 1 fort, so λΡΤΟΛΡ, sie sind nicht geboren worden aber ΗΡΤΟΛΡ, welche nicht geboren w. s., ferner nicht gehe, 3712 ተዋረቡ ehe sie sich einander genähert hatten. Ebenso fällt bei der Negation des Subjunktiv das I fort, so λΡΤΩΡΛ Joh. 5, 14 BCR sündige nicht; λΡ34ΛΡ wir wollen ihn nicht zertheilen Joh. 19, 24 BC, λΡ3 ФИ R. In beiden Fällen fällt auch im Amh. P fort. — Auch das erste Glied der Negation A.P muss immer unmittelbar vor der eigentlichen Verbalform stehen, nur wenn es mit dem hypothetischen concurrirt, so steht AP regelmässig voran, s. § 233; das nunmehr infigirte, nicht proklitische Phat deshalb auch fast nie die Kraft das 3 der Negation abfallen zu lassen. (Siehe das oben angeführte Beispiel Joh. 15, 22 B; dazu 15, 24 B አደጮኸንላቶም wo C wieder አደምኸንላቶምን).

In einigen häufig gebrauchten negierten Ausdrücken fällt das anlautende § 161 Å der Negation ab so dass **P** als Anlaut zurückbleibt. <sup>2</sup> Diese Ausdrücke

<sup>1)</sup> Luc. 13, 27 C **X3T.P.ZAMTr? 3** unregelmässig aber B wie gewöhnlich ohne **3**.

<sup>2)</sup> Die früher (DMZ XXIII, 463) ausgesprochene Meinung dass das nunmehr anlautende j eine Spur der äth. Negation k sei ist jedenfalls in die oben ausgesprochene zu rektificiren. In dem amh. P $\Lambda$   $\sim$  sehen wir mithin auch schon den Abfall des anl. k und den Uebergang von l in j.

sind 1) das alte AAA, selbst schon Negation, wird nochmals negiert zu Pልቦን für አይአልቦን; dieses Pልቦን kommt aber in BCR nur sehr selten vor (z. B. Mt. 5, 13), häufiger in F. Es ist ganz gleichbedeutend mit dem gleich zu erwähnenden PAZ. 2) Von AA er ist bildet man selten PA 7, gewöhnlicher PΛ7, amh. PΛΦ welche amh. Form Joh. 15, 13 F sich findet. 3) Endlich P-NA7, P-NAMO 7, P-NA+O 3 u.s. w. ihm, euch, ihnen ist nicht für APA-AA u. s. w. Vergl. über letzteren Ausdruck § 151. Auch bei diesem an dritter Stelle erwähnten Ausdruck fehlt zuweilen das 3 und zwar hier auch in BC mehrmals, z. B. Mt. 14, 16 BC PAAPO, Joh. 15, 22 B PAAPO: ONZPT sie haben keine Entschuldigung dag. C P-በላተምኝ; ferner Joh. 4, 17 F P-በሊΡ: ሰ-በአ ist mir nicht, spricht J. zu ihr gut hast du gesagt ein Mann ist mir nicht, also dicht hintereinander einmal P-AAP ohne, einmal P-AAP mit 3. Eine Eigenthümlichkeit die wenn ich nicht irre nur der Frankfurter Handschrift angehört ist dass für PAAP3 u. s. w. und für PAA3 auch blos AA APZ u. s. w. und AAAT gesagt wird, so dass also, wenigstens in den Formen ANAPZ u. s. w., die ganze negierende Kraft in dem Z ruht. Ich will nicht entscheiden ob der Abfall des anlautenden P lautlich oder formal zu erklären ist. Beispiele sind Joh. 3, 13 F AACZ; Joh. 8, 57 F A ብልካኝ; man findet hier sogar auch das ኝ fortgelassen, so Joh. 8, 49 F A ΠΛ. P also eine formal vollkommen affirmative 1 Form negativ gebraucht mir

<sup>1)</sup> Wir wollen jedoch hier eine andere Möglichkeit die Formen P-NAP 3, P-NAP, u. s. w. zu erklären nicht verschweigen. Es ist nämlich auch nicht ganz unwahrscheinlich dass dieselben zunächst durch Umstellung von b und l aus äth. AA-NF, AA-NN, AAN u. s. w. entstanden sind. Die verneinende Kraft die in dem urspr. anl. AA lag konnte nach der Umstellung um so leichter vergessen werden (da wie PAN zeigt auch ohne Umstellung dies stattfinden konnte) und den Zutritt der modernen Negation (A) P- verlangen, ferner aber konnte nun das Sprachgefühl das nachgestellte l leicht als das l der mittelbaren Suffixe halten und demgemässe Formen entwickeln. Auf diese Weise würde dann P-NA ihm ist nicht, er hat nicht in seinem Ursprunge identisch sein mit PAN ze existirt nicht, ist nicht vorhanden indem beide Formen, erstere mit Lautumstellung letztere ohne, sich aus dem äth. AAN entwickelt haben in welchem auch wirklich beide Bedeutungen noch vereint sind. Jedenfalls ist aber dem Sprachbewusstsein dieser Ursprung von P-NA-P3 u. s. w. — wenn

ist nicht. Wenn vor diese mit Panlautenden Formen ein proklitisches Wort tritt (hier vielleicht immer nur das Relat. H) so fliesst das jä nach § 54 fast immer zu é zusammen während zu gleicher Zeit wie gewöhnlich in diesem Falle das 7 hinten abfallt. Das aus jä entstandene ê kann dann weiter zu ä e verkürzt und dementsprechend durch das erste Zeichen ausgedrückt werden (vgl. § 34), z. B. aus PAO3 wird HAO, doch findet sich bei diesem einzigen Worte trotz seiner Beschwerung durch das Relativ das ን beibehalten Mt. 9, 36 B ነው በማገታ: ዙልቦን: ተላዊ wie Schafe ohne Hüter wenn hier nicht mit CR richtiger H-AAZ zu lesen ist. Die Form PAZ kommt nie mit dem Relativ vor, dafür tritt ein das ursprünglichere PA, z. B. Joh. 6, 22 R MP: HA (sehend) dass nicht war für HPA wofur BC hier ganz ursprünglich HPA; ferner Joh. 12, 19 F Y PHA wofter R NOHPA. Luc. 3, 11 C 7H-NA dem welchem nicht ist dafür BR mit weiterer Verkürzung 3H-AA für 3H:P-AA (3), ehenso Luc. 19, 26 BCR 3H-NA, Luc. 9, 41 BCR H-NA welcher nicht ist, Luc. 12, 4 C HAAPP welchen nicht ist wofür B HPA" was mir für HP-11" verschrieben zu sein scheint, Mt. 9, 36 CR H-111 welchen (fem.) nicht ist.

Nein heisst A.P.A.P. Mt. 5, 37 BC und scheint aus A.P.A.P. der ver-§162 doppelten Negation entstanden zu sein. Mt. 13, 29; Luc. 12, 51; 13, 3. 5; Joh. 1, 21 BC ist nein durch A.P.A.A ausgedrückt welches auch im Tigré vorkommt, s. Merx p. 30, Munzinger col. 50. R hat aber an allen diesen Stellen PAA; Bk. hat für nein das amh. únkwan (A.M.A., auch amh. A.M.A. geschrieben, vgl. § 43 ult.) dessen Etymologie vielleicht in A.M.A. nicht ist zu suchen ist; A.Z. nicht findet sich im Geez nur in zwei Trümmern erhalten (Dillm. S. 95 unten) welche beide sich auch noch im The finden, nämlich A.O. Mt. 21, 29 BCR eigentl. nicht bei mir d. h. ich will nicht, äth. A.M. und A.M.P., zweitens A.M.P. Joh. 4, 29 BCR ich weiss nicht, vielleicht, äth. A.M. — Die alte Negation A.O. kommt als

er der richtige sein sollte — vollkommen entschwunden, diese Formen werden vielmehr entschieden nur so aufgefasst wie wir sie § 151 in. erklärt haben. Wenn wir nun grade in F Formen finden wie ANAPZ, AAPZ und selbst APAP so liegt es sehr nah zu vermuthen dass dieselben der Volkssprache ganz fremd sind, dass sie vielmehr eine durch den Einfluss der zu Grunde liegenden äthiop. Version und durch das Streben die alten Formen möglichst zu conserviren entstandene unnatürliche Zwitterbildung zwischen vulgären und äthiopischen Formen sind.

solche nirgends mehr vor, nur in der sehr selten vorkommenden Fragepartikel 17 haben wir noch einen Rest, s. § 163.

Für ja ist noch das alte AD in Gebrauch welches aber nach § 15 አዊ geschrieben wird, und zwar findet diese Schreibung mit grosser Consequenz statt, nur an einer einzigen Stelle Joh. 5, 7 R findet sich die alte Schreibung A.D. Mt. 21, 30; 27, 20 BCR steht das mehr amh. An ja! ja wohl! die Bereitwilligkeit auf eine Aufforderung ausdrückend dem ungebräuchlich gewordenen ath. AIP entsprechend. Auch das amhar. 370. häufiger mit Ausstossung des n An in der That, sogar ist im The in sehr häufigem Gebrauch; in negativen Sätzen entspricht es unserem nicht gar meine Seele hingeben. Joh. 16, 32 BC AH: XA: ASAT jetzt (schon) sogar ist sie gekommen. Joh. 8, 52 BCR なんにソグ: なんこう CIATA ihr habt nicht einmal eure Hände ausgestreckt. BC haben hier አንቢ., Mt. 24, 36 BC niemand weiss es ና P: ሰማ P: ውሳ አክተ: አቢ nicht einmal die Engel des Himmels. Wie man aus diesen Beispielen sieht ist die Stellung von XA. 370. immer unmittelbar hinter dem betonten Wort, sogar ganz enklitisch werden sie manchmal behandelt, wenigstens lässt sich diese Behandlungsweise bei dem kürzeren und häufigeren XA. belegen; Hamza fallt dann aus, z. B. Joh. 21, 25 R On Ph. nicht einmal die Welt dag. BC DAP: AD, Luc. 12, 27 CR 11APID, nicht einmal Salomo dag. B n. 471. Im Aeth. entspricht meistens **T** welches nicht mehr vorkommt.

B163 Das allgemeinste Frageadverb welches überhaupt nur dazu dient eine Frage als solche zu kennzeichnen ist P, enklitisch gebraucht. Diese Form steht einem E welches Dillmann (298, Anm. 1) als ursprüngliche Form des äth. Frageworts U- annimmt sehr nah und ist auch ohne Zweisel wirklich nur eine lautliche Veränderung eines E also mit der urspr. Bedeutung es ist wie dies auch Dillm. annimmt; da sich aber im Aeth. saktisch nicht die leiseste Spur eines Frageadverbs tu sindet so wird man nicht entscheiden können ob P seine fragende Bedeutung aus tu erst im Tha neu entwickelt hat, oder ob es hier dialektisch, aus alter Zeit her schon in fragender Bedeutung, eine ursprünglichere Form erhalten hat. Es wird sowohl dem Verbum wie auch anderen

<sup>1)</sup> Im Tigrê noch &; s. Merx S. 13, vgl. DMZ XXII 747.

Satztheilen angehängt; conkurrirt es mit anderen enklitischen Wörtchen so ist seine Stellung zuletzt, z. B. Luc. 8, 57 C አብርሃዎንድ : ርኤኻ und du hast Abraham gesehen?, B ለብርሃዎውን ደር።; አድማጽአንደ Joh. 11, 56 BC wird er nicht kommen? Ist das als Verbum substantivum gebrauchte Pronomen AR u. s. w. Verbum eines Fragesatzes so kann R proklitisch zu AP. u. s. w. treten, z. B. Joh. 9, 40 R OD LAT: PAG sind wir blind? dag. BC OO-/at.P: \$5. Dieses P wird bei L. sehr häufig zu de abgeschwächt; wenn wir aber S. 40 Anm. (vgl. S. 69 oben) gesagt haben dass in den Texten die entsprechende Schwächung P nur dann vorkommt wenn das folgende Wort vokalisch beginnt, so hat dies als allgemeine Regel vollkommene Gültigkeit, nur eine einzige Ausnahme ist mir seitdem begegnet, nämlich Joh. 3, 4 B Phaner wieder? wo C regelmässig Pንአልደ:ው". Ueber contrahirte Formen wie PR, P P für 只太尺, 只太尺 zu vergl. S. 69 oben; wir führen hier noch das fernere Beispiel an Joh. 9, 19 RF AHO: PP: OP ist dieser euer Sohn? für BC \( \textbf{H} \O P : \textbf{P} : \O''. \)

Die 5th. Fragepartikel 1. findet sich als 7 nur noch in engster Verschmelzung mit dem Fragepronomen 1.P; s. § 115; ferner steckt es wahrscheinlich in 77 welches ich zum Ausdruck der Frage nur zweimal in F angetroffen habe, nämlich 1, 46 und 8, 22. Es scheint mir dies eine starke Verstümmlung aus 1.7. zu sein. Die Negation 1.7 kommt sonst im Thagar nicht mehr vor. Es wäre aber auch möglich dass 77 eine Verkürzung aus 72, 71 ist, also eigentlich in der Bedeutung es ist grade wie dies als urspr. Bedeutung von 2 angenommen worden ist.

Das ath. enklit. Fragewortchen Abfall des ausl. & als noch selten vor in War und Wart Pro; s. §. 198.

Das alte のみH wann? ist auch im The beibehalten; wird jedoch gewöhnlich のみH, のみH geschrieben.

Warum? wird ganz der äth. Ausdrucksweise entsprechend entweder durch das einfache PTP was? oder durch dasselbe in Verbindung mit Präpositionen wiedergegeben, so TTP, noten. And TPP wird in diesem Sinne gebraucht.

Die alten Frageadverbien A.P. wo? und A. wie? sind im Tha ganz verloren gegangen; sie werden umschrieben durch das Interrogativpronomen A.P. mit Präpositionen die die jedesmalige Beziehung ausdrücken. Für das Sprachbewusstsein sind diese Zusammensetzungen aber völlig zu einem

Wort adverbialer Bedeutung geworden. So Ank wo? eigentl. bei was?,1 FOR wohin?, \$300. woher? Der gewöhnlichste Ausdruck für wie? ist no Peigentl. wie was? etwas seltener ist na P. Dieses wird aber nicht bloss einfach von der Qualität sondern auch von der Quantität gebraucht, besonders im Sinne von wieviel?, so Mr. 8, 20 BCR 572P: AHOAT ከም : አኽፈር wieviel Körbe habt ihr aufgehoben? ebenso Mt. 16, 9 BC ክንደደ፡ከፈር፡ወሲየትኩም <sup>መፈ ጸ</sup> ክንደደ:ቅጻ፡*አ*ዝበል**ি** P; Luc. 15, 17 BC NIRP: 20Ct wieviel Arbeiter? ebenso R NIP P:ΩC+: L. qeundéye maâlti (β3.P.P: ΦΟΛ+) wieviel Tage? Aus der fragenden Bedeutung hat sich bei 22.P. aber auch die indefinite ententwickelt einige etliche z. B. Mr. 2, 1 BC P3(:5) 3.P.P: 690 AT nach einigen Tagen. Der Bedeutungsübergang lässt sich leicht erfassen: Die Frage wieviel? ist gleich ich weiss nicht wieviel = irgend eine Anzahl (cf. nescio quis=quidam). Bei **572.P.** müssen wir auch noch eine elyptische Ausdrucksweise erwähnen, nämlich das Element in dem eigentlich die Frage liegt, also das Pron. A.P., wird manchmal fortgelassen und das einfache 173.P. steht in fragender Bedeutung. Dies kommt besonders in bewegter emphatischer und exklamativer Rede vor, z. B. Mt. 6, 23 BC RAOT: NZP: Pho? wie wird die Finsterniss sein!, Luc. 13, 34 BC 为汉字: 行为: PAT wie oft habe ich gewollt! R NZPP: PAT. Aber auch in ruhiger Rede, so Mt. 18, 21 BC **ክንድ**:ቫአ:አንተ:በደለ٤:ታውድ:አ 3P7A Wieviel mal wenn mich mein Bruder beleidigt hat soll ich ihm vergeben? R ክንደድ አ". Bei diesen mit dem Pron. አድ zusammengesetzten Frageadverbien findet man auch häufig Formen wie AQP, FQP dementsprechend bei L. auch navaye.

§164 Adverbia der Zeit sind M.H. jetzt (seltne Formen M.PH., YH., ZH.) aus äth. P. M. entstanden. Aeth. P. heute tritt im Tha als Λο Ω (mit nachl. i) auf; aus T. ΘΛ. gestern ist T. ΘΛ., seltener T. ΘΛ. geworden. Der alte Ausdruck für morgen ZΠ.Φ., ZΠ.Φ. scheint nicht mehr gebräuchlich zu sein, dafür Χ.Λ.Μ., so Mt. 6, 30 BC Σ.Ρ.: Λ.ΣΤ.: U. Δ.: Λ.Θ.: ΗΛ.: Κ. Π. Μ.Φ.Ζ.: Δ. Ξ.: Τ. Ξ.: Τ.

Die alten Adverbien des Orts UP und HP kommen nur noch in Trümmern vor, nämlich ersteres hauptsächlich nur noch in Verschmelzung

<sup>1)</sup> Selten kommt hier auch vor An.P3, AnP3; vgl. § 198 ult.

mit der Präposition 3 als 32, dementsprechend bei Bk. noch mit dem alten A live. Ueber die Schreibung 3P. für 3P s. § 15 init. Trotz der Verschmelzung mit der Präposition der Richtung bedeutet 3Pe nicht etwa ausschliesslich dorthin sondern allgemein dort Bk. there; so auch in den Texten z. B. Mt. 2, 13. 15 R ТФОФ: 3P. bleib dort!, ТФОП.: 3P. er blieb dort, ferner Joh. 11, 15 R APA Tr 30: 3P weil ich nicht dort war. Dorthin bedeutet 3R z. B. Joh. 11, 8 BCR Th. P.P. : 3P. du gehst dorthin, Joh. 11, 15 BC 370 P: 3P. wir wollen dorthin gehen. Man kann die Richtung hin aber auch noch ganz besonders ausdrücken durch nochmalige Vorsetzung von 7, so Mt. 17, 20 R M.P.: 339-AHO: 33P. geh von hier dorthin!, BC nur JP. Sonst ist JP nur noch erhalten in 339P. ebenfalls einer Verschmelzung mit der Präposition 3701, 339. andere alte Adverb HP kommt ebenfalls nur noch vor in Verschmelzung mit λ301, nämlich λ30H (entsprechend dem äth. λ012); vgl. uber dies sowie über 339P. auch § 63 ult. Alle diese Zusammensetzungen des alten UP, HP (auch die im folgenden § zu erwähnenden Formen 3P, 3P) sind aber nur in verhältnissmässig seltenem Gebrauch, man wendet dafür lieber Präpositionen mit Suffixen oder dem Demonstrativ an, so አባት und አብዙው dort, 5ባት dorthin u. s. w.

In BC kommt zuweilen das amh. PGANT vielleicht vor, so Luc. 20, 13; Joh. 7, 26; der äth. Ausdruck für diesen Begriff P2 findetsich gar nicht mehr. Luc. 14, 8 R steht MMC: AMM: PORTA wo AMM einem äth. P2 entspricht vielleicht wird ein Edeler kommen; dieses AMM kann ich sonst im Tha nicht weiter belegen, es ist jedenfalls auch aus dem Amh. entlehnt entspricht aber im Amh. dem äth. AMM Partikel der Bitte bitte!, gefälligst. Aeth. AZPQ vielleicht kommt als AZPQ vor(Joh. 4, 29 BCR).

Das Aeth. hatte die Fähigkeit aus einigen Nominibus Adverbien zu § 165 bilden durch Anhängung der Pronominalsuffixe der 3. P. s. mask. und auch fem. Diese Fähigkeit sieht man auch noch im Tha (wie es scheint auch im Amh.) nachwirken; sie hat sich neu in Anwendung gebracht bei einigen Wörtern welche im Aeth. so noch nicht üblich waren. Nur das äth. Photist bei seinem überaus häufigen Gebrauch als Adverb und Conjunktion zu Photo und dann gewöhnlich noch weiter zu Photo, Photo geworden (§ 67). Es lassen sich folgende so gebildete Adverbien belegen die das Tha mit dem Aeth. gemeinsam hat: Ath oben, That unten, Nit vergeblich, Photo zuerst; letztere Form kann aber im Tha auch als thatw. Infinitiv

aufgefasst werden (welcher im Aeth. **P.P.** lauten würde). Im T<sup>na</sup> kommen folgende derartige Bildungen neu hinzu: OTZ und OTC i immer für das āth. accusativische OTZ; hierzu kommt bei Bk. wótra welches höchst wahrscheinlich ein in den Texten nicht zu belegendes OT/ (mit Suff. d. 3. P. f. s.) repräsentiren soll und nicht = ath. OTZ ist welches letztere dem allgemeinen Lautgesetz zufolge im Taa OTC, OTZ lauten müsste; OTL wird bei weitem häufiger als OTC gebraucht; es kommt häufig auch vor mit der Prap. 3, 3ΦTL. (entsprechend ath. ΛΗΛΑ) für immer, für ewig, z. B. Joh. 6, 35 BCR APSODY: 3074 den wird für ewig nicht dürsten, Joh. 13, 1 R 3042. 2400 er liebte sie bis zuletzt. Eine merkwürdige Verbindung Mt. 6, 11 R OTLS unser Immer d. h. unsere ganze Lebenszeit, alle Tage: ΦΛΩς: 5ΦΤΔς: UNS: ΛΟ (unsicher ob **IDTLIE = IPO"** oder **IOO"**). Ferner kommen neben 3P dort (s. den vor. §) auch die Formen 3P und 3P vor, also hier diese pronominale Bildung bei einem nicht nominalen sondern an sich schon adverbialen Ausdruck angewendet. Hierhin gehört ferner 370, 470 früh morgens, S. niggáho, von einem Nomen 170, 770 Morgen (amh. 17); häufig auch mit der Prap. 1, 1370 am Morgen z. B. Mt. 20, 1; Joh. 20, 1 BCR. Sehr häufig kommt vor 🎁 mit seinen seltneren Nebenformen 📆 🏗, 門人、門太 da, damals, dann, darauf. Es gehen diese sämmtlichen Formen zurück auf das alte rin welches zu rin verkürzt und mit Uebergang von ô in â ihnen direkt zu Grunde liegt. Wie schon im Aeth. ra um sich zu adverbialisiren das Femininalsuffix der 3. P. s. zu sich nahm (rhy), so ist auch im Ta die entsprechende Form 🎁 die gewöhnlichste, seltener 可介. Durch Verflüchtigung des b (S. 91) sind die Formen 可太 auch ሽአ mit Senkung des â, und ቫኢ entstanden. Die vier letzteren Formen

<sup>1)</sup> Die Form auf  $\delta$  ist vielleicht mehr amharisch, formell einem amh. thatw. Infinitiv gleichend (s. § 166), vielleicht ist sie auch nur lautlich von  $\mathbb{O}^{\frac{1}{2}}$  verschieden. Ich glaube dass die Endung  $\delta$  solcher in das Tha eingedrungener völlig adverbial gebrauchter amhar. thatw. Infinitive, welche Endung das Sprachbewusstsein des Tha nicht mehr richtig erklärte sondern einfach als adverbiale Endung auffasste, mit als Ursache angesehen werden kann, dass neben  $\frac{1}{2}$  auch  $\frac{1}{2}$  Pessagt wird und dass man stets  $\frac{1}{2}$  of für  $\frac{1}{2}$  sagt. Ein anderer Faktor der auf diese Verwechselung begünstigend einwirkte war die an sich grosse Verwandtschaft zwischen u und o (§ 24).

<sup>2)</sup> Als Bedeutung bei Bk. irrthümlich formerly angegeben.

kommen in R häufiger als in BC vor. \*\*\* ATOM: FO von da an Mt. 16, 21 BCR. Merkwürdig ist FO in Mt. 13, 21 BCR FO : R'A: AR sondern es ist für damals (d. h. für den damaligen Augenblick). Diese sämmtlichen Formen werden aber auch in adjektivischem Sinn (damalig) wie Adjektiva mit Substantiven verbunden, z. B. sehr häufig in der Verbindung FO: PL am damaligen Tage, AFOM: FA: NOFT Mt. 9, 22 BC von der damaligen Stunde ab, R ATTA: 7H.

Möglicherweise gehört hierhin auch PL, mehr Conjunktion als Adverb, sondern jedoch unklarer Etymologie und wahrscheinlich specifisch amharisch wo sich beide Formen PL, und PC finden; ferner 72° noch ebenfalls zugleich auch amharisch, etymologisch vielleicht verwandt mit PT Tag, z. B. Mr. 5, 35 BC Tr.: 75: XT-57C während er noch redete, Joh. 2, 4 BC 75: APOSA 3: NOT-P noch ist meine Stunde nicht gekommen; im Aeth. entspricht O.P. was nicht mehr vorkommt.

Amharische thatw. Infinitive die aber völlig wie Adverbien gebraucht § 166

werden sind not meist in negativen Sätzen gebraucht in der Bedeutung niemals z. B. Joh. 1, 18 R ንኢንዚአብሔር: PAን: ዝርአዮ: ነበት niemand hat Gott jemals gesehn, Mt. 5, 34 BC 太上十个 fr Schwöret niemals! In einem wenigstens formal affirmativen Satze kommt es vor Luc. 22, 35 BC + T7CM P. L. M. seit ihr jemals in Dürftigkeit gewesen? Isenb. erklärt es lex. I 142 mit Recht von Wrzl. **Art** vollenden (cf. تُعُلِية). Ferner ist P7P sum sweiten Mal, wieder ein amh, thatw. Infinitiv: ebenso ΦΡΦ (Mr. 16, 11 BC) zuerst, früher. Vielleicht gehört hierhin auch PC vormals von der Wrzl. PZZ surück sein, hinten sein (tempora remota). welche im Amh. PL lauten müsste und von der PC ein regelmässig gebildeter thatw. Infinitiv ware. Dieses PC wird aber auch sehr gewöhnlich wie ein Substantiv vergangene Zeit, Vorseit gebraucht, so Luc. 10, 13 BC n.P.C vor Zeiten, Luc. 12, 18 R AACH: SPPC: PANNE ich werde meine Scheuer von früher abbrechen (d. i. meine frühere, bisherige Sch.), Joh. 8,44 R X701: PCk von seiner Vergangenheit her; Luc. 1,70 BC አኝባብ: PC: HO 3 seit der Zeit von vormals (für 5 P.P.C nach § 140). Das im Aeth. entsprechende TOT kommt nicht mehr vor.

Auch der thatw. Infinitiv des T<sup>fia</sup> dient sehr häufig zum adverbialischen Ausdruck. Hierüber und über andere Arten das Adverbium auszudrücken, s. § 205.

## 4. Conjunktionen.

Die alte Copula (D und ist im Tua nur noch in Trümmern vorhanden; \$167 eine Spur derselben trafen wir schon § 142 bei den zusammengesetzten Zahlwörtern. Aber auch in dem jetzt gewöhnlichsten Ausdruck für und O'Z steckt vermuthlich das alte (1); (1) scheint nämlich entstanden zu sein aus der engen Zusammensetzung von (1) und Z welche im Aeth. stets durch ein Wort getrennt als **O-Z** vorkommen; **O-Z** hängt sich stets enklitisch an. Das einfache ath. - Z ist ebenfalls noch als - I in häufigem Gebrauch. Ganz selten ist das ath. - U dessen h ganz geschwunden ist, ich habe es nur gefunden Mt. 2, 14 BC (D内尺: 內切上: 为写上上 Cr nahm sein Kind und dessen Mutter. Or 7 hat auch die Bedeutung auch, sogar z. B. Mr. 2, 28 BC ጉደተ: ኢዩ:ወድ: ተብ: ንሰንበትውን des Menschen Sohn ist Herr auch über den Sabbath; Luc. 19, 9 BC ንተው 309 : ውድ : አብርሃም : አዩ denn auch er ist ein Sohn Abrahams, in R ንስካው ንማ: ወ"አ"አ 7. Letzteres Beispiel zeigt zugleich dass bei der Concurrenz mehrerer enklitischer Conjunktionen Or zunächst dem Wort an das es angelehnt ist steht. Während Or zur Verbindung von Satzgliedern und auch zur Verbindung ganzer Sätze gebraucht werden kann, ist 3 nur 1 bei ersterem in Anwendung. Bei der Aneinanderreihung einzelner Satzglieder wird D'sowohl wie 3 (wie auch **P** in dem oben angeführten Beispiel) sehr häufig auch dem ersten Gliede angehängt, z. B. Joh. 11, 57 BC ሊቀ፤ ካህናት ነ፡ ፈሪሳው P} die Hohenpriester und Pharisäer; fasst immer ist dies der Fall wenn jedes der zu verbindenden Satzglieder nur aus einem unzusammengesetzten Wort besteht, z. B. AIO 1: AFTO 3 Gnade und Wahrheit, AOO 3: አኖውን Vater und Mutter Mt. 15, 4 B. ማነንድውን : ኡላትውን : ሕ POTO der Weg und die Wahrheit und das Leben Joh. 14, 6 BC, ዓድ: አንድር Phን: & ውርስን die Stadt des Andreas und Petrus, ነ4ስን: ባሕሬን Wind und Meer, ደምን: OP Blut und Wasser (Joh. 19, 34 BCR), APA; AFA; sein Vater und seine Mutter (Joh. 6, 42 BCR), ナスクイナス: P3Φ3 Zeichen und Wunder (Joh. 4, 48 BC), 69 OΛΤΙ:ΛΡΤΙ Tag und Nacht, PPCI: no.PI Erde und Him-

<sup>1)</sup> Einige sehr wenige Ausnahmen können leicht durch Schreibsehler entstanden sein, so Mt. 13, 12 B **ZHADO: POUO: TL4.7: POIT**A denn wer hat dem wird gegeben werden und Ueberstuss wird ihm zugefügt werden, dag. C **TL4.0.7.** 

mel (Luc. 12, 56 BC), РУФРФЗ: 4СУТ-3 Zittern und Furcht Mr. 16, 8 BC, L. goumaréne arguescène Nilpferd und [Krokodil. Die Anhängung von Or7 resp. 7 auch an das erste Glied ist jedenfalls das gewähltere und bessere so ist Anfang Mt. 1 B mehrmals später an das erste Glied Or Z zugefügt worden wo es ursprünglich gefehlt hatte, so POPA: DAR: 3P ሁደ(ውን): ናንዋቱውን, ውሲያ: ወለደ: ንድኮንደ(ውን): ናንዋቱ ውን. Dagegen sind ganz gewöhnliche Verbindungen Pኩስ: ደቀ: ውዛ ውርቱውን Jesus und seine Jünger, ፈረሳው Pን: አ P ለውን : አን УП: 844 die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten (Mr. 7, 1 BC) da hier das zweite Glied aus mehreren Wörtern besteht; aber auch in solchen Fällen hat auch das erste Glied nicht selten die angehängte Copula: besteht ein Satzglied aus mehreren Worten so braucht die Copula nicht an das erste derselben zu treten, z. B. Mt. 1, 6 R .PPT: 32.WO3:0 ለድ: ንሰሎዋን und der König D. zeugte den S., dag. 3 ንንሦውን: P". Ein ferneres Beispiel Mr. 16, 1 C のCPの: の2PA中午7:のC Pም: ና Pዕቀብ 3: ሳሉማ 3, dag. B ማ"ማንደላዊት 3: ማር Pም 3:5 P: Pዕውብ: ሳሎሚን. Oefter wechselt auch bei der Verbindung mehrerer Glieder OT mit 3 ab, so Mt. 1, 3 C 3PIF-POT : 43P+3 den Juda und seine Brüder, ferner 34-653:36 & T das Kind und seine Mutter Mt. 2, 20 B, desgl. Mr. 15, 40 BC AC.P. : PAPT: Maria Magdalena, Maria die Mutter des kleinen Jakob und des Jose, und Salome. — Ueber asyndetische Anreihung s. § 219 und 224.

Auch, weniger im Sinne von sogar wofür wie oben gezeigt auch OF gebraucht wird, als im Sinn von ebenfalls, desgleichen wird ausgedrückt durch NOP, NOP, was aus äth. NON entstanden ist; z. B. Mt. 5, 40 BC Wer dein Hemd nimmt N.P.T. : NOP.: TRAA dem lass auch das Gewand; Mt. 5, 46 BC PART: NOP.: NOP.: PPOL auch die Zöllner thun so; Mt. 13, 26 BC TCA: NC.P.P: NAP auch das Unkraut erschien; Mt. 18, 35 BC NOA: TAP: LPOLAM so wird euch auch mein Vater thun; Mt. 23, 18 C NAP: LPOLAM : NOW P: 7P: PAZ auch wer beim Altar schwört das hat nichts auf sich (fernere Beispiele Mt. 8, 9; 9, 19; 16, 18; 17, 12 BC). In R ist dieses NOP seltener, er wendet dafür lieber OF an, was natürlich auch in BC mit jenem synonym gebraucht werden kann. Es kommt in R z. B.

vor Mt. 13, 44. 45. 47 NAO: TONA: TONA: TONPT desgleichen gleicht das Himmelreich wo auch BC NAO haben. Die Bedeutung desgleichen berührt sich in diesem Beispiel schen sehr nah mit wiederum in welcher Bedeutung jedoch mehr die zweite aus äth. OON entstandene aber weiter verkürzte Form NA gebraucht wird; doch kommt auch NA selten in der Bedeutung auch, desgleichen vor, so Joh. 13, 9 BC APOTI: A TLP: NAT: ALPICAILPI: NA nicht nur meinen Fuss sondern auch meine Hand und mein Haupt; Joh. 20, 8 BC AP: ATO AX: PP:OHOC: NA auch der andere Jünger kam.

Für oder ist der alte ath. Ausdruck AO ganz verloren gegangen, an seine Stelle ist getreten das aus dem Amh. aufgenommene (D.P. Es verbindet sich häufig mit dem enklit. h (§ 168) zu (D.P.) z. B. Joh. 6, 19 BC አሥራ: ታዎሽቴ: ወደስ: Wሳሳ: ስታዲያ 25 oder 30 Stadien, Mt. 18, 16 BC ΛΕ: ΦΡ: ΏΛΤ einer oder swei, Mr. 12, 14 Ρ? Πλ ΓΡ: ምሃብ: ንብረ: ንቁሳር: ወደስ: አደንባኢንደ geniemt es uns den Tribut dem Kaiser zu geben oder gesiemt es nicht?, Luc. 12, 41 3352 T ምስል: አዚወ: ወደ: 3 ነተለውውን giebst du dies Gleichniss für uns oder auch für alle?, Luc. 11, 11 DPh: DUO 3 oder auch ein Fisch u. s. w. Besonders häufig kommt OP und OPh in negativen Sätzen vor (oder, und nicht, noch), so Luc. 12, 22 太上十九升: 为上〇十十个 ም:ወደስ: ንሥጋንነት በ ም sorgt nicht für euer Leben noch für euren Leib!, Mt. 10, 9 BC & PTTCP: 35TPP: OCA: O.P: ALC: O P:5th erwerbt euch nicht Gold noch Silber noch Ers., Joh. 6, 24 BCR ብዝርአዩ:ነነም:ዘPሉ:Pሱስ:አባኡ:ወደ:ደቀ:ውዛምርቱ als sie sahen dass J. nicht dort war noch seine Jünger; sehr oft wird ①P auch schon zum ersten Gliede gestellt z. B. Mt. 12, 32 BC ኢ. P?ዶ ፈሎኝ: ወደ: አብዘው: ዓለም: ወደ፡ አብዘማጽች es wird ihm weder in dieser noch in der zukünftigen Welt vergeben werden. Ferner wird **DP** gebraucht in negativen Sätzen um die Pronomina indefinita und PIP zu verstärken, vgl. § 116; ebenso bei AP z.B. Joh. 6,39 BC auch nur eins.

An Stelle des äth. Infinitivs NYA oder, dus heisst ist stets der amh. Infinitiv 9AT getreten.

Von den adversativen Conjunktionen sind AA und At im Tia vol-\$168 lig verschwunden. 1 An ihre Stelle sind die im Aeth. in dieser Anwendung seltneren Ausdrücke \( \frac{7}{2} \Omega \) und P\( \sigma^{\sigma} \) in etwas verk\( \text{\text{urzter Gestalt ge-}} \) treten. Dagegen ist das enklitische n zu n verkürzt im Tha noch in sehr häufigem Gebrauch. Es ist im The ebenfalls der schwächste adversative Ausdruck den wir im Deutschen häufig nicht durch ein selbstständiges Wort sondern nur durch etwas stärkere Betonung des in den Gegensatz gestellten Worts wiedergeben würden, z. B. Mt. 4, 3 C のよう: 3hり: 3hり: 3hり ብሔር: አንተተኩን wenn du Gottes Sohn bist, Mt. 21, 13 C አ.P.P. ስ: አያ: ጸሎት: Pfilla mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Wie schon oben erwähnt verbindet es sich häufig mit DP oder da in oder immer ein ganz schwach adversativer Sinn liegt. h kann aber auch noch stärker adversativ gebraucht werden, z. B. Joh. 1, 17 C \* 17 : 10 ... ተዋህበት: ጸጋስ : ኡɨትስ: ብቦሱስ: ክርስቶስ: ጉኔ das Gesetz ist durch Moses gegeben, aber Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. Das ath. And ich aber lautet im Tha mit Aufgabe der Vokalausstossung አያስ (አኒስ).

Stärkere adversative Ausdrücke sind PA wofür selten noch PA und KONC, aus äth. PAO bez. XINA entstanden. Diesen hat sich zugesellt das aus dem Amh. entlehnte PL. Dieses leitet fast nur Adversativ sätze ein während PA und KONC sowohl ganze Sätze wie einzelne Satzglieder mit einander adversativ verbinden können, und zwar wird bei einzelnen Satzgliedern vorzugsweise KONC gebraucht; ferner steht P

<sup>1)</sup> Joh. 20, 5 F steht 太兄太子: つかす or trat abor nicht oin, unter dem Einfluss des ath. のないないかま. つかす bedeutet sonst immer nur or alloin. R hat 太兄太子: 兄人..

<sup>2)</sup> Selten kommt P'A auch noch in der dem alten P'A ebenfalls eigenthümlichen restringirenden Bedeutung nur vor, so Mt. 21, 21 C \\ \text{NPTPNL. ihr wordet nicht nur solches wie mit diesem Feigenbaum thum; ferner Mt. 10, 42 BC H\text{NTTNL. AHATE: ZOTTE T: RP: H\text{HAA. OP. P.A. wor dieser geringsten einen nur mit einem Becher kalten Wassers tränket u. s. w. Im Aeth. kommt P'A auch noch sehr selten in der Bedeutung fürwahr, in der That vor; diese Bedeutung lässt sich im T\text{Na belegen Joh. 4, 29 BC AZPQ: AZT: \text{NCATA: Trevielleicht ist er in der That Christus!}

🛴 fast stets un der Spitze des Adversativsatzes 1 resp. vor dem adversativ anzuknüpfenden Satztheil, während Ph und APOC einem der ersten Worte im Satze, meist dem betonten Worte - aber nie enklitisch - nachgesetzt zu werden pflegen; z. B. Joh. 13, 9 BC 7 PT: APY 3:37 ረድ: ብስቱ: ደረ: ኢደደ3: ርአሰደ3: ኽላ Herr nicht meinen Fuss allein, sondern auch meine Hand und mein Haupt; Joh. 19, 38 BC PФ: ውዝውረ:ነጉደሩ: ጓዮሱስ : ደረ: ብኝቡአ indem er ein Schüler Jesu war, aher heimlich; Joh. 1, 26 C ደረ: አማኢካልጥም: ደው: ድብል aber unter euch steht er; 1, 31 ደረ: \ \ ገለጽ: አብአሥፌኤ ለ:ብአንተዚወ: ወዳአኩ sondern damit er in Israel offenbar würde deshalb bin ich gekommen; Joh. 4, 2 C . የፈ. ንሱ: Pሱስ: አየም ቀኝ: ደቀ:ውዛውርቱ:አውበር aber er, Jesus, taufte nicht sondern seine Jünger; Joh. 3, 17 C M.P. 37: λ ΛΩ C: OΛ ΛΩ sondern damit die Welt errettet würde; Mt. 9.12 C አይደልይወን: ጥር ምት: ንፈዋሳይ: ዚ ho: honc nicht gebrauchen die Gesunden den Arzt, sondern die Kranken; Luc. 10, 42 C AR: PA: PA: PA eins aber fehlt; Joh. 20, 27 BC አድትኩን: ጠርጣሪ: አማኒ: ዮኣ sei kein Zweifler sondern gläubig; Lade nicht die Reichen ADV; PA: LPF sondern lade Arme Luc. 14, 13 BCR u. a. m. Ph und honce stehen zusammen Mt. 16, 17 BC Fleisch und Blut haben dir dies nicht offenbart አቦድ: የደሰማ PT : ድላ : አ **PAC** sondern mein himmlischer Vater.

Auch HP was wir § 157 als Präposition ohne ausser kennen gelernt haben kommt auch als Conjunction sondern vor, z. B. Mt. 19, 6 R APA: (sic) NAT:HPAR:WJ:APAP sie sind nicht zwei, sondern ein Fleisch sind sie, BC haben hier APAC für HP natürlich an anderer Stelle; ferner Joh. 6, 38 BCR DLP TO:XXIIII AP: APAZ:

<sup>1)</sup> Eine Ausnahme das schon erwähnte 太上六十五二尺之 Joh. 20, 5 R, ebenso B, dag. C 尺之:太上太十五. Ferner Joh. 20, 17 R 介足:尺之 sondern gehe, dag. BC 尺之:介足.

Schwach folgernd ist 1 übereinstimmend mit dem Aeth. und auch stets § 169 enklitisch suffigirt, denn, nun, also, mithin. Es hängt sich ganz unserem denn entsprechend besonders häufig an Fragewörter an, z. B. Mr. 4, 41 BC ውን ነር እድር አዘው wer ist denn dieser? ebenso R. Luc. 12, 42 BC ማንቤ: አዩ: ማጋቢ : አውን wer ist denn ein zuverlässiger Verwalter? ebenso R, Joh. 7, 23 R ብምንታ ድዀ: ንአይ: ተውጥር weshalb zürnt ihr mir denn?, Joh. 1, 25 BCR YOPPN: 法十个个 wie denn (kommt es dir zu) dass du taufst?, Mr. 8, 21 BC MOPH: H.PTATOOK wie denn dass ihr nicht versteht?, ebenso R noph: HPTZAM, Joh. 6, 42 BCR MPPh:HAA wie denn spricht er? Häufig hängt es sich auch Imperativen und Prohibitiven an, z. B. Mt. 3, 8 R 2025. macht also!, Mt. 10, 26 BC A.PT4CUDP h fürchtet euch also nicht vor ihnen! Aber auch sonst kommt h oft vor, z. B. Mt. 1, 17 R ንቤ:ተውልደ also alle Geschlechter. Besonders bei persönlichen Fürwörtern kommt es häufig vor in Verbindung mit dem schwach adversativen ስ wobei ስ stets vorangeht, z. B. Mt. 3, 11 R አንስ ነር አማው ውጥ ም: ብሚ denn ich taufe euch mit Wasser, Joh. 10, 10 BCR አያስ ቤ: ውዳችጥ ich nun bin gekommen, Joh. 1, 43 BCR ንስንንስ ነርት ብሀ Δ: L. du nun wirst Kepha genannt werden. Mr. 2, 28 BC steht 70 ባለርዀ ፡ ጕደታ ፡ ኢዩ : ወድ ፡ ሰብ ፡ ንሰንበትውን; አጮባለር ist iedenfalls dasselbe wie kont wofür sich selten auch kont findet,

<sup>1)</sup> Joh. 1, 22 F n in Pin Lyn wer bist du denn?

diese noch weiter gedehnte Form hour ist mir sonst freilich nicht weiter vorgekommen. Die ganze Form hour ist des meinen Gegensatz und eine Folgerung aus, schwer genau zu übersetzen; ungefähr Folglich vielmehr ist des Menschen Sohn Herr auch über den Sabbat.

አንጥ wird nach § 15 im Tha ኢንጥ geschrieben, seine Bedeutung ist wie im Aeth. ungefähr gleich der von ጥ; nur etwas stärker und bestimmter scheint die Folgerung durch das längere ኢንጥ als durch das enkl. The ausgedrückt werden zu können. Seine Stellung ist wie im Aeth. hinter einem der ersten Wörter des Satzes, z. B. Mt. 1, 19 P ኩሩ: ኢንጥ: ሕ Զ.Ρ. ሕ ይልተን: ጥ 70 ደብ Josef also ihr Verlobter wollte sie nicht strafen. ኤንጥ kann aber in Abweichung vom Aeth. auch völlig enklitisch gebraucht werden und zwar fällt dann das Hamza auch in der Schrift stets aus, so Luc. 10, 37 C ጥ Ρንጥ für ነ የ ነ አንጥ B geh also!, R hat hier ጥ Ρንጥ. Endigt das vorhergehende Wort vokalisch so muss bei einer enklitischen Anlehnung von ኤንጥ natürlich mit dem Hamza auch das everloren gehen, z. B. Joh. 1, 22 C ጥ ጥ ምንጥ für B ጥ ጥ አንጥ sie sprachen also zu ihm.

Eine im Tha neu entwickelte Conjunktion mit folgerndem Sinn ist 2200 häusig auch mit angehängtem h R2Ph eigentlich sweitens, sum sweiten dann in der Folge, folglich, daher, also; z. B. Mt. 19, 6 BC P201 : A PYLY: NAT: AB: WI: APOC daher sind sie nicht swei, sondern ein Fleisch; Luc. 13, 7 R Φ ZX: P2Φ h schneide sie also ab! – λ 31 mit vorhergehender Negation hat im Aeth. die zeitliche Bedeutung nicht mehr; ebenso XIn im Tna im gleichen Falle z. B. Joh. 6, 66 BC አደቤደ 37ቤ : ምሳኡ sie gingen nicht mehr mit ihm; aber auch bei dem kürzeren h kommt diese Bedeutung im Tha vor z. B. Joh. 11, 54 BCR አደዘረን ነገር P er wandelte nicht mehr offenbar; besonders häufig kommt aber das zuletzt erwähnte R200 so vor, z. B. Luc. 16, 2 R 48 ር: ደ2ዖንስ: ንቋላጸር: ዖንብኻ: አይትኽአልንብ: ደ2ዖንስ: ዖ ምጋብ: ንኢ P rechne also die Abrechnung deines Amtes, denn du kannst mir nicht mehr Verwalter sein, ferner Joh. 14, 19 BC 25: 中上れ:H ውን: አደር አየኒን: የ20፡ ዓለው ebenso R noch wenige Zeit und die Welt wird mich nicht mehr sehn, ebenso 14, 30 BC 太卫军707: R20: 11-3 ich werde nicht mehr viel reden.

Ganz selten ist geworden \$\frac{37}{2}\$. An den Stellen in denen es im ath. Text steht hat selbst R gewöhnlich \( \hat{1}, \hat{2}\hat{1}, \text{ auch nicht selten gar nichts.} \)
Ich habe \$\frac{37}{2}\$ nur gefunden Mt. 25, 26 CB \( \frac{1}{2}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{2}\hat{1}\hat{2}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\hat{1}\h

kho denn, weil ist im The zu of verstümmelt. Seine Bedeutung ist dieselbe geblieben wie im Aeth., seine Anwendung aber womöglich noch häufiger geworden. Das Wort wird in gänzlicher Abweichung vom Aeth. im The stets enklitisch gebraucht, z. B. Joh. 19, 42 BC of LOO: IOL: TOO denn das Grab war nahe, Luc. 7, 6 BC APTOATTO denn mir gesiemt nicht u. s. w. — Ueber einen ganz eigenthümlichen Gebrauch von of in Fragesätzen s. § 222.

Ω, ath. Ω, dass hat im The seine finale Bedeutung damis \$170 ganz 1 eingebüsst und wird hauptsächlich nur zur Einleitung von Aussagesatzen verwandt, so Joh. 1,34 BC Phoch: no:31-AP:OR:7 አንዚልብሔር ich zeugte dass dieser Gottes Sohn ist. Ferner hat ነገር die Bedeutung des hypothetischen wenn angenommen welche ihm im Aeth. noch fremd war; hierüber vgl. § 233. Zum Ausdruck des finalen dass, damit hat das The eine ganz eigenthümliche stets proklitische Conjanktion n im merkwürdiger Uebereinstimmung mit dem Himjarlschen, vgl. Oslander in DMZ XX 246; z. B. ATLAM: damit ihr wisset Mr. 2, 10 C; PTLA: 1.7.P.4. er dachte aber daran sie su verlassen Mt.1,19 C; PNAG: 11.08 h: PIP: And: 7700: THAT ist es möglich dass etwas Guites aus Nazareth kommit? Joh. 1, 47 C u. a. m. vgl. § 229. 11 hat aber nicht nur die eine Hälfte der Bedeutung von äth. Mes übernemmen, es ist auch ganz und gar an Stelle der ath. Conjunction A getreten welche die Absicht in unabhängigen Sätzen anzeigt, z. B. 7141971 ich will predigen Mr. 1, 86 C; ብ**ሶንታደ** : ክንሎስላ : ወደስ: ብሎንታደ : **ሶ**ሳሌ ነን፣ IIIC: PAZIA womit wollen wir es vergleichen oder durch welches

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

<sup>1)</sup> Nur in R findet sich \(\sigma\) noch einigemal in finaler Bedeutung was gewiss mir als eine durch die vorliegende ath. Version hervorgerufene Nachlässigkeit des Uebersetzers anzusehen ist, so Joh. 19, 35 R 7777 \(\sigma\) \(\sigma\) auf duet auch ihr glundet (ath. \(\sigma\) \(\sigm

Gleichniss wollen wir davon reden? Mr. 4, 30 C; **NTORX** du mögest kommen, komm! Mr. 5, 23 C vgl. § 223 Abs. 2. Während sich aber im Aeth. das finale **NO** sowie **A** mit dem Subjunktiv verbinden nimmt **N** immer den Indikativ Imperfecti zu sich.

Das alte እንዘ indem während ist zu እና geworden, ist aber nur sehr wenig gebräuchlich, z. B. Mt. 9, 27 BC እና ጸውውው indem sie ihn riefen; Mt. 4, 17 C አናስበኒ, indem er predigte (B አናስብኒን, für ኢና: ይሰ"?); Mt. 19, 22 C እና : ታዘኔ indem er traurig war. Zuweilen nimmt እና einen ganz präpositionellen Charakter an so Mr. 15, 6 BCR እና: ብርኒስ während des Festes eigentl. während das Fest (war).

Aber wie gesagt 35 ist nur höchst selten; an seine Stelle getreten ist አኝተ oder እኝተ welches Wort im Aeth. Präposition, sehr selten Conjunktion ist (Dillm. S. 329 Anm.), im Tha aber als Praposition verloren ist und durchaus nur als Conjunktion gebraucht wird; z. B. Mt. 19, 22 B 371: ታዙኔ wo C አና hat. Da auch die ath. Conjunktionen አው und ተበ während indem im Taa ersteres ganz letzteres wenigstens als Conjunktion 1 geschwunden sind, so ist 77 ausser der im folgenden 8 zu erwähnenden relativischen Umschreibung und dem schon erwähnten veralteten 35 die einzige wirkliche Zeitconjunktion, der einzige Ausdruck für während indem als und kommt als solcher in den Texten unzählige Mal vor. Aber noch weiter haben Gebrauch und Bedeutung von 371 um sich gegriffen, es ist nämlich auch an Stelle des nicht mehr vorhandenen 20 getreten welches in Bedingungssätzen wenn, in indirekten Fragesätzen ob bedeutet. እንተ — አንተ die Bedeutung von äth. አውሂ — አውሂ sei es — sei es, so Luc. 22, 33 BCR አንተ፡ ንአስፌተ: አንተ፡ ንሞት sei es sum Gefängniss sei es zum Tod. Dieses erwähnte 70 hat sich im Tña nur erhalten im Nachsatz von Bedingungssätzen welche als unmöglich gedacht werden und in eben solchen Wunschsätzen. Im Aeth. hat sich 🔭 in diesem Falle meist zu 🏠 verkürzt, im Tña aber liegt noch die ältere Form 🔭 zu Grunde welche nach Abfall des  $\lambda$  und mit fast beständiger Trübung des  $\check{a}$ zu ě Plautet, 2 so PICA ich hätte gethan für äth. honaca.

<sup>1)</sup> Es kommt noch als Adverb vor, s. § 165. — Auch als Partikel der Bedingung kommt ra im Ta nicht mehr vor.

<sup>2)</sup> Nur Luc. 15, 32 C habe ich gefunden That es hätte dir gesiemt mit ungetrübtem ; ist aber wohl nur als Druckfehler anzusehn.

Bei L. tritt dieses mit Uebergang von m in b als be auf, z. B. be khonè il serait, be gaberkou je ferais. Auch dass der einfachen Aussage wird zuweilen durch \$3\tau\$ ausgedrückt, z. B. Luc. 4, 41 BC \$\( \Lambda \Lambda \Lambda \tau^\* : \Lambda \Lambda \Lambda \tau^\* : \Lambda \Lambda \Lambda \Lambda \tau^\* : \Lambda \Lambda

Auch die Relativa werden als Conjunktionen gebraucht wie im Aeth. §171 hauptsächlich in der Bedeutung unseres erklärenden dass. Am häufigsten ist so das alte Relativ H, äth. H, z. B. Joh. 1, 28 C ANHA: HTOP: PATO wo es geschah dass Joh. taufte, Mr. 2, 16 C 3037. P:001: TDD3: 70437: HOAD: HOT: weshalb (geschieht es) dass er mit Zöllnern und Sündern isst und trinkt?, Mr. 5, 17 C AROMANO: HORATO : HORATO : HORATO : TAUCH möge es euch scheinen dass ich gekommen bin, Luc. 13, 2 B ROMANOP: HAAPO: TAAOP?: JOAY: HIOL. Aber auch dass diese Galiläer Sünder sind (C NO: HIOL). Aber auch das neue Relativ AT kommt nicht selten so vor, so Joh. 1, 25 C NOPA: TAOP wie denn (kommt es) dass du taufst?, Mr. 4, 40 C OTP: NOPHO: TACU was ist denn dass ihr euch so fürchtet? Vgl. § 228. Sehr selten ist XH.

Diese Relativa H, ht, ht verbinden sich nun vielfach mit Präpositionen um mit ihnen Conjunktionen darzustellen, ferner auch mit einigen
wirklichen Conjunktionen um deren im Erschlaffen begriffene oder schon ganz
erschlaffte conjunktionelle Kraft wieder zu heben oder wiederherzustellen.

1) Als zur ersten Klasse gehörig erwähnen wir zuerst die Verbindung  $\mathbf{\Omega}'H$  (äth.  $\mathbf{\Omega}H$ ) in dem dass d. i. als (zeitlich) z. B. Joh. 1, 19 BCRF  $\mathbf{\Omega}'H\wedge\lambda '\Lambda ' \mathbf{\Gamma}'$  als sie schickten, Mt. 2, 16; 3, 7 BCR  $\mathbf{\Omega}'H(\lambda)$  als er sah u. s. w. Es giebt hier eine grosse Menge von Beispielen in denen es zuerst scheint als ob das Relativ ausgelassen ist, die conjunktionelle Kraft also blos in dem  $\mathbf{\Omega}$  liegt; bei näherer Ansicht erweisen sich aber diese Beispiele als solche in denen das Verbum mit  $\mathbf{H}, \mathbf{\Pi}, \mathbf{\Pi}, \mathbf{A}, \mathbf{G}, \mathbf{\Pi}, \mathbf{\Pi}'$  beginnt in welchen also eine Assimilation des auslautenden z und t von

ዝ¹, አተ(አዝ) stattfinden konnte (§ 93); z. B. Luc. 1, 44 R ብሰማሪኩ als ich hörte dag. BC nHol: Postina n. Luc. 1, 41 BCR ብሰዎንት als sie hörte, Joh. 19, 23 R ብሰΦልው als sie ihn kreuzigten dag. BC ΠΗΤΦΛΦ; Joh. 21, 4 BCR 1816 als es Morgen wurde ebenso Mt. 21, 18 BCR, desgl. Luc. 22, 65 R dag. hier BC 118 1 Ah., Joh. 6, 12 R 1870 als sie satt waren dag. BC 11870: Mt. 12, 3 R 们们 als er hungrig war; Joh. 12, 16 R 们 个 17 als er verklärt wurde, Joh. 20, 5 BCR **ΛΤΦΛΦΛ** als er sich neigte, Luc. 9, 51 R 174809 als beendigt wurde dag. BC 1744809. — Ferner ብእንተ: H deswegen dass, weil z. B. Joh. 6, 26 BC ihr sucht mich nicht ብእንት: ዝርኤካት ነው። ተለምፌት: ብእንት: ዝበላ ዕካት ጉም: አንገሬ: አምበር: ዝጻንብጥም weil ihr Zeichen gesehen habt sondern weil ihr Brod gegessen habt davon ihr satt geworden seid ebenso R. — Ferner wird \$3,8.36 welches im Aeth. (\$0.8.42) bald mit bald ohne folgendes Relativ als Conjunktion nachdem gebraucht wird, im Tha wie es scheint stets 2 mit folgendem Relativ gebraucht, z. B. Mr. 1. 14 BC አንድፕር: ከተውሀበ nachdem er übergeben worden war, Joh. 12, 16 BC እንድ ነር: H ተውስንኒ nachdem er verklärt worden war, Mr. 16, 19 BC አንድንር: ዝተናን/6ቶም nachdem er mit ihnen gesprochen hatte.

2) Zur zweiten Klasse gehört besonders A) no; wir haben es § 170 als Conjunktion angeführt, doch wird es ohne folgendes Relativ conjunktionell gebraucht hauptsächlich und regelmässig nur dann wenn ein reiner Nominalsatz folgt z. B. Joh. 20, 14 BCR \*\*A.P.A.M. T. : No: Pirh: 3ir sie wusste nicht dass er Jesus war; 20, 31 BC n \*\*A.P.P. : Pirh: No: NCh-h: A.P. damit ihr glaubt dass Jesus der Christus ist; 6, 39 BC n \*\*A.P. : A.M. C. A.M. Substantial and wissen dass du der Heilige des lebendigen Gottes bist; 18, 37 CR T-NA: No: 37.W. A. du sagst dass ich ein König bin, ebenso B no: 37.W. A.P. (weitere Beispiele Joh. 17, 7;

<sup>1)</sup> Eigentlich zĕ also mit ausl. Vokal, aber beim Vortritt des  $\mathbf{\Omega}$ , bĕzĕ konnte das ĕ von zĕ leicht ausgestossen werden ( $\S$  39 und 40).

<sup>2)</sup> Doch zweisie ich nicht dass auch das blosse **\chi2.P.3C** dann conjunktionell gebraucht werden kann wenn das Verbum des abhängigen Satzes nicht unmittelbar folgt, oder wenn gar ein reiner Nominalsatz nach **\chi2.P.3C** vorkommen sollte. Vgl. unter \(\Omega \chi \text{und} \Omega \chi \Omega \chi \text{16} \text{Abs. 2}\).

18, 8; 21, 4. 7. 12. 24). Folgt aber auf \( \sigma \) sowohl in der Bedeutung dass wie wie ein Satz der mit einem Verbum beginnt, so gehört es zu den allergrössten Seltenheiten wenn no sich denselben nicht noch mit Hülfe eines Relativums unterordnet, so Joh. 6, 36 BC 47(かかすかの:(ない The ich habe euch gesagt dass ihr mich gesehen habt. Beginnt aber der abh. Satz nicht mit dem Verbum, ist dieses also von no durch ein oder mehrere Wörter getrennt, so genügt das blosse no als Conjunktion, so Joh. 16, 23 BC አብለካተጡም:ነነም:ነነተለው:ዝተለምንወ: ፞፞፞፝፞፞ጟተብ:ብስው P: P{Iበዥም ich sage euch dass alles worum ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet er euch geben wird; Joh. 7, 42 BC ኢ**ደብ**ልንደ፡*ወጽሐፈ*: ነነው : አንካብ : ዘርኡ: ንደዊት : አንካ ብ: ዓደ: ቤተ: ልሔም: አብ: ዝነበረ : ደዊት : ደማጽአ: ክርስ An sagt die Schrift nicht dass aus Davids Samen, aus der Stadt Betlehem wo D. war Christus kommen wird?; Luc. 11, 1 B 太九十个九乙分: \$\sigma\$ ላደ: ነነው: ኮሐንስውን፣ አስተምሐፊቶም: ንደቀ: ማዛምርቱ lehre uns beten wie auch Joh. seinen Jüngern gelehrt hat dag. C no: P"Hስተ"; Joh. 4, 35 BC 3ሳትዅዏደ: አይትብሉን: ነነው: 75: አርባታቴ:ውር ጟ: አሉ: ክሳብ : ቀውጌ sagt ihr nicht dass bis zur Erndte noch vier Monate sind; Mt. 12, 6 BC አብለባት በምዚዓ በ:አንባብ:በተ: ወቅደስ:አሉ:አብዚው ich sage cuch dass einer hier ist welcher grösser ist als der Tempel; fernere Beispiele Luc. 20, 6 BC; 21, 3 BCR u. a. m. Wir können hier wieder eine grosse Menge Beispiele anführen in denen das Relativ nach no zu fehlen scheint oder vielleicht hier auch wirklich fehlt, z. B. Luc. 13, 34 BCR ሰዎትአክብ: ድርሀ: ከተጠኑትታ wie die Henne ihre Jungen versammelt; das erste Wort lässt sich auffassen als kamte'ekeb und als kamette'ekeb, in ersterem Fall also ohne, im zweiten mit Relativ (ኢት); ebenso Mt. 8, 13 BCR ነው ተአማንባ : Physical wie du geglaubt hast geschehe dir. Häufig kommt auch vor ከጮተጸከፈ (neben dem gewöhnlichen ነገጮዝተ") wie geschrieben ist wo dieselben beiden Möglichkeiten vorliegen, auch wenn zuweilen no: T" geschrieben ist so ist die zweite Möglichkeit nicht ausgeschlossen (nach § 75 ult.). Ebenso ist es mit Joh. 16, 20 C \hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\hat{\chi}\h ነው:ተለውተ:ነው:ተበኝነዩ ich sage euch dass ihr klagen und weinen werdet (B nort", north"). Ebenso lässt sich Joh. 17, 25 BC ፈለጡ: ንስካ:ነው። ሰዳዮካኒ sie wissen dass du mich gesandt hast

auf doppelte Weise erklären; ferner Joh. 4, 35 BC (APP+ 27/47: 10: ROP sehet das Gefilde wie es weiss ist und viele andere solche unbestimmte Fälle. Als gesicherte Beispiele der gewöhnlichen relativischen Anknüpfung wollen wir anführen MPHOA: In. P. wie der Prophet spricht, 0374: 100 HS 由名: OC 中的 das Evangelium wie cs Markus schrieb, Mr. 2, 1 BC ተሰዓሁ: ነው HA: አቤት nachdem bekannt wurde dass er im Hause war, Joh. 19, 28 R ብዝፈለጡ : ነገሎ : አተ MZh: ΥΥΛΟΥ als er wusste dass alles vollendet war. BC hier /Λ ጡ: ነንጮዝተጠረሴ: ነዮሌው. — B) Im Aeth. wird ንበ bekanntlich als Praposition und als Conjunktion gebraucht; bei dem im Ta entsprechenden An ist diese letztere Anwendung durchaus nicht mehr statthaft, um conjunktionell zu werden gebraucht An vielmehr nothwendig die Hülfe des Relativs, und zwar wie es scheint auch dann immer wenn das Verbum von አብ getrennt ist was öfters vorkommt, so አብ:አኒ:ዘሎኩ wo.ich bin. Ferner Mr. 6, 10 BCR At: AnHathre das Haus in welches ihr kommt (āth. ቤተ: ነርር እክው). Auch hier kommen Fälle vor wie 20, 25 R አብሽን ነርው, Joh. 20, 12 R und 6, 62 F አብያበረ in denen das Relativ gewiss nur äusserlich nicht sichtbar ist, so ist z. B. Angoz gewiss nicht abnabară zu sprechen sondern abennabară für abetnabară (§ 93). Ebenso müssen die Zusammensetzungen mit AN, nämlich FN und XINN stets das Relativ folgen lassen um conjunktionell gebraucht werden zu können, z. B. Joh. 8, 14 BC አፈለጥብ: አነስ: አንባብ: ዝ እን ነ ብዝካደድ ፡ ንሳትውሎስ : አደትፈልጡን ፡ አኝባብ ፡ ዝቃጽ አ: OP:5 ብዛን PP denn ich weiss woher ich komme und wohin ich gehe, ihr aber wisst nicht woher ich komme noch wohin ich gehe ebenso R (āth. አምንበ: ወጻአ ጥ: ወንበሂ: አሐውር); Mt. 11, 1 BC አንባ ብ: ዝጠርሱ nachdem er vollendet hatte, ebenso R አንባብ: ዝወድ ኢ; Mt. 8, 19 BC ክክተለህ: የብዝተከደድ ich will dir folgen wohin du gehst, ebenso R F n H n. P. . Auch bei der anderen Zusammensetzung mit አብ, ክሳብ bis, so dass findet sich fast immer das Relativ, z. B. Mr. 3, 10 BC nin Hoff bis sie fielen, Mt. 2, 13 BCR ክሳብ: ዝናገረባ bis ich dir sagen werde, Luc. 12, 59 BC ክሳብ: አ ተክፈል bis du bezahlen wirst, R ክሳብ:አትውድአ, Mt. 15,31 BCR ክሳብ:አሕዛብ:ዘድንቁ so dass sich die Leute wunderten, Mr. 4, 37 BC ክተብ: ዝማልኤ so dass es voll wurde, R ክተብ: አዝማልኤ

und so noch viele andere Beispiele mit folgendem Relativ. Dagegen lässt sich bei 'Ann auch ein unmittelbarer conjunktioneller Gebrauch belegen in demselben Falle wie bei 'Ann, nämlich wenn das Verb nicht unmittelbar sich anschliesst, so Mr. 2, 12 BC 'Ann A: Ann so dass alle erschraken, Mt. 12, 22 BC 'Ann : And C: Cann: 172603: Cann ach eerschraken, Mt. 12, 22 BC 'Ann A: And C: Cann ach ebenso hier auch R; das bereits angeführte Beispiel Mt. 15, 31 zeigt jedoch dass auch hier die relativische Verbindung statt finden kann. — C) Die vielfache Bedeutung habende Conjunktion 'A 71 nimmt nach ihrer jedesmaligen Bedeutung manchmal sehr oft, manchmal gar nicht noch ein Relativ zu sich.

## IV. Das Verbum.

Das Verbum mit drei starken Radikalen hat im Perfectum des ein-§172 fachen Grundstamms die intransitive Aussprache verloren. Die im Aeth. intransitiven Formen haben sich im Tha der Analogie der transitiven angeschlossen. Dieselbe Erscheinung bietet das Amhar. in welchem die transitive Aussprache auch in allen übrigen Verbalstämmen alleinig herrscht. Ganz im Gegensatz hierzu haben im Tigrê im einfachen Grundstamm die intransitiven Formen die Oberhand gewonnen und die transitiven gezwungen ihrer Analogie zu folgen. Während also im Tigrê z. B. äth.  $\Phi \uparrow \uparrow \Lambda$ , 122 der Analogie von 122, 122 der Analogie von 122, 122 geworden sind hat im Tha und Amh. die umgekehrte Analogie die Formen 122, 122 geworden sind hat im the stehen lassen. Man findet in den Texten allerdings noch hier und da Formen mit sechstem Vokal des mittleren Radikals, dergleichen Archaismen

<sup>1)</sup> Z. B. Mt. 11, 1 BC RCT bez. MCT (dag. Joh. 3, 18 R MZT) or endigte; RC4D Joh. 9, 28 C sie schmählen ihn dag. B RZ4D; Joh. 13, 1 BC AM, or wusste; Luc. 2, 37 C 2PAT sie verliess dag. B 2PAT; Joh. 19, 40 C 77 HD dag. RB 74 HD sie bestatteten ihn. Verhältnissmässig am häufigsten kommt die intransitive Schreibung vor bei Verbis ult. j was sich daraus leicht erklärt dass das j das vorhergehende ä leicht zu einem intensiveren ë färben konnte, z. B. Joh. 9, 6 BC APP or bestrich ihn; ferner Joh. 7, 11 BC PAPO, ebenso PAP Joh. 7, 25 B wofur C PAP; Mr. 2, 25 B PAP or bedurfte wofur C sogar PAP; Mr. 16, 10 BC APP sie weinten. — Auch sonst kommt es ab und zu vor dass j vorhergehends ä zu ë gesenkt hat, so z. B. im Subjunktiv neben PAP sie (fem.) mögen weinen selten auch PAP, P (z. B. Luc. 23, 28 BC); APP B weint! für APP RC (ib.).

kommen aber immerhin nur ganz zerstreut und selten vor, ich möchte sogar glauben dass dieselben nur aus Unachtsamkeit entstanden sind wozu einestheils die Erinnerung an die klassischen Formen anderntheils der im Tää überhaupt nicht ungewöhnliche Wechsel zwischen erstem und sechstem Vokalzeichen beitrug. Während aber das Amhar. die intransitiven Formen auch für das Reflexiv des Grundstamms aufgegeben hat finden sich hier im Täa noch beide Formen, und zwar wie im Aeth. von sehr vielen Verben gleichbedeutend nebeneinander im Gebrauch, so TOAL und TOAL er wendete sich um, TOAL und TOAL er wurde geboren, TALT und TTALT er öffnete sich, TOAL und TOAL er wurde gemacht, TATA und TATA und TATA er wurde gefunden u. s. w.

Bei vierradikaligen meist aus dem Amharischen aufgenommenen Verbis findet man zuweilen auch nach amharischer Weise den zweiten Radikal im Präteritum mit ä vokalisirt statt dass er ohne Vokal gesprochen wird wie dies im Tha sowohl wie im Aethiopischen Regel ist, z. B. T7AAM, Mr. 4, 37 BC er wurde umgeworfen, TYORE Luc. 14, 2 B er war wassersüchtig, dag. C TYORE Das aus dem Amh. aufgenommene § 186 ult. näher erwähnte Verb YNZE (oder auch 7°") besuchen, heimsuchen kommt immer so vor, nie als TYPE; der Hauptgrund hiervon ist ohne Zweifel der nach dem ersten Radikal entwickelte o-Laut wodurch das ganze Verbum einen unregelmässigen und undurchsichtigen Charakter erhalten hat. Ferner Joh. 1, 15. 34 OTYPE er beseugte. — Beim Causativ hat der erste Radikal von vierradikaligen Verben zuweilen e statt ä, besonders mehrmals ATCTPE er machte stark.

Bei einigen Verben ist das präfigirte T des Reflexivs fest geworden, so dass vom Reflexiv aus wie von einem mehrradikaligen Stamm ein neues Causativum durch Präfigirung von A gebildet werden kann. Hierhin gehört besonders THA aufstehen was schon vermöge seiner ganz eigenthümlichen Bildung dazu neigen konnte als vierradikalig behandelt zu werden. Daher lautet auch das Imperf. PTHAA, TTHAA u. s. w., nicht PZ UIA, TZUIA wie die Formen lauten müssten wenn t als reflexivisches Präformativ behandelt wäre. Demnach wird von TZUIA auch ATZUIA aufheben gebildet, aber doch in der Bedeutung eigentlich verschieden von

<sup>1)</sup> Vielleicht erklärt dieser nach dem zweiten Radikal mögliche Vokal auch den sonst gegen die Regel stattfindenden Eintritt der Spirans in 中本人本人; vgl. S. 101 unten.

dem einfachen Causativ ኢንኒሀኤ indem letzteres den einfachen Begriff aufheben enthält, jenes aber bedeutet bewirken dass sich jemand (der sich selbst aufrichten kann) aufrichtet, so Mr. 2, 4 BC AZWAD: 3MLC sie huben das Dach auf, dag. Mr. 9, 27 BCR - JI : Pኩስ: በኢዱ: አተን ሥአ:ተኝሥኤ J. ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, da richtete er sich auf, ferner Mr. 1, 31 ATZWA er liess sie sich aufrichten, 8, 24 AT 3WAD sie liessen ihn sich aufrichten, Luc. 14, 5 PT 3WA er wird (den Ochsen) aufheben, Luc. 18, 13 PT 3WX: AU3T er erhebt seine Augen; dagegen scheint Joh. 10, 17, 18 R ATZWA doch schon in weiterem Umfange gebraucht, nämlich ich gebe meine Seele dahin Ah. ከተኝሥላ damit ich sie wieder aufhebe. Weiter steht Luc. 16, 24 R die Form htchiz dass er mich befeuchte für het von einem auf das Reflexiv ተርካሱ (für ተረነነሱ) zurückgehenden Causativ አተርነነሱ; der Grundstamm Lind = ath. Chi feucht sein von welchem auch im Tha das einfache Causativ AChr. befeuchten vorkommt. 1 Ferner gehört hierhin 3H ergreifen für äth. A3H, davon lautet zunächst das Reflexiv 13H oder 13H, ergriffen werden (z. B. Joh. 8, 3 BC), hierauf stützt sich erstens ein neues Causativ AT3H welches wieder ganz die Bedeutung des einfachen 3H ergreifen hat und zweitens ein nochmaliges Reflexiv T ተኝዜ, gewöhnlich aber ተታኝዙ und ተትኝዙ ergriffen werden. Ferner kommt Mt. 5, 29 f. R vor ATAAT in Verirrung führen, neugebildetes Causativ vom Reflexiv ath. That in Verirrung geführt werden; das einfache Causativ And t ist aber viel gewöhnlicher. Viel mehr hierhingehörige Beispiele werden sich kaum auffinden lassen; im Tigrê hingegen scheint diese vom Reflexiv ausgehende Neubildung des Causativs lebendiger zu sein; vgl. Merx S. 15 D.

Eine andere Stammbildung welche im Aeth. noch unbekannt ist oder §174 wenigstens dort so zerstreut vorkommt  $^2$  dass man sie als Amharismus gelten lassen kann, nämlich die Doppelung des mittleren Radikals und Trennung des Doppellauts durch eingeschobenes  $\hat{a}$  ist im  $T^{\bar{n}a}$  ziemlich lebendig geworden; auch im Tigrê ist sie belegt. Sie drückt das wiederholte Geschehen der Handlung aus (Reiterativum), vom Reflexivstamm aus gebildet nimmt

<sup>1)</sup> Von dieser Wrzl. auch Ann. Saft Luc. 8, 6 BC das im Aeth. nicht belegt ist.

<sup>2)</sup> Nicht ganz selten im Fileksios.

zugleich häufig das wiederholte Geschehen den Begriff der Gegenseitigkeit Ob diese Reiterativbildung in den beiden nördlichen Sprachen als Entlehnung aus dem Amhar, anzusehen ist lasse ich unentschieden; jedenfalls hat sie sich im T<sup>n</sup>a vollkommen eingebürgert so dass sie auch von Verben gebildet werden kann die im Amh. fehlen und dass sie überhaupt nichts Amharisches mehr an sich hat. Im Amhar. kommt diese Bildung auch von einfachen und von Causativstämmen vor (bei Isenberg gramm. p. 54 Conjug. XII und XIII); solche kann ich im Tha allerdings nicht belegen, 1 sehr häufig aber findet sie sich bei Reflexivstämmen, z. B. TOAAL eigentl. wiederholt umkehren d. i. hin und her gehen; Th4.41 wiederholt getheilt sein d. i. in mehrere Theile zerfallen, uneins sein, dieselbe Bedeutung hat TAAAR; TMPPA wiederholt fragen, hin und her fr.; TAAAR wiederholt, beständig aufpassen, auf jemanden hulten, jemandem auflauern auch in der reciproken Bedeutung einander festhalten (Mt. 9, 17 BCR); ተወሓሴ einig sein; ተረላ ይ sich einander ansehn; ተሰማድሚ sich einander anhören, zu einander passen, harmoniren, übereinkommen; ተአታተያ einander freien; ተቀደደማ auch ተቀደደማ einander vorzukommen suchen; Luc. 3, 5 B ΤΥΥΝΛ für ΤΑΥΝΛ einander gleich sein, eben sein, davon eine neue Causativbildung abgeleitet ኢትአካኒ einander gleich machen.

Wenn wir aber eben bemerkten dass die Reiterativbildung vom einfachen und Causativstamm aus sich im Tha nicht belegen lässt, so müssen wir dies doch in gewissem Sinne beschränken. Es lässt sich vom Causativ aus gebildet allerdings einmal ein Reiterativ belegen dessen Bildung aber ganz eigenthümlich ist und nur zum Theil die sonst für die Reiterativbildung charakteristischen Merkmale aufweist. Nämlich Luc. 15, 13 RB  $\Omega$  Third  $\Omega$  Causativ inen ganzen Besitz; hier ist  $\Omega$  Causativ eine Reiterativbildung die auf das

<sup>1)</sup> Jedoch kommen beim Nomen Bildungen von Causativ-Reiterativstämmen vor; s. § 121, 1. Vgl. auch § 135 Anm.

einfache Causativ  $\Lambda \Lambda \Lambda \Lambda$  (welches in C steht) zurückgeht, der mittlere Radikal f ist verdoppelt, aber nicht wie sonst stets bei der Reiterativbildung durch  $\hat{a}$  sondern durch  $\check{e}$  ist der Doppellaut getrennt.

Die Flexionszusätze bieten auch nur wenig zu bemerken, das meiste \$175 dayon ist lautlicher Natur. Eine wirklich formale Abweichung vom Aethiopischen findet sich beim Präteritum nur bei der Flexionsendung der 2. P. pl. mask. und fem.; für das noch des Mask. tritt zunächst hier auf lautlichem Wege no ein, ausserdem kommen hier die Formen åthro und Thro vor, dementsprechend sind beim Femin. ausser der alten Endung 37 auch noch die Endungen âTAZ und ohne Zweifel auch 57 37 in Gebrauch. Hierüber ist schon § 99 gehandelt. Für die ath. Endungen d. 2. P. s. m. \( \bullet \) und d. 1. P. pl. \( \bullet \) tritt beständig \( \bullet \) und \( \bullet \) ein (\( \bullet \) 18 A), dagegen wird das zu ä getrübte auslautende ä der 3. P. s. m. in CRF beinah durchgreifend 1 durch das fünfte Vokalzeichen ausgedrückt während in B besonders in einzelnen Partien der Handschrift noch häufig das erste Zeichen geschrieben wird. Ueber den Wiedereintritt des ersten Zeichens s. S. 26 f. Sehr selten wird der Auslaut d. 3. P. s. m. durch das vierte Zeichen ausgedrückt welches die ungetrübte Aussprache  $\breve{a}$  vielleicht  $\hat{a}$  repräsentiren soll. vgl. S. 26 oben, dazu fernere Beispiele Mt. 21, 32 BC PRO denn er kam; Luc. 9, 56 B & POR 309 denn er kam nicht dag. C"8309. Man sieht dass es grade das Verbum OSL und auch OSL ist bei denen der ungetrübte Auslaut sich hier verhältnissmässig am häufigsten gehalten hat wenngleich die Trübung auch hier durchaus vorherrschend ist. Es liegt dies wahrscheinlich an der besonderen Beschaffenheit der beiden letzten Consonanten & und & bei dem ersteren von welchen sich auch sonst Vorliebe für den ungetrübten a-Laut nachweisen lässt (§ 18 B) welcher hier als Gegengewicht gegen den Ausfall von & besonders an der Stelle war. Auch bei der 3. Pers. s. fem. findet sich an Stelle der gewöhnlichen Endung ä höchst selten mit dem vierten Zeichen at geschrieben, vergl. § 19; wieder scheinen hier die auf R auslautenden Verba die hauptsächlichste Rolle zu spielen, so auch 1447 Mt. 21, 19. 20 C, aber auch andere Verba kommen so vor.

<sup>1)</sup> Ausnahmen Luc. 20, 12 R **只?**; Mt. 24, 21 R **H.P介**; Luc. 9, 47 R **On只**.

To wenn der letzte Radikal des Verbums ein starker ist, d. h. wenn dem k ein Consonant unmittelbar voraufgeht, so z. B. Joh. 9, 34 BC TOAPh du bist geboren; fernere Beispiele S. 98. Aus demselben Grunde im Dialekt der Texte ganz selten ልትዅሎ. ልትኝነን, ህትዅሎ. ህትኝነን. Dass bei L. dergleichen gar nicht vorkommt ist ebenfalls schon S. 98 bemerkt, desgleichen dass im Dialekt von Haussa dies hingegen sehr häufig ist und dass die Lautschwächung des M in diesem Dialekt oft bis zur gänzlichen Aufgabe desselben gesteigert wird. Wir bemerken hierzu nur noch, dass im Dialekt von Haussa in Folge dieser Lautaufgabe wirklich auch eine Accentverrückung möglich zu sein schfint; während nämlich S. allerdings auch schreibt szaámmo – 1000 n. szewwérro – 1000 in welchen Formen der Accent auf seiner ursprünglichen Stelle 1 liegen geblieben ist trotzdem dass die Penultima nicht mehr durch Position lang ist, so kommt auch vor wúszadó = **Dir**Prop. Das anlautende k dieser Flexionsendungen wird ferner wie im Aeth. einem unmittelbar vorhergehenden g und g stets assimilirt ebenso mit einem unmittelbar vorhergehenden k stets als eins geschrieben, so Joh. 20, 23 F 7.P.7. (für 3") ihr erlasst = 3.P.7 \( \tau\_{\cappa} \), Mt. 25, 36 C \( \tau\_{\cappa} \) ich bin nackt gewesen; als einzige Ausnahme kenne ich ተናፈф Tuc. 22. 15 BC; vgl. S. 99 ult. Es kommt aber auch der Fall vor dass das anlautende k der Flexionsendungen als Spirans auftritt wenn der letzte Radikal des Verbums g q oder k ist, in diesem Falle kann dann natürlich weder eine Assimilation noch eine Zusammenschreibung statt finden, z. B. ልአክ ካተጥም Joh. 5, 33 B ihr habt geschickt, dag. C ልአካትጥም. 1 B ልአጥም. Ebenso wird das n von 5 mit unmittelbar vorhergehendem n stets als eins geschrieben wie im Aeth. z. B. Mt. 25, 38 CR 125 wir haben bekleidet.

Die Flexion des Präteritums würde sich demnach mit Fortlassung der Formen mit To und Einklammerung der ganz seltenen Formen folgendermassen darstellen:

Freilich haben wir beim Nomen wenigstens beobachtet (S. 139) dass wenn die Penultima eines dreisilbigen Nomens durch ihren Vokal oder durch Position lang ist, besonders bei S. doch nicht immer der Ton auf derselben zu liegen braucht.

<sup>2)</sup> Hier ist natürlich nur åtkum als Flexionsendung anzunehmen.

Singular.

Plural.

3. P. **?**በሬ, **?**በረ (**?**በፊ).  **?**በሩ. **?**በረት (**?**በፊት). **?**በፌ

2. P. 70CY.

ንበርዅጮ, ንበ<mark>ራት</mark>ዅጮ, ንበ<mark>ር</mark>ህ ትዅጮ.

ንበርΏ. 1. P. **ን**በርጐ. ንበርክን, ንበራትክን, ንበርካትክን. ንበርና

Auch über die Flexionszusätze des Imperfectum ist nur wenig zu §176 bemerken, die Präsormative sind wie im Aeth. P, T, A, Z und zwar treten sie in dieser Gestalt auch bei den Verbis prim. gutt. auf (nach § 82), nur höchst selten kommt dafür nach äth. Weise P, T, A, I vor. Dagegen haben sich die äth. Präsormative P, T, A, & vorherrschend zu P, T, 太, ダ verkurzt. 1 Das Präformativ P wird häufig vokalisch i gesprochen, stets ist dies der Fall bei vorhergehenden proklitischen Wörtern wo auch in der Schrift die vokalische Aussprache bezeichnet wird, vgl. § 53. Ueber die verschiedenartige Behandlung des Präformativ P beim Vortritt proklitischer Wörter vgl. § 54 und 45. Wir notiren daher hier blos noch die unregelmässige Form Mt. 21, 15 BC A 3 TAXOP indem sie riefen, man sollte erwarten \frac{375}{50}P oder \frac{375}{50}P auch \frac{375}{50}P. am besten wird sich diese unregelmässige Form erklären lassen aus dem zuletzt erwähnten X3TPXOP als ein vereinzeltes Beispiel des sonst in diesem Falle in der Schrift wenigstens nicht stattfindenden Ausfalls von j der Lautgruppe ij (§ 60, S. 85). Ebenso bemerken wir hier nochmals die schon § 41 erwähnte Form HPHH für welche man regelmässig HXH H (so Mt. 4,6 R), allenfalls H አ H erwarten sollte. Das Hamza von ች, ሕ wird beim Vortritt proklitischer Wörter sehr häufig Wacla und fällt in der Schrift aus, s. § 75. Ich lasse hier die Flexion des Präteritum und des Imperf. von 20% nach Lefebvre folgen:

Praeteritum. Imperfectum.
Sing. 3. gaberè. iguebbeur.
gaberete. teguebbeur.
2. gaberka. teguebbeur.
gaberki. teguebri.
1. gaberkou. eguebbeur.

<sup>1)</sup> Dies kommt auch schon in äth. Handschriften vor, so im Hermas.

Praeteritum. Imperfectum.

Pl. 3. gaberou. iguebrou.

2. gaberatkoume. teguebrou.

1. gaberna. neguebbeur.

Bei der Bildung des Imperfektum bemerken wir zunächst im Allgemei-8177 nen dass bei Verbis ult. q und r das  $\check{e}$  der letzten Silbe häufig einen etwas breiteren Laut ä vielleicht gar ä annimmt und dementsprechend durch das erste Vokalzeichen wiedergegeben wird, doch geschieht dies fast nur wenn die Form hinten nicht verlängert ist wenn also q resp. r das Wort schliessen z. B. PINC neben PINC, PROP neben PROP (ath. PMO Φ), vgl. § 46; ferner Joh. 13, 26 BC H3ΦΦΛ welchem ich eintauche. Mr, 9, 14 В ХУТОСОСРФО indem sie sie befragten (dag. С "Ф (中午夕): in diesen beiden letzteren Beispielen also ă statt ĕ trotzdem dass q resp. r das Wort nicht schliessen. Abgesehen von diesem Fall kommt die Schreibung mit ă statt ĕ in der Ultima des Imperf. nur höchst selten vor, so Mt. 2, 22 C 100H47W für "7W R (100H47W B). Vom einfachen Grundstamm wird sonst das Imperf. ganz so wie im Aeth. gebildet nur dass für das  $\check{a}$  des ersten Radikals nicht selten das sechste Zeichen geschrieben wird; besonders häufig kommt dies bei den Verbis pr. Alf in B vor z. B. 十为2~7.P glaubst du? Joh. 1, 50 B, dag. CR 十六"; 上入1 P Mr. 3, 21 B, dag. Pአ" C; ferner Pአስር er bindet u.a.m.; aber auch PLAT für PLAT er weiss. Die weitaus gewöhnlichste und jedenfalls vorzuziehende Schreibung ist aber hier überall mit dem ersten Zeichen. Die Schreibung mit dem sechsten Zeichen beim ersten Radikal gehört vielmehr wie wir weiter sehen werden dem Imperfektum der Steigerungsstämme an und ist hier eine Verkürzung des urspr. äth. ê. Dagegen senkt sich beim Causativ des Grundstamms das \( \vec{a} \) des ersten Radikals im Imperf. mit grosser Beständigkeit zu & und wird demgemäss ebenso beständig durch das sechste wiedergegeben (§ 12 A), so P4AP er wird wissen lassen von A4AII. PPPΦ er wird taufen von APPΦ, P-NCU er wird erleuchten von አብርህ; selten ist hier das urspr. ă in der Schrift beibehalten z. B. PA ፈሕ er wird vernichten Mt. 16, 25 BC von አጥፈኤ, Pደፈአው sie werden ihn drängen Mr. 3, 9 C, aber B PP" von APAA, PORK sie werden austreiben Luc. 6, 22 R, aber BC POT"; vgl. S. 23 Anm. 1. Ebenso senkt sich beim Reflexiv des Grundstamms das ä des ersten Radikals zu ĕ

<sup>1)</sup> Bei L. p. 417 wirklich einmal igabbar; sonst immer mit e und eu.

und zwar wie man aus der Schreibung schliessen darf mit fast noch grösserer Regelmässigkeit als beim Causativ; zugleich fällt beim Imperf. das charakteristische t des Reflexivs fast immer weg, z. B. L?R4 es wird vergeben werden von T?R4, RF2 er ist bekleidet von T?R4, RCAA er wird gefunden werden (L. irekkeube) von TCAA, TCAA du kehrst zurück (Bk. temillas) von TCAA u. a. m. für urspr. äth. RT?R4, RTALR u. s. w. Selten sind hier Formen mit Beibehaltung des t, so TT4LR Mt. 7, 1 BC ihr werdet gerichtet werden, ebenso selten ist es dass das urspr. ä heibehalten ist, so ATAT Mt. 20, 33 BC dass sie sich öffnen (für AAF), Luc. 12, 53 BCR RAA, TAA er, sie wird uncins sein (für RAA, TAA). Selten kommt es auch vor dass zu gleicher Zeit sowohl ä wie t beibehalten sind, dass die Form also ganz archaistisch wie im Aeth. lautet, so RTAR Mt. 9, 17 BC von TAR serreissen.

Die Steigerungsstämme verkürzen das urspr. äth. é des ersten Radikals regelmässig zu è so z. B. im einfachen Steigerungsstamm 348 wir vollenden für ath. 3489, PM33 er richtet für ath. Ph 73, P太HH er befiehlt für ath. P太HH, PhhO sie lügen für ath. Phh. Von Verben die im Aeth. nicht vorkommen gehören u. a. besonders hierhin P-1).PA er beleidigt, PAPI er bittet. Ebenso geht beim Causativ und Reflexiv, welches letztere auch beim Steigerungs- und Intensivstamm das t fallen lässt, das äth.  $\hat{e}$  in  $\check{e}$  über, z. B. **P**SAP erthut wohl von λληφ; PΦ-ΠΦ er zürnt von ΤΦ-ΓΟ, P428 es wird vollendet werden von TLRON, Phr in er freut sich von Th ጉኬ, ደቅበል er nimmt auf von ተቀበል. Mithin fallt das Imperf. des Causativ und Reflexiv des Steigerungsstamms äusserlich wenigstens vollkommen zusammen mit den entsprechenden Imperfekten des Grundstamms. Die ursprüngliche Schreibung mit ê des ersten Radikals ist bei den Steigerungsstämmen nie beibehalten, wohl aber kommt ab und zu die Schreibung durch das erste Zeichen vor, z. B. auch PAHH für viel häufigeres PAHH; für PAPA und PAPA auch PAPA und PAPA. Ich lasse es unentschieden ob in solchen Fällen wirklich eine bewusste doppelte Formenbildung einerseits von einem Steigerungsstamm andrerseits von einem daneben bestehenden seltneren Grundstamm stattfindet oder ob das erste Zeichen hier nur einfach seltnere graphische Variante für das sechste ist. Es scheint mir aber wahrscheinlicher dass das erstere der Fall ist nach der Analogie der Imperativbildung zu schliessen bei der von Steigerungsstämmen sehr häufig

auch Formen nach Art der Grundstämme gebildet vorkommen. Bei den Intensivstämmen ist die Bildung des Imperf. beim einf. Stamm und beim Causativum vollkommen regelmässig, z. B. PAT er wird verderben von ATR (obwohl eigentl. Quadriliterum so doch für das Sprachgefühl nur Intensivstamm), PTPR sie werden verfolgen von ATR; nur beim Reflexiv ist wieder der Ausfall des t zu bemerken, so PFIC für äth. PTFIC er unterredet sich, PPIX er kämpft von TPIX, XITICOM Mr. 5, 31 indem sie dich drängen (TILOM Mr. 5, 24). Die gewöhnliche Imperfektbildung dieser neun am häufigsten vorkommenden Verbalformen würde sich demnach folgendermassen darstellen:

1. Grundstamm. 2. Steigerungsstamm. 3. Intensivstamm.

| I. Einf. Stamm. | <b>.</b> ₽ <b>ው</b> ተለ. | . <b>ያ</b> ቅቲል.         | .ይ <b>ታ</b> ትል. |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| II. Causativ.   | <b>P</b> ተል             | <b>P</b> ቅተል.           | <b>P</b> ታጉል.   |
| III. Reflexiv.  | <b>ያ</b> ቅተል            | <b>.</b> ₽ <b>ቅተ</b> ለ. | .ይቃተል.          |

Die Reflexiv-Reiterativa lassen beim Imperfektum ebenfalls das reflexivische t gewöhnlich fortfallen, senken hingegen das  $\breve{a}$  des ersten Radikals meist nicht zu  $\breve{e}$ , z. B. ይማላለስ von ተማላለሴ, ይወሓሴም von ተወሓሴR, ይዋዩም (Luc. 14, 7 R) von ተዋዩደሚ, ይኽፋ ፈል und ይኽፋፊል von ተከፋፊሉ; dag. ይተሐላለው von ተሐላጊ የተለጉተው von ተሉተተሄ; vom Causativ አትአካኒስ kommt vor የተለጉከል Joh. 5, 18 R.

Die Causativ-Reflexiva haben soweit zu belegen eine vollkommen regelmässige Imperfektbildung, so Pስተምስር ("ሐር) er lehrt, Pስተ ውዕል er versteht.

Die vierradikaligen Verba haben im einfachen Stamm und Causativum durchweg die alte äthiopische durch das Eindringen eines ă nach dem zweiten Radikal charakteristische Imperfektbildung verloren, der zweite Radikal ist vielmehr im Imperfectum völlig vokallos. Also z. B. für äth. PRITO er wird erschrecken jetzt im Tha PRITO mit der alten Subjunktivbildung zusammenfallend. Ausserdem senken sie im Imperf. des einfachen Stamms das ă des ersten Radikals häufiger zu ĕ als sie es unverändert beibehalten, z. B. PONC und PONC er legt Zeugniss ab von ONO, POCTO (Mr. 1, 7 C) er ist stark von OCTO, PPCO P und PRITO er steht auf von TIWA, PATOA er durchsucht von LION, PPOCT er gründet von ONLT, PONTC er fegt, PPATA er eilt u.s. w. Ebendet

falls sehr häufig aber lange nicht mit der Consequenz wie bei dreilautigen Verben, tritt die Senkung zu & beim Causativum ein z. B. Poh73 und P ስገን er wird verherrlichen von አውስንኔ, poንዝር und P ማን HC (auch "HC) er bricht die Ehe von 303HZ. Hierhin gehören auch die Formen TRRPO Luc. 11, 39 R. HRRPA Mt. 3, 12 C (HR APA B), PARP Joh. 15, 2 BCR offenbar von einem im Aeth. nicht belegten && &P. reinigen, fegen, welches entweder aus && P&P. A 88P. (wie im Aeth. ФФР neben ФФР) oder aus ARZR verkürzt zu sein scheint (es scheint verwandt zu sein mit Wrzl. FRP ausreissen). Auch beim Reflexiv ist im Imperf. der zweite Radikal meist vokallos während zugleich das Reflexiv-t auch hier stets ausfällt und sich ebenfalls das ă des ersten Radikals meist zu ĕ senkt, so POZPA von TOZPA in Elend sein (z. B. Mr. 6, 48 CR dag. PO" B), POTA von to ΤΛΛ beschwören, PO3Φ4 von TO3Φ4 sich stossen, POΛΥ ተ von ተማልበቱ betrachten, aber Mr. 4, 12 B ቢምለበቱ mit beibehaltenem ă des zweiten Rad.; noch anders vokalisirt ist ትංሶሊክቱ Matth. 13, 14 B ihr werdet betrachten; eine andere unregelmässige Form ist Mr. 1, 40 B X TOCHT indem er vor ihm kniete von TOCHT,; ferner ist abweichend POLOC Luc. 11, 50. 51 B es wird gefordert werden von tocol für regelmässiges Pococ, C hat hier ebenfalls unregelmässig POCOC wie das Aktivum vokalisirt. Dieselbe Vokalumstellung wie POZOC zeigt P.P.Zn Joh. 12, 31 BC er wird geworfen werden von 'TRCOP für regelmässiges PRCO (PRCOP).

Auch bei den selten zu belegenden fünfradikaligen Verben und bei dem schwächeren Reflexiv zeigen sich im Imperf. nur Formen welche dem äth. Subjunktiv entsprechen. So S. jintüptup es tröpfelt (PIPIP) für äth. PINOPO; HINCOL. Mt. 4, 24 R, PICOL Mt. 17, 15 R für äth. PINOPO; Luc. 9, 39 BCR PIOPOCOC er lässt ihn schäumen entspricht einem im Aeth. nicht vorkommenden PIOPOCOC (äth. nur AUO) gebräuchlich).

Die selten vorkommenden meist aus dem Amh. entlehnten mehrlautigen Intensivstämme bilden das Imperf. vollkommen regelmässig, so MCPP bereiten Imperf. PMCP.; häufiger ist hier das Causativ AMCPP. Imperf. PMCP. (selten PM"); vom Causativ AMCML sweifeln, Zweifel erregen Joh. 16, 19 C Imperf. TMCML (für "PL nach § 177); von ANARP plündern Imperf. PNAMCP; PMCMT von

አስኗስቴ entlassen. Nur bei dem verhältnissmässig noch am häufigsten vorkommenden Reflexiv fällt auch hier das Reflexiv-t fort, während zugleich das ă der Ultima sich meist zu ĕ senkt, das ă des ersten Radikals hingegen bleibt hier unverändert, z. B. von ተነገረ-ነገሬ zanken Mt. 12, 19 BC . ይህ ፈተኝር, ferner von ተጠረ-ነበሬ zweifeln ይጠረ-ነዋር und "ጠር, von ተደባለቀ durcheinandergeworfen werden ይደባለቀ.

Auch für den Subjunktiv und Imperativ bemerken wir zunächst dass die **§179** auf er und eg auslautenden Formen die aber hier in Wirklichkeit seltener vorkommen in ăr und ăq verwandelt werden können (vgl. § 177 in). Im einfachen Grundstamm ist beim Subjunktiv die Bildung mit ä nach dem zweiten Radikal überall durchgedrungen. 1 Also ganz im Gegensatz zum Präteritum des einfachen Grundstamms in welchem die intransitive Bildung verloren ist hat sich im Subjunkt. die eigentlich intransitive Bildung ausschliessliche Geltung verschafft z. B. P37C, P473, P47A für äth. P37C, P 4ትን, **ይ**ቅትል; weiter \_**ይ**ፈረድ, **ይ**ፈሬህ, **ይ**ንበር, **ይ**ስ*ማ*ዕ, **ይ** ምጻአ. ደምሰል wie schon im Aeth. Diese Formen gleichen also äusserlich dem Imperf. III 1. 2. Dem entsprechend lauten auch die Imperative ገደፋ lass!, 37C rede!, ውረጽ schneide!; አውን glaube!, 3Hን sei traurig!, In thue! Ebenso bildet sich im Amhar. Subjunkt. und Imperativ. Vom Causativ des Grundstamms kommt Joh. 3, 7 BCR ein Subjunkt. vor ኢደተድንቅ wundre dich nicht!, Mt. 10, 9 BCR አድተምርዩ erwerbt nicht! Imperative sind APTO mache zurecht!, AOPPO (Mt. 17, 27 BC

<sup>1)</sup> So dass z. B. Joh. 7, 24 B A.PT4CP. nichts weiter als ein Schreibfehler ist.

<sup>2)</sup> Dass beim Imperativ der erste Radikal meist nicht ganz vokallos ist haben wir schon § 38 gezeigt. Ein ferneres Beispiel Luc. 23, 28 CR Nh.P, B Nh.P weint! Aber auch beim Subjunktiv zeigt sich manchmal nach dem ersten Radikal ein kurzer Vokalanschlag, so L. neguevero wir wollen es thun = 770C wo also die Spirans durch diesen leichten Vokalanschlag erzeugt ist. Ferner Luc. 8, 53 B A.P. Nh.P weinet nicht! (R "NP) also zu sprechen aitebekhaju. Desgl. C A.P. Nh.P. Ebenso Luc. 23, 28 BC A.P. Nh.P. weint nicht um mich! (fem. pl.), doch zweisle ich nicht dass dies nur ein ganz kurzer und ganz unbestimmter Vokalanschlag ist der auch ganz wegbleiben kann und gewiss auch oft wegbleibt im Gegensatz zu dem äusserlich völlig gleich aussehenden Imperf. des Reslexivs in dem der erste Radikal ein aus ä getrübtes e hat, welches gewiss nicht gut ausgestossen werden kann.

für 🖈 Ф РФ) lass fallen!. Vom Reflexiv des Grundstamms findet sich Joh. 12, 26 BCR Phh er möge folgen; Mt. 10, 13 CR, Luc. 17, 31 CR P ውለስ (dag. B Posh bez. Posh) er möge sich umwenden; Imperative wie im Aeth. Thta folge!, торо tegámmit S. setz dich! (wenn dies nicht vielmehr III 2). Vom einfachen Steigerungsstamm lauten Subjunktiv und Imperativ wie im Aeth., 1 also PARO, PM 73, PA er möge beendigen, richten, beleidigen. Der Imperativ z. B. ?λ h bereue!, API bitte!, hA pass auf!, &A bete!, R.P. steig herauf;, ROO rufe!. Es kommt aber häufig vor dass Stämme I 2 den Imperativ dennoch wie vom Grundstamm bilden, so für  $\hbar\Lambda$  auch oft  $\hbar\Lambda$ Φ, für ΦΡλ heilige! auch ΦΡλ, Luc. 17, 3 BC 7W8 dag. R 7W A bestrafe!, Luc. 17, 5 B ውስን vermehre! dag. RC ውስን Joh. 18,31 B This richtet! u. a. m. Vom Causativ lautet Subjunktiv und Imperativ des Steigerungsstamms ebenfalls wie im Aeth. z. B. PAPA er möge setzen von ΔΦΦΠ, ΔΛΦΦ leihet!, ΔΑΠΦ thut wohl! Vom Reflexiv des Steigerungsstamms kommen u. a. folgende Subjunktive vor PAPA Mt. 5,42 BCR von **十八个** III 2 leihen, **P个** er werde geheiligt, **PU** ውክ er werde erschüttert (Joh. 14, 1 B ኢ. Pትህው ክ: ልብኩም aber C richtig APTU"); von ThTh sich freuen aber stets mit Beibehaltung des t .Pተሐንስ. Imperative sind ተያሳሕ bereue!, ተሐንስ freue dich!. Vom Intensivstamm kann ich den Subj. Caus. belegen Mt. 18, 10 R አድተላ ገጹ ለ pottet ihrer nicht!, sonst nur noch beim Reflexiv zu belegen, z. B. 377C wir wollen übersetzen; Imperat. T4LP, T4ФС von T4LR mit einander rechten und T4PL einander lieben. facher Stamm bildet Subjunktiv und Imperativ des Intens. ohne Zweifel ganz regelmässig. - Demnach würde sich die gewöhnliche Bildung des Subjunktiv und Imperativ folgendermassen darstellen:

## Subjunktiv.

|                 | 1. Grundstamm.  | 2. Steigerungsstamm.    | 3. Intensivstamm.      |
|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| I. Einf. Stamm. | . <b>ደ</b> ቅተል. | <b>.</b> ያ <b>ቀ</b> ተለ  | ( <b>ይ<b>ታት</b>ል).</b> |
| II. Causativ.   | <b>P</b> ቅተለ.   | <b>P</b> ተል             | <b>P</b> ታተል.          |
| III. Reflexiv.  | . <b>₽</b> Φተብ. | <b>.</b> ይ <b>ቀ</b> ተል. | <b>ድ</b> ታተል.          |

<sup>1)</sup> Isenberg, amh. gramm. pag. 68 verkennt völlig dass die Verba "without the Subjunctive Form" und pag. 72 mit der Form **UUU** des Imperativs äthiopischen Stämmen I 2 entsprechen.

Imperativ.

| 1. Einf. Stamm. | <b>ቅተ</b> ል.  | <b>ው</b> ተ   | <b>(</b> ታ <b>ት</b> ል). |
|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|
| II. Causativ.   | <b>አ</b> ቅትል. | <b>አቅ</b> ተል | (ለውተዊለ)                 |
| III. Reflexiv.  | ተቀተል.         | ተቀተል.        | ተቋተል.                   |

Subjunktive und Imperative mehrlautiger Verba: I. Einf. Stamm TP778 und TP778 sie möge erschrecken, ZPLN wir wollen werfen!; OCOC forsche!, TYVK und TYVK steh auf!, nur Versehen ist YHYHPO Luc. 14, 23 BC nöthige sie! für YHY"; merkwürdig ist Joh. 18, 23 BC ONC bezeuge! welche Form ganz wie der Imperativ eines dreilautigen Verbums gebildet aussieht; das ä für ë in der Ultima ist natürlich nur durch das ausl. r veranlasst. II. Causativ TO7HC ("HC) von LO7HL ehebrechen; LONT? verkläre! III. Reflexiv PON? er werde verherrlicht; TPCN wirf!, TN? PR habt Acht!. IV. Intensiv LOSP bereite! (selten LN"). V. Fünflautig T? CPL (Joh. 6, 43) von LTPL murren; LZL CUSP hüpfet!

Bei den Verben mit Gutturasen kommen besonders die § 82 f. geschil-**§1**80 derten Lautveränderungen zur Geltung. Ich bitte diese §§ zur Ergänzung zum Folgenden zu vergleichen. Bei den Verbis prim. guttur. treten also im Imperf. des einfachen Grundstamms die Präformative fast nie mit ä sondern stets mit e vor den Stamm, also PFRC er wohnt, PAF er kommt, ተሐሰቡ ihr meint, **P3H3** er ist traurig, **PG**በ er ist gross, ተካ A. du bist gross u. s. w. Beim Vorantritt proklitischer Conjunktionen H.3 PC welcher wohnt, 们本 damit er kommt, 为3寸5H3 indem er traurig ist u. s. w. Das Imperf. Causat. des Grundstamms lautet regelmässig Pkt er lässt kommen u. s. w. Diese Form kann aber durch Lautverschiebung auch für PAF (er kommt) stehen; ebenso steht Mr. 1, 27 C PAH H er befiehlt für PAHH (für gewöhnlicheres PAHH). Vgl. hierüber und über Aehnliches S. 118. Dagegen tritt das Präformativ des Reflexivs nur selten als 🕇 auf, z. B. Mr. 4, 1 BCR ተአገበ sie hatten sich versammelt, viel häufiger ist hier T, z. B. TALL nachdem er gebunden war, TUOK, Mt. 2, 3 BCR er wurde erschüttert.

Das äth. Verbum ATH ergreifen lässt seinen Anlaut in die zweite Silbe eindringen und wird so zweisilbig 3H, dementsprechend Imperfekt. PTH 1

<sup>1)</sup> Mr. 6, 17 BC auch ein Imperf. P5H welches von der modernen zweiautigen Wrzl. 5H aus gebildet ist. — Ich glaube nicht dass P5H durch

(jöhöz) und thatw. Infin. **4H**. Der Subjunktiv lautet ohne Zweisel **P4H** und der Imperativ **4H** (Bk. hházzo take it! = **4H**). Der Infinitiv den ich hier nicht belegen kann wird jedensalls **94H** lauten. Vgl. § 173.

Bei den Verbis tert. gutt. ist nur bei den tert. Alf zu bemerken dass sie ihren letzten Rad. aufgeben und somit zweiradikalig werden können wenn diesem ein e vorangeht, z. B. Aneben Aneben er kam, Post neben POጽሑ u. s. w.; አውጹ, Luc. 23, 46 BC er entliess für አውጽኢ; Mt. 3, 1 B T 3U für C T 3WA. Auch Verba die ein ursprüngliches jetzt aber zu Alf geschwächtes Ain als letzten Radikal haben nehmen an dieser Verkürzung theil. Vgl. § 41 und 79. Die auf ât ausgehenden Verbalformen verkürzen das  $\hat{a}$  zuweilen aber im ganzen doch nur selten nicht zu  $\check{e}$  beim Antritt vokalisch anl. Suffixe; verhältnissmässig am häufigsten ist dies noch der Fall bei den mit â anl. Suffixen, so ይንባኢትም für gew. ይንብኣ ትም; ደንባት ihm geziemt Luc. 9, 22 B für ደንብት C: Luc. 17, 25 BC . P?ባአ. Ueber den unregelmässigen Antritt der Suffixe bei gewissen Formen der ult. Alf s. S. 152; sehr selten nehmen entsprechende Formen von Verben mit einem stärkeren Guttural als letzten Radikal die Suffixe so an, ich kenne so nur Mr. 10, 4 BCR 347h P wir wollen sie lösen vom Subjunkt. 74. Th; desgl. Mr. 6, 36 C 4. ThP entlass sie!. Schreibungen wie . P?ባአካ für .Pንብአካ sind ebenfalls bereits S. 152 erwähnt; umgekehrt findet man auch vermöge derselben lautlichen Verschiebung für P703.P geziemt es sich? P7AR und ähnliches.

Zuweilen kommen Formen vor in denen sich ein ä wider die Regel nicht zu e gesenkt hat, so ATMAFO Mr. 15, 6 BC; 15, 15 C für ATMT Luc. 16, 18 BC; KAM Luc. 17, 14. 17 B. Ferner XYPUD Mr. 4, 38 C für XYPUD B. Joh. 12, 15 BAPTALM. Dass sich ein ä vor einem von einem andern Vokal als ä å gefolgten Guttural nicht senkt, kommt auch sonst im Tha manchmal vor, s. § 83 ult. und § 120, 3 F.

Etwas mehr Abweichungen vom Aeth. zeigen die Verba med. guttur.§181 Präterita des einfachen Grundstamms wie äth. ΝυΛ, Μπρ mit zwei inlautenden ε können im Tña nicht existiren weil sie aus ΝυΛ, Μπρ

Lautverschiebung aus dem Causat. Imperf. **PTH** entstanden ist welche Bedeutung an obiger Stelle übrigens auch passen würde.

<sup>1)</sup> Es finden sich jedoch noch häufig Formen die auf das alte CAP sehen zurückgehen, neben anderen denen das moderne CAR zu Grunde liegt; vgl. § 187. Ein paar mal auch incorrekt oder archaistisch NAA für NAA.

entstanden sind und solche intransitive Formen im  $T^{na}$  stets in transitive übergegangen sind. Vielmehr können hier nur Formen mit zwei inlautenden ä er schrieb Joh. 1, 46 B, 内水子 sie konnte nicht Mr. 6, 19 BC, 四九公子 er bemitleidete sie Mr. 6, 34 BC, Phi er hat sich deiner erbarmt Mr. 5, 19 B, To AA er konnte Mr. 5, 4 BC; ferner P. Luc. 17, 15 BC, Aftr sie leckten Luc. 16, 21 B. Gewöhnlich senkt sich vielmehr das er-R, ልአቤ, ውካሉ u. s. w. Ganz vereinzelt ist Mr. 12, 1 B ነው እቴ er grub für MAT wie R regelmässig hat (C MAT ist wohl nur Druckfehler), desgl. Ahr Luc. 16, 21 C. Beim Reflexiv ware es allerdings sehr wohl möglich dass eine Form wie TRAL es ist geschrieben existirte, jedoch entsinne ich mich nicht eine solche getroffen zu haben. Vielmehr kommen auch hier vor 1) die Formen mit ä vor und hinter dem Guttural z. B. TRAL. Aber diese sind auch nur selten, häufiger sind auch hier 2) Formen welche das erstere ă zu ĕ senken, so Tahh, er ist gesandt, ተክአሉ es ist möglich, ተጽሐፈ es ist geschrieben, ተጽካፈ er wurde gequält, TCAP er wurde gesehen, er erschien. Etwas seltener 3) Formen mit â vor, ĕ nach dem Guttural, so TRAL, TROS er ritt. deren mittlerer Guttural im Aeth. nur verdoppelt vorkommt habe ich in den Texten nicht gefunden, ich glaube aber nicht dass die urspr. Verdoppelung eines Guttural im Tha noch so viel Kraft und Geltung haben würde um die gewöhnlichen Lautverschiebungen zu verhindern und die ältere Vokalisation zu bewahren. Der Imperativ des einfachen Grundstamms z. B. gew. 🕫 C, nicht wie äth. O内C, C内中 entfernt euch! für äth. 以内中, 名 ₼ schreib!

Das häufig gebrauchte Verbum sprechen, äth.  $\mathbf{\Lambda}U\Lambda$  welches im Täzunächst  $\mathbf{\Lambda}U\Lambda$  lauten müsste stösst das h im einfachen Grundstamm aus, also  $\mathbf{\Lambda}\Lambda$ ,  $\mathbf{\Lambda}\Lambda^{\dagger}$ ,  $\mathbf{\Lambda}\Lambda^{\dagger}$  u. s. w. Im Imperfektum dementsprechend  $\mathbf{P}$   $\mathbf{\Lambda}\Lambda$ ,  $\mathbf{T}\Lambda\Lambda$  u. s. w., desgl. im Subjunktiv  $\mathbf{P}\Lambda\Lambda$ ,  $\mathbf{T}\Lambda\Lambda$  u. s. w. Imperativ:  $\mathbf{\Lambda}\Lambda$ , |pl.  $\mathbf{\Lambda}\Lambda$ , doch kommt hier öfters auch die weniger korrekte Schreibung  $\mathbf{\Lambda}\Lambda$  vor, so Mt. 21, 5 BC, Luc. 12, 13 C, ebenso wie auch beim Imperfekt und Subjunktiv bei der grossen lautlichen Verwandtschaft beider Formen öfters ineinander übergreifende Schreibungen vorkommen. Infinitive:  $\mathbf{\Lambda}\Lambda$ ,  $\mathbf{\Lambda}\Lambda$ , u. s. w.;  $\mathbf{P}\Lambda\Lambda$ . Causativ:  $\mathbf{\Lambda}\Lambda\Lambda$ , Imperf.  $\mathbf{P}\Lambda\Lambda$ . Dagegen tritt das h in den Reflexiven wieder auf, so  $\mathbf{T}\Lambda U\Lambda$  und  $\mathbf{T}\Lambda U\Lambda$  ( $\mathbf{T}$ 

¶ΥΛ) er ist genannt worden, †¶UΛ (†ΩUΛ) sie redeten untereinander; PΩUΛ (PΩΥΛ) er wird genannt werden. Die äth. Formen PΩ u. s. w. sind verschwunden.

Das ath. NUA können lautet mit Uebergang von U in A NAA. Dieses Alf fallt nie aus, z. B. PNAA er wird können für ath. PNA.

We vom Aethiopischen besteht darin dass im Subjunktiv und Imperativ des einfachen Grundstamms das wetwas weniger häufig ausgestossen wird. So kommt vor POLP er steige herah! Mt. 27, 42 C aber R PLP welches überhaupt häufiger ist, so Luc. 17, 31 BCR, Mr. 13, 15 BCR; Mt. 27, 40 CR OLP S. wurrét steige herah! Ferner Luc. 9, 4 R APTORA geht nicht fort, aber Luc. 17, 23 BCR, Mt. 24, 26 R APTRA (sic! nicht TRA wie äth., Dillm. S. 169 oben); Mr. 1, 25; 5, 8 BCR ORA geh hinaus!, Luc. 9, 4 BC ORA (für ORA) geht hinaus! Von One nehmen lassen sich wie im Aeth. beide Subjunktivformen belegen POTP und Pin P, aber auch der Imperat. OTP (Mt. 2, 13. 20 BCR, Joh. 2, 8 BCR) auch Bk. waséddo take it away wofür äthiop. stets mit Abfall von Or PP fall!

Aeth. OUN geben hat die anl. Silbe O abgeworfen und conjugirt im Perf. UN, UNT, UNN u. s. w. Imperf. PUN (ath. PU-N), oft auch besonders bei Verlängerung der Form mit Ausfall des h z. B. KNN ich werde euch geben; Subjunktiv PUN (ath. PUN); Imperativ UN, fem. UN; Infinitive UN; PUN und PUN er ist gegeben worden.

Bei den Verbis med. w und j tritt im einfachen Grundstamm das § 183 Imperfektum oft in verkürzter Form auf indem äw äj in ô é zusämmensliesst (§ 57), z. B. für PhO'z er wird sein, Ph.P. er wird gehen auch Pho'z (Bk. yehón), Ph.P. Jedoch bei diesen kürzesten derartigen Formen ist die Contraktion nicht sehr häufig, die vollständigen Formen sind bei weitem vorherrschend. Häufiger schon verkürzen sie sich beim Antritt eines pro- oder enklitischen Wörtchens z. B. Azth.P. indem er geht, Pho odenn es wird sein. Vorherrschend dagegen treten die contrahirten Formen auf wenn sie hinten durch Flexionszusätze oder durch Sussix everlängert sind z. B. Th. au (f.) gehst, Pho sie werden sein, Pho's ihm wird sein, seltener ist hier Th.P., Pho's, Pho's, Friere Beispiele Azt & Co indem sie ihn trugen Mr. 2, 3 R von & A.; APTO's ihr werdet

Digitize 19 Google

nicht kommen Mt. 5, 20 R, dagegen PAO'A er wird kommen Mt. 3, 10 R und TOO'X Mt. 5, 25 BCR von OX, Proposie stehen Mt. 13, 2 R; mit proklitischen Vorsätzen NPOO'A Mt. 5, 29 BC und HOO'A R, 'NOL damit sie blind werden Joh. 9, 39 BCR. So findet sich bei L. folgende Flexion des Imperfectum von Thi:

Singular.

Plural.

3. iekhaoune (PhO'3). tekhaoune (ThO?). ikhonou (Ph.).

2. tekhaoune (ThOT).

tekhonou (ትዄሩ).

1. eukhaoune (%ToO'3).

nekhaoune (35003).

Die Vorsetzung proklitischer Wörtchen hat bei L. nirgends die Verkürzung einer sonst nicht verkürzten Form zur Folge gehabt, so lautet dasselbe Paradigma mit vorgesetzter Conjunktion n folgendermassen:

Singular.

Plural.

(ነገ.ኸውን). **(YLT)**. 3. kikhaoune ki khonou ke tekhaoune (MThOT3).

2. ke tekhaoune (nTnor3). (ክትኾኑ). ke tekhonou (ክትኩኒ). ke tekhoni

(ክጥውን). 1. ke khaoune

ke nekhaoune (NIMOI).

Ebensowenig bei der engen Zusammensetzung mit dem pronominalen Hülfsverbum AP, AP u. s. w. so eukhaouniyé, tekhaounika u. s. w. aber tekhoni iki, ikhonouiyatôme, tekhonouiyatkoum. Dagegen hat L. beim Antritt mittelbarer Suffixe aou stets in o zusammengezogen; leider liegen nur Beispiele der 3. P. m. sing. vor:

Singularische

Pluralische Suffixe.

3. ikhonellou iyou (P方はた:太平). ikhonella

2. ikhonelka

ikh*o*nelki

1. ikhonelléye "

Subjunktiv und Imperativ bilden sich vom einfachen Grundstamm ganz regelmässig: Ph.P., N.P.; Ph.7, N.7; H.Z. Joh. 12, 35 BCR

wandelt! von H.C. Bei L. z. B. ikhoune er sei (Phr?), nekhoune wir wollen sein (ITrI), ikhounou sie mögen sein (PTrI), ikounelka dir möge sein (Phian), ikhounellou (Phian), ikhounelkoum (Phian) (Tr3), aber khonou seid! wahrscheinlich nur Druckfehler für khounou (z. B. Mt. 5, 48 BCR 174) vgl. aber auch § 229 ult. Sonst kann ich keine Subjunktive und Imperative mit o und  $\hat{a}$  belegen; das Verb. ath. AL kommt nicht mehr vor. — Bemerkenswerth ist aber noch der Imperativ Tr verkaufe! Mr. 10, 21 BCR, Luc. 18, 22 C; es ware allerdings möglich dass diese Form für Tig stände mit blos lautlicher Verkürzung, ziemlich wahrscheinlich hingegen scheint es mir dass TP vielmehr auf die Wrzl. 1719, zurückgeht welche aus 1750, (für äth. UIM) durch Verdrängung des inlautenden j entstanden ist und welche vollkommen als zweiradikalige (nicht med. gem.) Wurzel behandelt wird, Imperf. Phin. Infin. PTO (S. 86). Eine Imperativform TO kann ich übrigens nicht belegen obwohl ich nicht zweisle dass sie sehr gut möglich ist, nur ULP auf die älteste Form zurückgehend. Als Subjunktiv kommt vor Ping (Luc. 22, 36 CR; B PTP) was ebenfalls wie ich glaube nicht auf PTP zurückzuführen ist. 1

Den rein lautlichen Vorgang welcher die oben beschriebene doppelte, §184 vollständige und contrahirte, Bildung des Imperfektums veranlasste scheint das grammatische Gefühl nicht ganz klar erkannt und aufgefasst zu haben. Man scheint vielmehr die ursprünglichere Bildung mit beibehaltenem w resp. j im Gegensatz zu der contrahirten als eine Art Steigerungsstamm aufgefasst oder wenigstens eine gewisse Verwandtschaft zwischen ihr und der Imperfekt-flexion des einfachen Steigerungsstamms gefühlt zu haben. Daher kommt es wahrscheinlich dass man bei Steigerungsstämmen die zum Theil schon aus dem Aeth. als solche bekannt sind und deren Perfektum sie auch im Täa als solche zu erkennen giebt wie ROD rufen, MPP fragen, AOFb heilen, PPA aufsteigen hier grade überaus häufig im Imperfektum den ersten Radikal mit ä statt wie sonst bei den Steigerungsstämmen mit e vokalisirt findet. Beide Formen werden bei diesen Verben ungefähr gleich häufig vorkommen, also PROD, PAPP, PAPP, neben PR

Digit**19**8 by Google

<sup>1)</sup> Diese Wurzel kommt zuweilen incorrekt mit T statt mit N vor, so Mt. 13, 44 B h f für C h h, vgl. § 93 ult. Falsch scheint zu sein h h h Mt. 13, 46 C, h P B; dafür entweder h h, oder h P r.

wirklich Bildungen von daneben gebräuchlichen einfachen Grundstämmen wären, so würden sich auch contrahirte Formen wie PRO, PMP u.s.w. belegen lassen, was nicht der Fall ist. Vielleicht ist auch weiter der Schluss richtig dass sich aus der uncontrahirten Imperfektslexion des einfachen Grundstamms bei einigen Verbis im Präteritum neben dem Grundstamm auch ein im Aeth. noch unbekannter Steigerungsstamm entwickelt hat; so findet sich neben RL tragen auch ROL (Joh. 19, 17 BC); ebenso neben UN. erregen UON, (Mt. 15, 11 BCR). — Wie im Aeth. kommt im Grundstamm und Steigerungsstamm vor HL und HOL umhergehen ersteres aber viel gewöhnlicher. Für äth. FPN gut sein scheint aber im Tha immer der Grundstamm eingetreten zu sein TN, ALD, auch UN, dementsprechend Imperfektum PNN, PNN; die Form TUPN- Mt. 10, 31 B (TY" C) könnte allerdings auch vom Steigerungsstamm kommen, ebensogut aber auch vom Grundstamm.

Der Imperativ **PP** frage! Joh. 18, 21 B ist ganz unregelmässig und allgemein nach § 179 zu erklären.

Wir erwähnen hier nochmals den thatwörtlichen Infinitiv obwohl derselbe eigentlich nicht zur Verbalbildung gehört. Aus NPL, PF wird stets auf lautlichem Wege NPL (auch NPL), PPF (§ 57), für NPT kommt auch NPM und selbst NPM (S. 103) vor. Bei sämmtlichen übrigen Verbis med. w sowohl Grundstämmen wie Steigerungsstämmen habe ich indess nur die älteren Formen gefunden: RPM fastend, RPU rufend. Von Grundstämmen med. j z. B. NPR wie äth. gehend (lautlich nach S. 83 oben völlig gleich einem NPR welches einem NPA bei med. w entsprechen würde), aber von Steigerungsstämmen z. B. PRNM indem sie hinaufstiegen.

Das Causativ des Grundstamms bildet sich soweit zu belegen ganz wie im Aeth,, z. B. AHL herumgehen lassen, Luc. 22, 44 R AL mit Uebergang des ô in u für AC er machte lang, dazu Luc. 20, 47 BCR das Imperfektum PIOL sie machen lang; Joh. 12, 40 BC AOOL er hat blind gemacht; AAPP er hat belebt, Imperf. PAR.

§185 Die Verba ult. w und j contrahiren das ăwă ăjă (in der 3. P. mask. und fem. sing. Prät. und zwar in allen Conjugationen) viel häufiger in ô, ê

<sup>1)</sup> Vielleicht war aber auch das formale Streben mitwirkend den charakteristischen Laut  $\hat{o}$  des Präteritums auch im Infinitiv zu erhalten.

als dass sie es uncontrahirt behalten, vgl. § 59. Im Aeth. kommt so schon vor UA, UAT neben UAD, UADT; im The ist dies aber bei allen Verben dieser Klasse vorherrschend, z. B. AA, AAT; Afer wünschte, Aft; hP er lebt, hPT; A4ft sie hat wünschen lassen; him PT sie hat leben lassen; haf er hat kommen lassen; hur er ist verlobt; Ch er ist bereitet; nIn, er weinte, nIn, T; thhat sie ist verlobt; Ch er sah, Cht; tole er wünschte; thhat sie spielte; n h er war alt, äusserlich also gleich mit nh er sagte u. s. w. Daneben sind aber auch die ursprünglichen Formen nicht selten z. B. AADT sie ist; AtB, AtOT; hPB, hPOT; thfhB; nInPT; thhat chen Worts verkürzt sich gewöhnlich das ausl. ê z. B. PTO (Luc. 1, 21 BCR) denn er säumte für PZOO, eigentl. PTOPO oder PTOPO. Vgl. ferner § 105.

Vor den consonantisch anlautenden Flexionszusätzen des Präteritums tritt fast immer die Contraktion des äw äj zu ô ê ein, z. B. PLF wir haben gesungen (Matt. 11, 17 B PLF), NT, TITC ihr habt geweint, Luc. 13, 26 BCR TITE wir haben getrunken, TINE wir haben geweissagt Mt. 7, 22 BCR, Luc. 17, 17 R ATIERE wir haben bereitet, Luc. 14, 18. 19 BCR ANT ich wollte nicht, Luc. 18, 12 BCR APLT ich besitse; dagegen TWPP Luc. 16, 24 BC ich werde gequält, ATIEROTATE ich habe für euch bereitet Joh. 14, 3 BC.

Im Imperfektum tritt für den Auslaut u sehr häufig o ein, seltener § 186 auch e für i, z. B. PAR neben PAR er wünscht, PAR neben PAR er kommt, POP neben FOP er verkündet. Für den Auslaut i schreibt man öfters auch statt des dritten Vokalzeichens P und auch beides zusammen i P z. B. ARA, ARAP, ARAP ich suche; auch ACAP neben ACA seige! Für den Auslaut u schreibt man seltener statt des zweiten Vokalzeichens OP z. B. PAR OP er bereitet. Vgl. über diese Erscheinungen §§ 24, 31, 56, 60. Unkorrekt ist Mt. 20, 21 B TRA für C "AR.

du (f.) suchst; desgl. Mt. 5, 20 B ኢ Pተአቱኔ ihr werdet nicht kommen für ኢ Pተአተው 3 C, ebenso Luc. 15, 23 BC ኢኢቱ bringet! für ኢኢትው; Pስተስፋው sie erhoffen ihn für "ፋውው und ähnliches. Luc. 14, 21 B ኢኢተዮ lass sie kommen! für ኢኢትዮ.

Während im Aeth. nur das ausl. äw der ult. w zu ô contrahirt werden kann, auslautendes äj der ult. j hingegen nothwendig uncontrahirt bleiben muss, so ist im Tha auch hier die Contraktion in ê durchaus vorherrschend z. B. Imperative: RL sei rein!, CL sieh!, PR flieh!, htt trink!; OR schliesse, At liebe!, Le komm! (S. ottó), hP lebe!, aber Femin. ht R, htp., hpp; Plural htm. kommt! Nicht contrahirt ist z. B. P 4to Joh. 14, 21 BC er wird geliebt werden. Vgl. § 59 woselbst auch fernere Beispiele angeführt sind.

Ueber die vom Aeth. abweichende Bildung des thatw. Infinitivs der ult. w können wir ebenfalls auf § 60 verweisen. Wir wiederholen hier nur kurz dass w stets in j übergeht z. B. 太士 für 太士 ①, und dass es unter Umständen ganz ausfallen kann oder auch muss, so 《士子 Mt. 8, 2 B CR für 《士 卫子 ,太士太子 Z neben 太士 卫子 Z; ebenso bei tert. j z. B. ① ② für ① ② 卫子 indem du hungrig bist.

Bei den eigentlich amhar. auf 7 ausgehenden Verben wird das % (für amh. 7) sehr häufig in ¿P. aufgelöst, welches dann natürlich auch in ¿ contrahirt werden kann. So wird amh. A? finden, treffen im Tha zu Å? P., A?. Von amh. Pof heimsuchen (auch in ) kommt Luc. 7, 16 B in finden, treffen im Tha zu Å? P. vor er hat sie heimgesucht auf die unaufgelöste amh. Form, dag. C in finden, ebenso Luc. 1, 68 B in finden er hat heimgesucht von der amharischen nur durch Verwandlung des ausl. Vokals tigriñisirten Form, dag. C in for von der vollständig tigriñisirten Form in form in für in für in finden. 3, ferner § 172 ult.

Dass bei den ult. j das j ein vorhergehendes ä auch in der Schrift zuweilen zu ë färbt ist bereits § 172 Anm. erwähnt. Doch wird diese Schreibung nur dann gestattet sein wenn das j nicht wortschliessend ist, da wenn man z. B. Tone für Tone schreiben würde jenes der allgemeinen Regel nach die Aussprache tebki, nicht tebkej, veranlassen könnte.

Von dem Verbum äth. CAP sehen existiren verschiedene Themen, theils alterthümlich, theils modern. Es finden sich nämlich nicht selten noch Formen denen das alte CAP und seine alte Flexion zu Grunde liegt, nicht

das neue CAR zu welchem sich CAP den allgemeinen Formengesetzen des Tña nach hat entwickeln müssen. So ርኢካ du hast gesehen, ርኢና wir haben g.; besonders häufig ist der Imperativ Ch siehe!, ChP sehet!; für letzteres kommt auch vor Ch. und Ch. Hier ist also ganz zuwider den gewöhnlichen Gesetzen der zweite Radikal im Imperativ nicht mit & vokalisirt. Und zwar finden sich diese Formen nicht nur etwa in dem vom Aeth, abhängigen R sondern auch in BC. Viel häufiger sind aber doch die Formen denen das neue CAP zu Grunde liegt, so in der 3. P. m. s. Prät. ርአይ selbst und contrahirt ርኢ, fem. ርኢት (ርአዮት); weiter flektirt ርኤካ (L. rièkha), ርኤካ., ርኤካ.; ¹ ርአ₽, ርአ.ዎ, ርኤኩ.ዎ, ርኤ ኝነን, ርኤና. Selten und unregelmässig ist die Form ፈአይ für ርአይ, 80 Mr. 1, 16. 19 B LAP P or sah sie, ihn. Von diesem Thema lautet der Imperativ (太 (für (太里), pl. (な). Im Imperfektum findet sich die Vokalisirung des ersten Radikals mit ê nie mehr, 2 dafür immer ĕ nach der gewöhnlichen Regel hier vor dem Guttural aus a entstanden, also .PC太, ትርኢ; ትርኢ, ትርኢዩ.; ኤርኢ; .PCአዩ <sup>a</sup> u. s. w. Ebenso im Causativ z. B. TCAP ihr lasst sehen.

Für äth. UOPPO schreien sagt man mit Abfall des wa LOP wie Dillmann einmal auch schon im Aeth. fand (LOP). Davon Imperf. regelmässig PLP (für PLP). Fast immer aber gebraucht man dafür das Causativ LLOP oder contr. LLP, fem. LLP; Imperf. PLP. Eine merkwürdige Form steht Mt. 12, 19 C LPLOP, BLENOP, Ence wird nicht schreien zunächst für LPLOP, bez. LPLOP, in welchen Formen das Or we wegen des folgenden enkl. Z aus P verkürzt ist; L ist durch den Einfluss des folgenden Or aus L entstanden.

<sup>1)</sup> Luc. 10, 18 C vereinzelt ርአካው ich habe ihn gesehen für ርኢካው B, ርኤካው R.

<sup>2)</sup> Dagegen noch PLA er wird weiden vgl. § 34 ult.

<sup>3)</sup> Für PCLPO sie werden ihn sehen steht Mt. 5, 8 R PLPO. Mt. 22, 11 R NCPO incorrekt für NCPO.

Die Flexion des Hülfsverbum A rein ist im Praet. bei L. folgende:

Singular.

Plural.

3. allo.

allehou (- ΛΛΦ.).

alla.

2. allokha.

allokhatkoum.

allokhi.

1. allokhu.

allona.

Hieran ist auffallend die 3. P. fem. sing. alla, man sollte erwarten allot. In der That findet sich auch in den Texten neben vorherrschendem AAT seltener AAT und mit Abfall des t auch AA z. B. Mr. 5, 40 R AAHA: ቀልች wo das Mädchen war. Es ist möglich dass hier ein lautlicher Uebergang von  $\hat{o}$  in  $\hat{a}$  vorliegt, während andere Umstände es wahrscheinlich machen dass diese Formen sich auf ein zweites mehr amharisches Thema አለ stützen. ¹ So scheint Mr. 5, 15 BC in አአምር: አንተሉ das letzte o Suffix zu sein indem ihm Verstand war für gewöhnliches λ3 TΛΩ, desgl. Mr. 3, 30 BC (Mr): 67/11: After hat einen unreinen Geist, ferner bei L. alleki dir (fem.) ist, allakatkoum euch ist; Luc. 13, 9 BCR አንተላ : ነው ተፈረ ob sie Frucht tragen wird lässt sich nicht entscheiden ob das å Flexionsendung oder Suffix ist da beide Construktionen hier möglich sind. Vgl. § 28. Ueber die Fälle in denen das zu Alf geschwächte ursprüngliche h dieses Verbums wieder auftritt s. § 80 Abs. 2.

Für äth. Trido hoffen gebraucht man das Causativ-Reflexiv An ተስፈዋ, አስተስፈ oder auch mit Uebergang von w in j አስተስፈ (z. B. Luc. 2, 25 BC) wie überhaupt mehrere Verba ult. w wahrscheinlich durch Einfluss des Tigrê daneben selten als ult. j vorkommen (vgl. S. 86 unten); z. B. Luc. 6, 35 R Antham ihr hofft; Imperf. Intha. wir werden hoffen Luc. 7, 19 R, Inthap wir werden auf ihn hoffen C, Phthe er wird h., Phthe Sie werden h. aber auch Phthe u.a.m. Luc. 2, 25 R Phts. nur Schreibsehler für Phths. Joh. 5, 45 BC t ስተስፋአው ihr hofft auf ihn für das gewöhnliche ተስተስፋው (inkor-

<sup>1)</sup> Wenn aber Joh. 4, 52 R steht **介P**本 : 10寸: 14中 201 so ist hier  $\check{a}\Lambda$  nicht etwa als  $\check{\Lambda}\Lambda$  aufzufassen also auch als Mask. mit  $\hat{a}$  statt  $\hat{o}$ wogegen auch noch andere Gründe sprechen würden, sondern A giebt hier ganz falsch das äth. ባቲ wieder: ተስአሉም:ሰዓታ:አንተ:ባቲ:ነሐ.PO.

rekt für "AOD) ist durch Einfluss des Nomens ThA. Hoffnung entstanden (vgl. § 60 ult.).

Da im Prateritum des einf. Grundstamms die intransitive Aussprache § 188 verloren ist, so darf man bei den Verbis med. gemin. schon von vorn herein im einf. Grundstamm nur die getrennte Aussprache erwarten. In der That findet dieselbe auch wenigstens fast immer statt, z. B. P. sich neigen, in Constant sein, in L. brennen, in P. senden, in meinen. Doch finden sich hier auch noch Spuren der alten intransitiven Formen, so besonders bei dem Verbum TPR fliehen, z. B. TPT sie floh neben TPR PT, TPR sie flohen neben TPR; wenn neben TPR auch TPR nicht selten vorkommt so lässt sich dies dieser Analogie zu Folge auch als intransitive Aussprache auffassen, natürlicher aber ist es hier das endende e nicht als die gewöhnliche Trübung aus ä sondern als Contraktion von äjä anzusehen. Im Reflexiv des Grundstamms in dem überhaupt noch die intransitive Aussprache neben der transitiven vorkommt, können wir daher auch das Zusammensfliessen der beiden gleichen Radikale von vorn herein erwarten, so TPR er wurde zerrissen Joh. 21, 11 R, dag. BC TPR.

Bei dem Zusammenfliessen der beiden gleichen Radikale in einen sind in den Imperfekten die gleichen Regeln wie im Aeth. massgebend, man sagt also nur PAPP er serreisst, PAPP er schickt, PAPP er fliesst, Pre. er flieht. An zwei Stellen kann ich allerdings auch hier das Zusammenfliessen beider Radikale belegen, nämlich Mt. 19, 24 C PΦΛ es ist leicht und Joh. 11, 39 B.Pit er stinkt, doch sind diese Formen zu vereinzelt dastehend und ein Versehen bei ihnen zu leicht möglich um eine Ausnahme von der äth. Regel begründen zu können; B bez. C haben a. a. O. ΡΦΛΛ. Pቨቲቲ. Ferner kann man nur sagen አኮሚያ ich werde ihn richten und Ph.P.Tre sie werden euch verfolgen. Hingegen ist die Zusammenziehung wie die Auseinanderhaltung möglich in Fällen wie PPP er zerreisst ihn, PAR sie schicken, TP ihr flieht; PAAT sie fliessen. PZPRG er lässt uns brennen. Mt. 13, 40 BC PZPRD sie verbrennen es zeigt sogar durch die ungewöhnliche Schreibung mit dem ersten Vokal dass hier ein ziemlich voller Vokallaut die beiden Radikale trennen kann: janědäduo.

## Dritter Theil.

# Syntax.

## I. Die Satztheile.

#### Pronomen.

§189 Während es im Aeth, wie in den asiatisch - semitischen Sprachen unstatthaft ist die selbstständigen Formen der pers. Fürwörter mit Präpositionen zu verbinden (ausgenommen die 3. P. welche sich im Aeth. durch ihre längere Bildung von den entsprechenden asiat.-semit. Formen wesentlich unterscheidet), so ist es im Amh. Regel die selbstständigen Pronomina wie gewöhnliche Nomina mit Präpositionen zu verbinden. Nur noch als mittelbare Suffixe in engster Verbindung mit Verben kommen im Amh. die Pronominalsuffixe bei Präpositionen vor. Das Tha steht mit dem Aeth. noch auf fast gleicher Stufe da die Präpositionen sich regelmässig mit den Suffixen nicht mit den selbstständigen Formen der pers. Fürwörter verbinden. Nur erst in wenigen Beispielen hat offenbar amharischer Einfluss das der amh. Verbindungsweise analoge Verfahren im Tna veranlasst; solche sind: Mt. 18, 15 BC APAN ል: ንስካን: ንሰ-ን swischen dir und ihm, 1 Mt. 26, 15 C ንኢኒ mir, Mt. 6, 30 BC NOPh: AH3: 374 Tro um wieviel mehr nicht (wird Gott bekleiden) euch, Mt. 27, 56 C አንባብ: ንሳተን, ferner die schon § 112 erwähnten Formen 5.P. 1, 5.P. 31. H.P. ausser kommt öfter mit den vollständigen Formen vor, so Mr. 12, 32 BC HP7n.

Wie § 108 gezeigt ist haben sich im Dialekt der Texte die alten Formen des pers. Pronomens d. 2. P. s. nur noch als emphatische Vokative in Gebrauch erhalten, fast gleichbedeutend mit der Vokativinterjektion - n. Damit ist indessen nicht gesagt dass nicht auch das moderne 307, 307.

<sup>1)</sup> Dagegen Luc. 16, 26 BCR አማአካልናን: አማአካልጥጮን moischen uns und ouch.

im Ausruf vorkommt, so Joh. 17, 5 BCR ንስካ: አብ: አውስግዚ du Vater verkläre mich!, Mr. 5, 8 BC ንስካ:ርጥስ: ጋኒንሲ o du unreiner Geist!, Luc. 10, 15 R ንስካር ነው ተርያሆው und du Kapernaum!

Die Flexionsendungen und Flexionspräformative des Verbums sind noch §190 bedeutungsvoll genug um die subjektivisch nebengesetzten selbstständigen Pronominalformen entbehren zu können; nur wo es sich um nachdrücklichere Hervorhebung des Pronomens handelt, wird das selbstständige Pronomen neben die Verbalform gesetzt, und zwar scheint es dass durch Nachsetzung desselben noch grösserer Nachdruck als durch Vorsetzung erzielt wird, z. B. Mr. 6, 37 BCR U-1000: 3111000 gebt ihr ihnen!, Mr. 9, 28 BC ነው P: ከልና: ንሐና: ውውዴት warum konnten wir ihn nicht austreiben? ebenso R, Mr. 9, 25 BCR ኢኒ: ኢአግዙባ ich befehle dir. Selbstverständlich kann das Pronomen noch weiter hervorgehoben werden durch eine ihm angehängte enklitische Conjunktion nach dem jedesmaligen conjunkticnellen Verhältniss in dem der Satz steht, so Joh. 9, 21 BC APZAAP 3: ንሕናስ wir jedoch wissen nicht, Joh. 17, 14 BC ነው HPኮንፕሮ: አናውን: አንግብ: ዓለም wie auch ich nicht von der Welt bin. Zur Verstärkung eines obliquen Suffixes können jedoch die selbstständigen Pronominalformen dem Suffix nicht nachgestellt werden wie dies in anderen semitischen Sprachen üblich ist, auch nur selten kommt es vor dass in diesem Falle das selbstständige Pronomen als absoluter Nominativ an die Spitze des Satzes gestellt wird, so Joh. 8, 39 BC 3ሕ5ስ: አብርሃዎ:አቦና: ኢR unser Vater ist Abraham, Luc. 7, 43 BC ለያስ: ይማስለ፤ mir scheint es, noch seltener ist es dass die selbstständigen Pronominalformen als oblique von einem Verbum abhängige Casus gebraucht werden, so Joh. 8,19 F λιλΡτ ΔΔΩ: (sic) ΦΡ: ΛΩΡ mich kennt ihr nicht, auch nicht meinen Vater (im Aeth. steht an dieser Stelle n.PP), ferner Mt. 6, 30 R አንዚለብሔር:ነነጮዚው:ዚኪድኖ:ነነጮይኄ:ብዙቱ:ንሳት ጥም:ጉዱላተ: ሃደማኖት Gott welcher es so bekleidet um wieviel mehr nicht (wird er bekleiden) euch, kleingläubige! (im Aeth. hier wieder n.Ph ም); weiter Joh. 14, 13 BC ዅለውውን: ዝተለጮሩ: ብስውድ: ን לה: אם alles was ihr in meinem Namen bitten werdet das werde ich thun (wo zugleich der neutrale Gebrauch von 311- auffallend ist). Das weitaus gewöhnlichste ist vielmehr bei der Verstärkung dativischer und accusativischer Suffixe dass die Praposition 7 mit einem entsprechenden Suffix eintritt während das Verbum, wie auch sonst beim Ausdruck des Dativ und

Accusativ, mit und ohne Suffix gebraucht werden kann. Der grössere Nachdruck scheint hier erzielt zu werden wenn 3 mit dem Suffix dem Verbum vorangeht, z. B. Mt. 18, 5 R 7ΛP: ΤΦΩΛ, er hat mich aufgenommen, Joh. 3, 30 C ንአኡ: ለሉ: ጥዓቢ: ንአድስ: ለሉ፤: ክንዕስ (B hat ለለ D für ΛΛ) ihm kommt es zu zu wachsen, mir kommt es zu abzunehmen, Luc. 8, 10 R 75 TOPIA euch ist gegeben; Joh. 17, 3 BCR A ፈልጡ: ንላት dass sie dich erkennen, Joh. 17, 18 BC ነገሮ ዝተርያ ካደ: 3አ.P. wie du mich gesandt hast, Mt. 18. 17 BCR አንተ: HP↑ PP: 3大十千0 wenn er auf sie nicht hört. Das durch 3 eingeleitete Suffix kann vom Verbum durch mehrere Worte getrennt sein, so Joh. 17, 18 R ከውሰደም ነኔ: 5 ብ : ዓለው: 3 አ P wie du mich in die Welt gesandt hast. Auch wenn ein Possessivsuffix betont werden soll kann es durch folgendes 3 geschehen, so Joh. 9, 28 BCR 为为: P中: 中一人: 3大 አ: እካ du bist sein Schüler, doch ist diese Ausdrucksweise nicht sehr beliebt. Ist nämlich die in dem zu betonenden Possessivsuffix enthaltene Person identisch mit der in dem regierenden Verbum enthaltenen, findet also ein reflexivisches Verhältniss statt, so wird die Betonung des Possessivsuffixes erzielt durch Setzung der reflexivischen Ausdrücke 34n., Chn. mit dem Possessivsuffix z. B. TPA: Chr. P.P.A er sucht seine Ehre, Possessivsuffix z. B. ጽአ: በስም: ያፈጡ er wird in seinem Namen kommen (vgl. S. 161), denn wenn ein reflexivisches Possessivsuffix nicht betont werden soll so wird trotz des Reflexivverhältnisses das einfache Suffix dem Nomen angehängt z. B. አፈልጥ: በብተደ ich kenne mein Eigenthum. Ausserdem hat man aber auch die selbstständigen Possessivformen welche allerdings auch sehr gewöhnlich zum Nomen gesetzt werden ohne dass ein besonderer Nachdruck auf dem Possessivum liegt, doch können diese Possessiva noch besonders hervorgehoben werden dadurch dass man sie durch das vorgesetzte Relativ exponirt, so Joh. 14, 27 BC ሰላም: Ήናተድ: አህበነው meinen Frieden gebe ich euch.

Die mittelbaren Verbalsuffixe können im dativischen Sinne vielleicht allen Verben angehängt werden; da auch die unmittelbaren Verbalsuffixe dativischen Sinn haben können so findet man beide Suffixarten oft gleichbedeutend neben einander, man sagt z. B. 70240 und 7020 er hat dir gethan, UO und UOA er hat ihm gegeben, O24 und O27 Ar er hat ihm geöffnet, O22 und O2AP mir war u. s. w.; bei 1728 anbeten hingegen habe ich ausschliesslich mittelbare Suffixe gefunden wie

Ueber die Stellung der Suffixe beim Concurriren von mittelbaren und unmittelbaren ist bereits S. 153 gesprochen. Eine Abweichung von der alten äthiopischen Stellung zweier concurrirender unmittelbarer Suffixe haben wir ebenfalls bereits § 105 ult. notirt; eine fernere Abweichung findet sich Mt. 26, 15 C NUCTO damit ich ihn euch gebe wo die dritte Pers. der zweiten vorangeht.

Der Gebrauch der Suffixe der 3. Pers. zur Determinirung des Nomens §191 an welches sie gehängt werden (Dillm. S. 334) ist im Tha nicht häufiger geworden als im Aeth. Im Amh. hingegen hat dieser Gebrauch grosse Ausdehnung gewonnen, vgl. Massaja p. 337 ff.; z. B. 内外子 die Leute Joh. 6, 11 BCR; Luc. 7, 39 R 内外子 dieses Weib; ferner Mt. 9, 37 BCR 中心 法: 小子子 die Leute Joh. 6, 11 BCR; Luc. 7, 39 R 内外子 dieses Weib; ferner Mt. 9, 37 BCR 中心 法: 小子子 die Ernte ist viel, aber die Arbeiter sind wenig, ebenso Luc. 10, 2 R 中心 法: 小子子 dag. BC 中心 法: 小子子 die Zeitbestimmungen vor (s. Dillm. S. 366 oben), z. B. oft 上八子 : 2H本: 法 子子 die Zeit wird kommen da; 小子子 und 小子子 und 小子子 am folgenden Tage; Luc. 13, 9 R 飞小子子 für dieses Jahr u. a. m. Vgl. auch § 202.

Wenn Accusativ oder Dativ durch 7 und gleichzeitig durch Objektivsuffix des Verbums ausgedrückt werden, so versteht es sich eigentlich von selbst dass das Nomen determinirt sein muss. Als determinirt ist auch der unbestimmte Zahlausdruck ΑΡΛ einige, etliche aufgefasst Mr. 7, 2 BC (ΑΡΤ-Τ-ΣΑΡΛ: ΧΤΟΛ: ΑΡΛ είνοι ε sie sahen etliche von seinen Jüngern; ebenso Luc. 14, 16 BCR ΟΡΟΤΟ: ΤΟΗ-ΤΤ er hatte Viele eingeladen wo Viele nach unserer Auffassung ebenfalls indeterminirt ist (auch im Aeth. an dieser Stelle OWCO: ΛΩΗ-ΤΣ). Eine ganz merkwürdige Ausdrucksweise ist Mt. 21, 2 BC ΤΖΣΩΡ: ΧΤΑΠΖΤ: ΑΡ2 ihr werdet sie finden welche angebunden ist, eine Eselin wofür R

ተረክቡ:አድ2:አስርቲ ihr werdet eine angebundene Eselin finden. Auch ath. ተረክቡ:አድንተ:አስርተ.

Die im Aeth. überaus häufige abundirende Setzung eines Verbalsuffixes (Dillm. § 175 c und § 178, S. 348) kommt im Täs ebenso häufig vor; wir brauchen darauf nicht näher einzugehen. Bei den Verbis können und nicht können Maa, hah findet wie im Aeth. wenn der von ihnen abhängige Infinitiv ein Suffix zum Objekt hat, zuweilen die Attraktion dieses Suffixes an das Hauptverbum statt, z. B. Mr. 5, 3 BCR hayon: Aich sie konnten ihn nicht binden für hah. Parla ("C). Eine ähnliche Attraktion des Suffixes an das Hauptverbum Mt. 1, 19 B Parla in 130 ha. N. 12. Ar dachte sie heimlich zu verlassen; CR einfach Parla bez. Parla; ferner auch Mr. 12, 37 C Atop. Parla sie liebten ihn zu hören wo B das regelmässige Ato. Parla.

§192 Ein Possessivsuffix wird zuweilen zu gleicher Zeit einem Substantiv und seinem zugehörigen Adjektiv angefügt, so Mt. 21, 36 R 'AAAT: ACT seine anderen Knechte, ähnlich Joh. 11, 2 BC L. P. P. P. ihr Bruder wo trotz der Coordination des selbstständigen Possessivpronomens das Nomen doch noch ein Possessivsuffix angenommen hat.

Folgende Incongruenzen im Gebrauch der selbstständigen Pronominalformen und der Suffixe kommen vor: Das Pron. d. 1. P. s. Å ist mit der 3. P. s. des Verbums verbunden Joh. 12, 26 BC Å-NHM-D-3: Å und wo ich bin, ebenso R Å-NHM-P:Å. Å ist also hier ganz substantivisch gebraucht (dag. 14, 3 BC Å: À-NHM-Tr, ebenso R). Ebenfalls eine Incongruenz in Bezug auf die Person findet statt Mt. 24, 3 R 7725: 7-Nh - sage uns allein!, man sollte erwarten 7-NhT5. Eine den Numerus betreffende Incongruenz findet statt Mt. 18, 6 R Hhhh-P-: 7h P: XTO-N: 70-17 wer einen der geringen ärgert, ebenso 18, 10 R A-PT-A-78-A-P: 7h-R: XTO-NHP-: FATI-T: verspottet keinen dieser Kleinen; das pluralische Suffix bezieht sich schon auf 70-17, 7h To-bwohl diese Plurale nicht grammatisches, auch nur allenfalls logi-

<sup>1)</sup> Es lässt sich hier nicht entscheiden ob **T.P.T** nicht zu dem vorhergehenden Wort **87-** ihr Haar zu beziehen ist.

<sup>2)</sup> Jedenfalls ist hieran der missverstandene äthiopische Text Schuld 为某什: P介介: 为了十二个 1972 indem sie sprachen als sie allein waren:

sches Objekt sind. BC haben an ersterer Stelle ein singul. Suffix H. 74 A: 34R, an letzterer keins n. P. 74R. Die äth. Version von der R abhängig ist hat an beiden Stellen dieselbe Incongruenz, ebenso in der Parallelstelle Luc. 17, 2 wo auch R APILITAR: 34R: 37 NHP: 50714.

Schon oben § 190 ist erwähnt dass auch im Tna die Possessivsuffixe § 193 wenn auf ihnen kein besonderer Nachdruck liegt reflexivisch gebraucht werden. Dagegen ist es nicht gestattet dass ein Verbum ein Suffix 1 in reflexivischem Sinn zu sich nimmt, hier muss vielmehr die § 111 geschilderte Umschreibung durch materiale Ausdrücke, welche wir kurzweg Reflexivpronomina nennen wollen, eintreten, und zwar auch dann wenn das Suffix völlig tonlos ist z. B. Luc. 10, 29 BCR PRPA: ('Arr er rechtfertigt sich; Joh. 1, 22 RF **ማ3:ተብ**ል: (ኢስቴ) wen nennst du dich?; Luc. 14, 11 R ነተ **Λ**ው**⊘**:Ηδ**Ω**:ሮአሱ: ድአሦር: Ηዋረዴ: ሮአሱ:ድክብር denn jeder der sich erhöht wird erniedrigt werden, wer sich aber demüthigt wird geehrt werden. Ordnet sich hingegen ein Verb. sein dativisches oder accusativisches Objekt vermittelst einer Präposition unter, so wechseln beide Ausdrucksweisen mit einander ab; bei unächten Präpositionen welche eigentlich Nomina sind wie Ph. 9500 versteht es sich bei ihrer Nominalnatur fast von selbst dass sie sich mit Possessivsuffixen in reflexivischem Sinn verbinden können, aber auch bei ächten Präpositionen ist dies gestattet so OrhP: ምሳን nimm mit dir! Mt. 18, 16 BCR; ferner Joh. 3, 27 R አደኝአል 3: ተብ፡ የሚተያ ነተ ያለት ነው የተመሰመ በ Mensch sich etwas nehmen, dag. BC NOAP: 3Chh; ebenso Joh. 5, 19 R APA አልን: ወልድ : ምንባር: አንሃባሉ : ወድ: ምንታድ nicht kann der Sohn etwas von sich selbst thun, dag. BC アアロによるいのになか; Luc. 10, 42 R の人名中: 3C か sie hat für sich gewählt; Joh. 1, 22 BC ምንታ P: ተብለ: ምአንተ: (አስካ was sagst du von dir?; Luc. 7,7 BC አደውጠር ነ፡ 3Cአሲድ: ነው : Hንብአኒ ich habe mich nicht für würdig gehalten; dag. Luc. 9, 10. 28 BC (D内 中央 10 cm nahm sie zu sich; Luc. 6, 13 BC AOTAPO: 50k er rief sie zu sich; Joh. 7, 17 R አድኮፋን: አኝጣቢድ: Ήξንር nicht rede ich von mir dag. BC

<sup>1)</sup> D. h. nur ein unmittelbares, beim mittelbaren hingegen ist dies erlaubt da ja in diesem eine Präposition enthalten ist, z. B. Mt. 3, 12 C DDR:H. & RPA welcher sich seine Tenne fegen wird; Mt. 16, 22 BC - HAA osorge für dich!

О.Р.: እኝተΉና ?С.: ኢኒ. አንባብ : ፈፈሲ P oder ob ich von mir rede. In einem Reflexivverhältniss kann resp. muss das Pronomen also durch die Reflexivpronomina ausgedrückt werden ohne dass an sich grade ein besonderer Nachdruck auf dasselbe zu liegen braucht. Doch wird jedes Reflexivpronomen leicht einen gewissen Nachdruck annehmen können eben um die Identität mit dem Subjekt hervorzuheben wie wir auch im Deutschen ein verstärkendes selbst in solchen Fällen oft beliebig zufügen und fortlassen können. Die Reflexivpronomina des Tia haben vermöge ihrer eigentlich materialen Bedeutung für das Sprachgefühl des Tña entschieden diese etwas nachdrücklichere Bedeutung unseres selbst, und in den Fällen in welchen das Tha diese Reflexivpronomina anwenden kann resp. muss, fasst das Sprachgefühl diese auch als nachdrücklich auf. Also alle Fälle wie die drei ersten zu Anfang dieses § erwähnten in denen für das Deutsche nur ein gewöhnliches nachdrucksloses Pronomen zu stehen braucht müssen für das Tña nothwendig das nachdrückliche enthalten. Aber wie unser selbst auch ausserhalb eines reflexivischen Verhältnisses gebraucht werden kann wo bestimmt ausgedrückt werden soll dieser und kein anderer so können auch die Reflexivpronomina des Tha in diesem Sinne ausserhalb eines reflexivischen Verhältnisses gebraucht werden, doch kommen diese Fälle selten vor, z. B. Joh. 14, 10 BC 44: Ήያንረኩም: አኒ:አድኮኑን: አንካብ: ሂፋሲያ die Worte die ich zu euch rede sind nicht von mir, R hat ኢዝዋል : ኢኒ : ዝናገር ጉጉ ም: አድኮያን: አንባባድ: አያንርነጉ. Mehrmals kommen auch Fälle vor in denen zwar streng grammatisch kein reflexivisches Verhaltniss vorliegt wo dasselbe aber logisch sehr nah liegt, so wird z. B. besonders das Verbum አሉ sein mit dativischen Suffixen verbunden zum Ausdruck von haben z. B. አለው er hat eigentl. aber ihm ist. Die abgeleitete Bedeutung hat aber die ursprüngliche soweit verdrängt dass man bereits angefangen hat diese Formen mit dem Accusativ statt mit dem Nominativ des Besessenen zu verbinden (§ 208); dem entsprechend steht auch Joh. 5, 26 BC bei Ar in diesem Sinn das Reflexiv nicht in Beziehung auf das grammatische sondern auf das logische Subjekt ነው:አብማ:ዘለው:ኪይውት:አብ:ርአሱ denn wie der Vater das Leben in sich hat; dag. ist in R dieselbe Stelle mehr der grammatischen Form nach construirt \( \sum\_: \frac{7}{3} \cdots \\ አባት wie Leben dem Vater in sich ist. Ganz ebenso ist der zu diesem Vordersatz gehörige Nachsatz construirt wo 1/2 an Stelle von AA steht, namlich BC ነገብት: ሀቦ: ንወድውን: ኒኒኮንተሉ: ከደወት: አብር

Schon S. 161 ist das merkwürdige Beispiel erwähnt Joh. 17, 19 BC APRICAME ich selbst bin heilig, wo also durch CAM das nominativische Selbst ausgedrückt ist, wie auch umgekehrt durch NVA selten das reflexivische Selbst ausgedrückt wird. Ein anderes gleiches Beispiel ist Luc. 5, 14 BC TCAP: CAMT: 3043 erscheine du selbst dem Priester (RATT: C"3"); in allen Parallelstellen Mt. 8, 4; Mr. 1, 44; Luc. 17, 14 haben BC wie R die regelmässige aktive Form ACA bez. A4TT: C". Ein drittes Beispiel ist Luc. 23, 2 BC A3TMA: MP: 3TH: CATT: NCMTA: 37.49: AP indem er spricht dass er selbst Christus, ein König, ist; R hier P7-OC: CATT: NCMTA er macht sich selbst zu Christus.

Ueber die Verwandtschaft der Begriffe selbst und allein haben wir schon S. 161 gehandelt. Wir lassen hier die zweite, dort nur angezogene Stelle Joh. 15, 4 folgen: C 介文: 州兵: 出京 大人. P: 小小 wie ein Zweig selbst nicht Frucht tragen kann, R dagegen "今4人是: 小小 wie ein Zweig allein u. s. w. Auch das Aeth. hat hier den Ausdruck für allein 六 P 介 : 人之 P: 八 十二.

Der reciproke Ausdruck 371371 wird beinah immer als Subjekt oder § 194 als Apposition zum Subjekt construirt, z. B. 十4中4: 3內3中十个? liebt euch unter einander!, ተጠረጠረ : አይሁድ : 3ስ3ካቶም die Juden haderten mit einander. Die deutsche Auffassung und Uebersetzung durch Präpositionen wie unter mit darf nicht verleiten im Tña ähnliches zu verlangen. In ተጠፈጠረ: ንስንሳትም ist ንስንሳትም ebenso Subjekt wie das einfache 3140 in 202:3140 sie thaten; die Reciprocitat ist eben angedeutet durch die gedoppelte Form des Pronomens und sehr häufig auch durch die Verbalform III 3 (Gegenseitigkeitsstamm). gebraucht aber nicht selten auch den einfachen Stamm, so sagt man neben ተባሀሉ: ንስንሳትም sie redeten untereinander auch በሉ: ንስንሳ ቶዎ, ferner ተፈተው : 3ስ3ሳተበ ም ihr liebt euch untereinander Joh. 15, 12 BC neben ተፋቅረ። 3" R; Joh. 13, 14 BC . P7ብአኩም: ክተታቀበ: ንስንሳተቡም: አግራትውም es geziemt euch dass ihr euch untereinander eure Füsse waschet. Weit seltener kommt es vor dass 3737 nicht als Subjekt construirt ist; es verträgt dann auch sehr gut Abhängigkeit von einer Präposition im Gegensatz zum einfachen 37 bei dem dies nur selten und ausnahmsweise vorkommt; z. B. Joh. 13, 35 BC 77

ሎፕነተጥም: ፋው/: ፕንስንተጥም wenn ihr Liebe zu einander habt (R አንተ: ተፋውር ነው። ንስ"); ferner Joh. 5, 44 BC ተውበሉ: ክብሬ: አንባብ: ንስንጎተጥም ihr werdet Ehre von einander empfangen; weiter Joh. 19, 24 BC ተካፈሉ: ክደውንተደ:ብንስንጎተም sie haben sich meine Kleider untereinander getheilt; Luc. 20, 14 BC ተጠራ ጠረ: በንስንጎተም sie waren in Zweifel untereinander.

Durch den reciproken Ausdruck wird angedeutet dass jeder einzelne Singular des pluralischen grammatischen Subjekts abwechselnd als Subjekt und als Objekt der Verbalhandlung auftritt, dass mithin zu gleicher Zeit ein distributives Verhältniss stattsindet. Dieses distributive Verhältniss wird indess nur selten noch besonders ausgedrückt, z. B. Luc. 4, 36 C T?? L.: \Omegan \Omega \text{Theorem in the properties of the propert

Die längeren durch i gekennzeichneten Demonstrativformen werden adjektivisch und substantivisch gebraucht, dagegen die kürzeren ohne i werden wenigstens im Singular nur 1 adjektivisch gebraucht, im Plur. dagegen auch substantivisch, so Mr. 8, 9 BCR APPIMO die welche gegessen hatten, ferner Mr. 10, 13 BCR; AHPPIMO die aber auf dem Fels, das sind u. s. w. Im Singular werden diese letzteren auch

<sup>1)</sup> Wenn sich das Relativ anschliesst, sei es unmittelbar sei es dass ein oder mehrere Worte dazwischen stehen, so findet ein substantivischer Gebrauch der kürzeren Demonstrativformen auch im Sing. statt, so Luc. 10, 23 C glücklich die Augen H.C.A.P.D: L.T. H.T.C.A.P.D welche sehen das was ihr seht (dag. B L.T.C."). Luc. 14, 12 BCR NAOTIE T. HROTO und er eprach su dem welcher ihn gerufen hatte. Luc. 15, 12 B NA: ATH JON es eprach su ihm der welcher jünger war. Joh. 9, 13 BC DNP.D: L.T. LAO: OD-C: HE

oft mit dem stets folgenden Nomen zusammengeschrieben z. B. ATOTO, AHATT, AHOTO. Auch die Stellung der längeren Formen mit i ist beinah ausschliesslich vor dem Nomen. Nicht selten kommt die Verbindung vor AHITCH. OD oder vollständiger AHITC: AHOT diese Rede (z. B. Joh. 8, 20 BCR; Joh. 17, 1 R; Luc. 18, 34 C) in welcher das Demonstrativ doppelt steht und zwar die längere Form nach dem Nomen.

Der Gebrauch der Form har nähert sich schon sehr dem eines Determinativartikels, z. B. Joh. 6, 14 BC አዚው: አተያቢጹ: ኢዩ: ዘለው: ቢ ወጽ እ : 5 ብ : ህለም dieser ist der Prophet welcher in die Welt kommen soll; Joh. 7, 40 BC AST: ATIOR: AP: AHO wahrlich dieser ist der Prophet!, Joh. 17, 12 BC ኢΡጠፈኤን: ሗዴ: አንባባኣት ም:HP: አተ: ወP: ጥፈላት keiner ist von ihnen verloren gegangen druckt \* 37 : 3") bist du der Prophet?; auch Joh. 18, 15 BC ThTA ወ፡ ንቦሱስ: ስዖራን : ጴጥሮስን ፡ አትካልአ : ደቀ ፡ ውዝውርን es folgten Jesum Simon Petrus und der andere Jünger. R und soweit ich belegen kann auch F lassen hier überall 77 fort. In allen diesen Fällen deutet 77 auf ein folgendes Substantiv das vorher noch nicht erwähnt worden ist, durch Vorsetzung von AT wird dieses Substantiv von sämmtlichen anderen derselben Art als ein ganz bestimmtes und allgemein bekanntes unterschieden. Aehnlich ist Luc. 13, 7 BCR  $\Omega\Lambda$ : 37:  $\Lambda\Phi$  (bez. 20%): 1 PZ er sprach su dem Weingärtner, doch ist hier wenigstens von dem Weingarten vorher schon die Rede gewesen.

Besonders gern präfigirt sich **h** und noch häufiger **h** einem mit einem Pronom. suffixum versehenen Nomen, so Luc. 9, 41 R **h DP** dieser dein Sohn, Luc. 11, 7 R **h DC** dieser sein Freund.

Ueber den Gebrauch der Formen A.P., A.T. u. s. w. ist schon kurz § 196 § 110 geredet. Sie werden nie mehr wie die ihnen zu Grunde liegenden äth. Formen AAP, AAM als reines Pronomen gebraucht, sondern sie schliessen durchaus immer den Begriff des Hülfsverbum Sein in sich, z. B. AAPN P. A. Dist du Elias?, AH.O. A.P. dieser ist es, ABOT: A.P. M. D. A.P. M. D. Seid ihr. In dieser Anwendung als verbum substantivum ist A.P. u. s. w. aussererdentlich häufig. Seltener schliessen die gewöhnl. Formen des pers. Fürworts den Begriff Sein in sich, so Luc. 5, 8 R. A.P. in O.

<sup>1)</sup> Dagegen B hier hH.O: 17C.

ማ:ኢኔ denn ein sündiger Mensch bin ich wo BC ኢይ für ኢኒ haben, ferner Luc. 4, 3. 9 BCR አንተ: ወድ : አንዚ አብሔር : ንስካ wenn du Gottes Sohn bist. Während AR u. s. w. aber in BC ausschliesslich als Präsens ich bin gebraucht werden, kommen sie in RF auch ganz gewöhnlich als Prä-ግዚአብሔር : እ**ዞ : አግዚአብሔር**ውን : አ**ዞ : ቀ**ል : አዚው : እን ካ: Φደም: አብአን "አR das Erste war das Wort und dieses, das Wort, war bei Gott und Gott war das Wort; dieses war von Anfang bei Gott. BC müssen hier nothwendig das Hülfsverbum 302 gebrauchen. R Fürworts im Sinn des Präteritums war angewendet. Zum Ausdruck des negierten Hülfsverbums ich bin nicht, ich war nicht kann aber weder AR u. s. w. noch ኢኒ u. s. w. die Negation annehmen, ኢድኢ ዩን oder ኢ.P 77-7 er ist nicht zu sagen ist unmöglich, dann müssen die wirklichen Hülfsverba AA, Yh, AAZ gebraucht werden. Ueber den weiteren Gebrauch von AR u. s. w. zur Tempusbildung s. § 212 f.

Die drei singularischen Relativa H, AH, AT werden adjektivisch \$197 und substantivisch gebraucht, d. h. sie können sich auf ein vorhergehendes Nomen oder Demonstrativum beziehen, können aber auch ihr eigenes Demonstrativ in sich schliessen. Da die alte Form für das weibl. Relativ 37t ganz verloren gegangen zu sein scheint, so werden sie in Abweichung vom äth. Sprachgebrauch auch in substantivischer Anwendung weiblich gebraucht, gerade so wie sie in Abweichung vom äth. Sprachgebrauch 1 auch in substantivischer Anwendung pluralisch gebraucht werden können trotzdem dass die besondere Pluralform λΛ, λΛ noch existirt, z. B. ist H substantivisch und zugleich femininisch gebraucht Luc. 16, 18 BC TAO: HLPA ተዋ: 3ዝተፈተሉት jeder welcher die welche geschieden ist heirathet; häufiger sind Beispiele des substantivischen und zugleich pluralischen Gebrauchs, so ከፕሀብ: ወላሽ: ፕዝልአኩና Joh. 1, 22 BC dass wir Antwort geben denen welche uns gesandt haben, RAP: PXT: HOP ሉኩም Luc. 6, 28 C betet für die welche euch beleidigen, አተልአኩ ከ: አ3ንብ: ፈረሳው P3: አዮም Joh. 1, 24 R die welche gesandt waren, waren von den Pharisäern u. a. m. In diesen drei Beispielen ist jede

<sup>1)</sup> Dillm. S. 413. Siehe aber Hermas 6a ወዘታደውስ: ክሕዴ:በ ብዙሕ: ምሕረቱ: ይህሃሉው. Man sollte erwarten ወአለ: ው".

Undeutlichkeit ausgeschlossen, da das Relativum durch den unmittelbar folgenden Plural des Verbums trotz seiner singularischen Form deutlich als Plural gekennzeichnet ist. Auch Mt. 26, 51 C ሗጼ: አንባብ: አጕሎስ: P ኩስ:Hርንሴ:አደ einer von denen welche mit Jesus (waren) streckte seine Hand aus ist das Relativ XH durch den Zusammenhang deutlich als Plural gekennzeichnet obwohl kein pluralisches Verbum folgt und auch keinerlei pluralisches Suffix auf das Relativ deutet. Dagegen ist Mr. 2, 25 BC an sich völlige Unklarheit ob ጠ ማ: ንሱውን: አዝምሳኤውን er hungerte und der welcher mit ihm (war) zu übersetzen ist oder die welche mit ihm (waren); dass hier wirklich pluralisch übersetzt werden soll geht erst aus dem Schluss des folgenden Verses hervor ሀባትም:ምሳኡ: ፕዝና ΩL, er gab denen welche mit ihm waren. R hat in beiden Stellen λΛ ምሳኡ, ebenso Luc. 8, 45 auch BC በለ: ጴዋርስ: አለምሳኡውን (B AA?") es sprach Petrus und die welche mit ihm (wann). Wenn also die singularischen Relativformen sogar in substantivischer Anwendung pluralisch gebraucht werden können, so ist dadurch der Gebrauch der pluralischen Relativformen 30,30 allerdings im Verhältniss zum Aeth. sehr zurückgetreten, doch sind diese Formen durchaus noch nicht selten geworden und kommen sogar auch noch in adjektivischer Anwendung vor, jedoch dann wohl nur wenn das Verbum finitum des Relativsatzes zu ergänzen ist, so Joh. 12, 17 B አቶም:ሕዝቢ:አለምሳኡ (C አል:ም") jene Leute welche mit ihm (waren), dag. R አ"ሕ" ዘለው : ምሳኡ; ferner Joh. 5, 28 C ዅላ ቶም:አለ:አማቀብር (B አለ:አ"), ነተሉም:አለም" R alle welche in den Gräbern (sind); Luc. 7, 47 BC ተንደፈላ: ታጢአታ: አለብ H-37 es sind ihr vergeben ihre Sünden welche viele (sind).

Zuweilen kommt es vor dass das Relativ doppelt gesetzt wird nämlich einmal vor das Verbum, das zweite mal vor ein vom Verbum abhängiges Wort welches dem Verbum vorhergehend an der Spitze des Relativ-satzes steht, so Mr. 4, 18 BCR AHAO: APPO: AAAAY : AAAAY : APPO: AAAAY : APPO: AAAAY : APPO: AAAAY : APPO: AAAAY : AAAAY : APPO: AAAAY : APPO: AAAAY : APPO: AAAAY : APPO: AAAAY : AA

Wie im Aeth. kann das Relativ auch in adjektivischer Anwendung von einer Präposition abhängig gemacht werden, so Mt. 2, 7 BC 今人之: 3H 今3: 小十八六中今 (R 小十十八"): 竹九 er forschte nach der Zeit in welcher ihnen der Stern erschienen wäre; Mr. 6, 10 BCR 几十:太小十六十万分 das Haus in welches ihr kommt.

Zu beachten sind Fälle wie Mt. 20, 23 BC 3ThCROA? die welchen bereitet ist; Joh. 7, 33 R 5-NhRR su dem der mich gesandt hat in denen das Relativ nur äusserlich nicht zu sehen ist (vgl. § 171).

Das Interrogativum 🗪 🛪 wird in Abweichung vom äth. Sprachgebrauch **§198** auch adjektivisch gebraucht, so Luc. 9, 55 BC 51:03:07:07 P wess Geistes Kinder?, ferner Luc. 14, 31 BC (D.Ph.: 72:37.W. አሉ oder welchen König giebt es?, Mt. 24, 48 C - በ ማን: ትጋርያ in welcher Nachtwache? Beispiele des substantivischen Gebrauchs sind Mt. 22,12 OP: ማጀ: አየ wessen Sohn ist er?, ብሩጠ አት: ማኝ Joh. 9,2 R durch wessen Sünde?, 5.P. 07: AP. 00 Lc. 20, 24 wessen ist seine Prägung?, Lc. 9, 18 BCR 57: P-A-5: A-A Wen nennen mich die Leute? Ein einigermassen auffallender und ungewöhnlicher Gebrauch des substantivischen ማን ist Luc. 19, 15 BC ህሊልጥ : ምንታይ: ዝንበረ: ማን um su erfahren was wer gethan hätte, d. h. was ein jeder g. h. 57 wird wie im Aeth, auch pluralisch gebraucht obwohl eine besondere Pluralform AAO3. አለማን existirt, so Joh. 13, 18 BCR አፈላጥ: ማን : አውም: ዝማረ 8 or ich weiss wer die sind welche ich erwählt habe, ebenso 6, 64 BCR denn er wusste 67: LP40: HP404 wer die wären die nicht glauben würden.

PIP wird ebenfalls adjektivisch und substantivisch gebraucht. In letzterer Anwendung steht es z. B. Joh. 2, 4 BCR PIP: AAL PIA AL SOBC TO, was habe ich mit dir zu schaffen?, in ersterer z. B. Mr. 4, 30 BC TO TIP. WATZ aus was für Macht?— Das seltene PI wird in den wenigen Stellen in denen es in den Texten zu belegen ist immer adjektivisch und sächlich gebraucht; Mr. 11, 28. 29. 33 hat C TO I: WATI aus was für Macht für TO I: WATI aus was für Macht für TO I: WI' B. Ueber den Gebrauch dieses PI mene bei L. ist schon in der Formenlehre gehandelt. Bei der herrschenden getrübten Aussprache des ersten Vokals wäre allerdings die Möglichkeit nicht ganz ausgeschlossen das mene als PI aufzufassen, doch hat L. in PI sonst das a immer ungetrübt, so simka maniyou was ist dein Name?

Wir haben S. 167 eine fragende Anwendung von 570 bemerkt; das 60 entspricht hier der enklit. äth. Fragepartikel 60, also 6570 = 65.00. Ebenso findet sich dieses 60 in 657. P.O. Luc. 7, 25. 26 R.

Ueber den Gebrauch der indefiniten Pronomina haben wir nach dem §199 § 116 Gesagten nur noch wenig hinzuzufügen. Auffallend und vom Aeth. abweichend ist der adjektivische Gebrauch in dem schon a. a. O. angeführten Beispiel チルム: です irgend ein Starker Mt. 12, 29 R. Weitere derartige Beispiele kenne ich nicht, sonst wird die adjektivische Indetermination durch das Zahlwort 小尺, fem. 小子士 ausgedrückt; auch das Indefinitum 木7人 deckt sich mit diesem Zahlwort; s. § 200. Sehr merkwürdig ist die Stelle Joh. 8, 15 C 本紀: 木上人八尺子: ①尺: △〇八: 一方 ich richte nicht, auch nicht irgend einen wofür B regelmässig ①尺: △〇八: 一子. Hierzu könnte man als Vergleichung heranziehen dass auch sonst Präpositionen zuweilen, aber äusserst selten (§ 159 ult.), ihr Suffix durch Vermittelung von 7 zu sich nehmen.

### 2. Nomen.

Das Zahlwort für Eins 小尺, fem. 小子士, gew. 小子士, kannin drei-§200 facher Bedeutung gebraucht werden, erstens einer d. h. ein gewisser, ein bestimmter also determinirend, zweitens völlig indeterminirt irgend einer, endlich in der Bedeutung einer soviel wie einzig. Beispiele des ersten Falls: Joh. 9, 11 BC 小尺: 山口: 叶山 ein Mensch dessen Namen Jesus ist, R hier ohne 小尺; ferner genau ebenso Luc. 1, 5 BC 小红: 小尺: 小尺: 小灯: 叶小 CPh: 叶小 es war ein Priester dessen Namen Z. war, ebenso R 太介: 小尺: "wegen der unregelmässigen und sehr ausnahms-

weisen Nachstellung von AR ist merkwürdig Luc. 10, 33 C 1997, P: AR: 3HIA ein Samariter bemitleidete ihn, BR haben die gewöhnliche Voranstellung ሓዴ: ሳ";¹ Luc. 5, 12 R አንተሉ: አብሕንቲ: ፳ዴ: OR: 10 als er in einer gewissen Stadt war da kam ein Mensch, ebenso hier in BC 本著士:太果. Ist der eine, gewisse Gegenstand schon früher in Rede gewesen so kann er bei einer folgenden Erwähnung gleichzeitig mit dem Zahlwort und einem Demonstrativ verbunden werden, so Luc. 5, 3 R PPU:5ብተ: ሕንቲ: ውርብብ er stieg in dies eine Schiff, BC አቲ R:5-At: h3t ohne Nomen. Beispiele des zweiten Falls sind: Joh. 9,4 BC ሊድቲ:ብዙይኽአል:ሓዴ:ሰብ:ቢሰርሕ die Nacht in der ein Mensch nicht arbeiten kann. In beiden Fällen kann AR, AZT auch substantivisch gebraucht werden und das folgende Nomen durch 3341 irgend einer) von den Propheten; ብሲኝቲ: አኝባብ: ማዕልቲ (oder 90Λ1-1) in einem von den Tagen d. i. an einem gewissen Tage. Ein einzige Sohn seiner Mutter.

Der eine — der andere giebt man gewöhnlich durch ሗጼ — ሗጼ, fem. ሐንቲ — ሐንቲ wieder, z. B. Mt. 24, 40. 41 C ንሗጼ: ይቅበልው፡
ንሗጼ: ይታምንው den einen wird man annehmen, den andern wird man verlassen; ንሐንቲ: ይቅበልጥ: ንሐንቲ: ይንድሩዋ; ferner Joh. 19, 18 BCR. Dagegen kommt auch vor ሗጼ — ካልኣዮ, fem. ሐንቲ — ካልኢዮ, fem. ሐ

§201 Die Zahlwörter welche die Einer ausdrücken kennzeichnen sich schon durch ihre Endung  $\hat{e}$  als Adjektiva zu welchen sie sich schon im Aeth. durch Anhängung von u aus abstrakten Substantiven gestaltet hatten. Auch das Femin. A  $\mathbf{7}$  ist reines Adjektiv. Sie verbinden sich daher auch mit Substantiven wie Adjektiva im Appositionsverhältniss und zwar stehen sie fast regelmässig vor dem Substantivum, während bei den übrigen Adjektiven die Stel-

<sup>1) 13</sup>t findet sich nachgestellt in der Bed. einzig Luc. 8, 42 CR 21.

lung zum Substantivum frei ist. 1 Auch die Zehner Hunderte und Tausende werden wie im Aeth. adjektivisch gebraucht obwohl sie formal keine Adjektiya sind. Natürlich können die Cardinalzahlen wie überhaupt alle Adjektiva auch substantivisch gebraucht werden und sich dann auch einen partitiven Genitiv (seltener durch F.P., häufiger durch 3701) eingeleitet) unterordnen, z. B. Luc. 12, 1 BC አአላፋ: ናይ: ከዝበ etliche Tausende des Volks, wogegen R አአላፋ: ሰብ etliche tausend Leute; oder ሓይ: እን ЧА: РФ: ФНФ Ст Einer von seinen Jüngern. Das gezählte Nomen kann, gleichviel ob es ein belebtes oder unbelebtes Wesen ausdrückt. im Singular und im Plural stehen, so Luc. 12, 6 BC 4971 : CPA fünf Sperlinge aber R 3"ኢዕዋፋ; ferner Mt. 18, 16 BCR Wለስቴ: ምስክ C drei Zeugen; SAT: 7.PTT zwei Herren Luc. 16, 13 BCR; 307 ቲ:አሩዋት fünf Brüder Luc. 16, 28 BCR; ክልቴ: ደቀ zwei Kinder Luc. 15, 11 RBC; አሠርተ : ክልቴ : ነገፈር zwölf Körbe; ክልቴ : አስ Pፋ zwei Schwerter; Mt. 18, 24 BC AAL: TAZTT zehntausend Talente aber R AAA: PHOH. Beispiele wie das zuletzt erwähnte in denen das nachlautende î des Zahlworts beibehalten ist zeigen ganz deutlich dass für das Sprachgefühl kein Genitivverhältniss vorliegt, da sonst das nachl. 2. allerdings nicht mit absoluter Nothwendigkeit und Beständigkeit aber doch in der ungeheuern Mehrzahl der Fälle, sich zu & hätte verkürzen müssen. Fernere solche Beispiele sind Att: 170 100 Schafe Mt. 18, 12 BCR, At ቲ: ደኗር 100 Denare Mt. 18, 28 BC ebenso R ማአቲ: ምዝምዝ. ebenso Mr. 6, 37 BCR; አርብዓ: ምኢቲ: ሰብ 4000 Menschen Mr. 8, 20 R. Liesse sich neben diesen zahlreichen Beispielen in denen das nachl. i von øችቲ und አልፈ vor dem folgenden gezählten Nomen unverkürzt beibehalten ist auch vielleicht ein Beispiel oder auch mehrere beibringen in denen es zu & verkürzt ist so würde dies immerhin nicht auf das Vorhandensein eines Status constructus-Verhältnisses schliessen lassen da auch in der Apposition sich auslautendes  $\hat{i}$  verkürzen kann durchaus vorherrschend aber in

diesem Fall unverkürzt bleibt. So lässt sich das zur Bildung gehörige auslautende i von hit verkürzt belegen Mt. 26, 40 C hit in eine Stunde, ebenso hier R hit iv während sonst hit vor folgendem Nomen so gut wie immer unverkürzt vorkommt.

Ist das Gezählte ein persönliches Pronomen so nehmen die Zahlen von 2-10 wie im Aeth. dasselbe als Suffix zu sich, z. B. Mt. 9, 17 BCR A ቴአዎ sie beide; Mr. 12, 22. 23 BCR ቮብኣቴአዎ und ቮብኣቴኣቶ. sie sieben; so auch Mt. 20, 21 BCR な中央: ストア: スタロ: カルエスク dem Nomen appositionell nachgestellt diese meine Kinder, sie beide; Joh. 6, 70 C ZAWCT: SATHTOP cuch swolf. Die Form des Zahlworts selbst wird durch das Suffix nicht geändert, so besonders tritt für ክልቱ nicht wie im Aeth. in diesem Falle das alte ክልኢ wieder ein. ሓ R kommt aber Mr. 10, 37 BCR auch mit einem Suffix im partitiven Sinne vor the einer von uns (ebenso im Aeth.). Ist ein Nomen welches schon durch ein Zahlwort von 2-10 gezählt ist noch durch ein Demonstrativum determinirt, so wird dieses Demonstrativ nur selten in selbstständiger Form zugesetzt, was bei AR, AT ganz gewöhnlich ist (§ 200), z. B. Luc. 5, 7 C ክልቴ:አተን: ውርጥባት diese zwei Schiffe, weit häufiger tritt das Demonstrativ als Suffix an ክልቴ an, so B ክልቴኣተኝ: ውርጥባት ebenso R ክልቴአን: ውርክብ; ferner Mt. 18, 9 BCR ክልቴአን: ዓይንካ diese deine beiden Augen, dag. Mr. 9,47 BCR mit Plural des Nomens 9043 3: አዒንትኻ; Joh. 1, 37 BCR ክልቴአው: ደቀ: ውዛውርቱ diese beiden Jünger von ihm; ist das Demonstrativ besonders betont so kann es nochmals zugefügt werden, so Mt. 22, 40 C በዚኣን: ክልቴኣን: ተአዛዛት in diesen zwei Geboten, R OH3: SATA ohne Nomen.

Ist der gezählte Gegenstand ein Mass oder Gewicht so kann man im Tha wie im Aeth. denselben durch die Präposition A an das Zahlwort knüpfen, so Joh. 21, 8 BCR NAT: (R"T:) ART: ART 200 Ellen; Luc. 16, 6 BCR ART: APAC hundert Mass.

Zum Ausdruck von oder zwischen zwei Zahlen dient wie überhaupt O.P., so A.B. O.P.: NAT einer oder zwei, nicht selten tritt aber hier asyndetische Zusammenstellung ein, z. B. Mt. 18, 16 BCR NAT: WANT: PINC zwei oder drei Zeugen; 18, 20 BCR ANHAOO: NAT: WANT: ANT denn wo zwei oder drei versammelt sind.

§202 Die im Aeth. Geltung habende Regel substantivisch gebrauchte Ordnungszahlen durch ein meistens auf das ausgelassene Nomen bezogenes Suffix

zu determiniren findet im T<sup>na</sup> in der Vulgärsprache wie es scheint nur noch selten Anwendung. Daher kommt dies in BC auch nur selten vor, während es hingegen in dem von der ath. Version abhängigen R noch ziemlich häufig ist; in BC kommt dieser Gebrauch vor z. B. Luc. 14, 19. 20 つんたR. UJA ተ ebenso R; fernere Beispiele Luc. 9, 59. 61 R በሎ: ህልአዩ, በሎ: ሠልሳR, dagegen in BC an beiden Stellen nur ባልኢ; ferner Luc. 6, 10 R ኢድ: ተሞተ: ነገጮ ነገል Let die Hand wurde gesund wie die andere, dag. BC nonaket; ebenso in der Parallelstelle Mt. 12, 13 R no ኅልአደተ dag. BC ነውጣልአ; ferner Joh. 1, 1 RF ቀደማዩ: ቀል: አ P das Erste war das Wort (ath. P.OU-); Luc. 6, 29 dagegen auch R ዝጸፈዓካ: ገጽካ: ሀቦ: ካልኢደተውን wer deine Wange schlägt dem reiche auch die andere (ath. ህልአታ), auch BC ህልኢደትውን; ebenso auch R Luc. 2, 46 \(\frac{7}{3}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1}\)\(\overline{1 auf am dritten (Tage). Mit einem auf das Hauptnomen des Satzes bezüglichen Suffix Mr. 8, 2 R አኒሀ: ሠልሳዮም: ሎል: አንቲዳንሑኒ siehe! heut ist ihr dritter (Tag) dass sie mich erwarten. BC haben hier und beim vorigen Beispiel WAAT: ("T:) 90AT. Sehr beliebt ist hier auch eine Determination durch AT, so Luc. 14, 18 B ATAROLP d. erste wo CR **ХТФРОР** haben was wohl nur Versehen ist; Luc. 16, 5 BCR **О** Ле: 3 ТФРОР er sprach zu dem Ersten. Beide Ausdrucksweisen kommen auch vereinigt vor, so Luc. 16, 7 R በሉ: ያት: ህልአየ, ferner Joh. 19, 32 BC ሰበረ.: ሰለፉ: ያት: ቀደጫይ: ያት: ካልአየን sie brachen die Beine dem ersten und dem zweiten ebenso R.

Die Zahlwörter der Form TMC und TMCT um das mehrfache § 203 auszudrücken scheinen gar nicht mehr gebräuchlich zu sein, sie müssen vielmehr umschrieben werden, besonders ist hierzu gebräuchlich das Nomen KA amh. 1 Theil, eigentl. Falte, auch tigriñisirt KAL z. B. Luc. 19, 8 BC KMAM: KCNOT: KRA (R "T: KRA) ich werde ihm vier Theile, d. h. das Vierfache zutheilen (äth. TCNOT); ferner Luc. 8, 8 B CR AL: AKA. es trug hundertfach Frucht. Dagegen findet sich noch NONT das Doppelte, so Mt. 23, 15 BCR NONT euer Doppeltes d. h. zweifältig mehr als ihr; ses wird wie im Aeth. auch den übrigen Cardinalzahlen nachgesetzt um Multiplicativa und Zahladverbia zu bilden,

<sup>1)</sup> Aethiopisch selten so gebraucht UR4.

<sup>2)</sup> Ganz analog dem hebräischen שַּבְּקָחֵים eigentlich siebendoppelt d. i. siebenfach.

so Mt. 19, 29 R ሚአቲ: 'Yout: Pont er wird das Hundertfache nehmen; Luc. 18, 30 BCR ብዙኝ: 'ነዕበት vielfach. ምክዕቢት habe ich dagegen nirgends mehr gefunden. Am häufigsten dient aber zum Ausdruck der Zahladverbia der Bedeutung - fach, - fältig, -mal das den Cardinalzahlen nachgesetzte 門太, seltener Ti太 mal, auf das äth. 内の zurück-ካዕበት; ክልቴ:ቫአ zweimal, Want:ቫአ dreimal u. s. w. auch **ክልተ : ቫኤ** u. s. w. Die im Aeth. speciell für die Zahladverbia der Bedeutung -mal übliche Form Inc findet sich im Tie gar nicht mehr, ebensowenig POC einmal wofür Mr. 7, 27 R A3712 verkürzt (oder verschrieben?) aus ሐንቲ: ቫኤ. Zuweilen kommen auch die blossen Cardinalzahlen im Sinn von solchen Zahladverbien vor, so Mt. 18, 21 BCR 51-ብ: ቮብኣተደ bis su siebenmal?, in BC geht allerdings hier ቫአ kurz vorher vorauf, bei R hingegen nicht; ferner Mt. 13, 23 BC, desgl. Mr. 4, 8. 20 BC ሀበ:42: ሓዴ: ሠላሳ: ሓዴ: ስሳ: ሓዴ: Ø አቲ es trug Frucht, einiges dreissigfach, einiges sechzigfach, einiges hundertfach. Noch auf andere Weise giebt R an diesen beiden Stellen die Zahladverbien wieder, nämlich an ersterer ሀቤ: ፋሬ : አሉ ፡ ና ድሠላሳ : አሉ ፡ ና ድስሳ ፡ አሉ ፡ ና ድ ፡ ሚእቲ , an letzterer ሑጼ:ብሠላሳ:ሑጼ:ብስሳ:ሑጼ:ብማአቲ (letztere Stelle entsprechend dem Aeth. AUJAi u. s. w.; an ersterer im Aeth. 30: hi u. s. w.). Durch G.P sind auch diese Zahladverbia gebildet Mt. 13, 8 BCR; 13, 23 R. 70×7 ist Mt. 18, 22 R entsprechend dem äth. ↑↑ 10 : ∩ ∩: ስብህ ausgedrückt durch ሰብዓ 1:በብቮብኣቴ, während BC hier dem volksthümlichen Sprachgebrauch gewiss mehr entsprechend haben n-n-n-ቫአ: ቮብኣቴ.

Luc. 18,12 R steht in der Bedeutung zweimal; dies ist wieder ein Einfluss der zu Grunde liegenden äth. Version die hier nie hat aus welchem abgekürzt ist; sonst bedeutet im him Tha vielmehr nur wiederum, zum zweiten Mal welche Bedeutung es auch im Aeth. gewöhnlich hat. BC haben an dieser Stelle den gewöhnlichen Ausdruck nat: Th. Zum zweiten Mal wird sonst ausgedrückt durch hat her die Präposition nan: nr. nund hat. Auserdem kann zum zweiten M. noch ausgedrückt werden durch Prape (Math. 4, 8 R) und daraus verkürzt Prape

<sup>1)</sup> Dieses Wort fehlt in der Handschrift, jedenfalls nur aus Versehen.

(Joh. 3, 7 F), P70, P70, P20, NAOP, NAOP, vgl. § 166 und 205, 3. Zuerst heisst gewöhnlich ΦΡΟ (oft auch 3ΦΡΟ und 3 ΦΡΟ eigentl. fürs Erste z. B. Joh. 8, 25 BC), ΦΡΟΡ, ΦΡΟ አብቅዮ ጥ ቀደው. Ferner müssen wir hier erwähnen ፈለማ zuerst, vorher, früher worüber zu vergl. § 144. Ich weiss nicht recht wie dieses Adverb formal aufzufassen ist, ob als AAQP mit abgefallenem P oder ob  $\hat{a}$  die bekannte pronominale Adverbialendung ist. Es scheint mir die erstere Vermuthung wahrscheinlicher zu sein. Beispiele: Joh. 9, 13 BC (Dr P.O. 5 A : ALTO P3 : 1 T : LANG: OOC: HINZ sie führten den der vorher blind gewesen war zu den Pharisäern; Mr. 7, 27 BC 7PA.: ΔΛΟ: ΩΑΠΩ: ΦΛΡ lass zuerst die Kinder sich sättigen; Mr. 13, 10 B P77707: 30370: MAN 3: LAM und zuvor muss das Ev. gepredigt werden, C hat hier 3ΦRP für ΔΛ9. Ferner Luc. 14, 28 BC; Mt. 12, 29 BCR. In der Stelle Luc. 15, 22 BC አውጽአው: 3 ናደፈለማ: ኽደን: ኽደንው bin ich in der That sehr in Verlegenheit wie And hier zu übersetzen ist: Holt das Kleid von vorher hervor und legt es ihm an? oder sollte AAA hier eine andere Bedeutung haben, etwa Feierkleid und irgendwie direkt mit ムハの上す(: 1301) Luc. 6, 1 B C zusammenhängen, oder sollte AAA vorher, zuerst hier vom Range gesagt sein?

Der Theil vom Ganzen wird in R ausgedrückt durch A.P., entsprechend dem ath. A.P., so Mt. 23, 23 ATATO: AUCT: A.R.: ZAHOLie ihr nehmet den sehnten Theil von der Minze, ebenso Luc. 11, 42 R; hingegen BC an beiden Stellen die ihr nehmt AZOO: AUCT: AR: von sehn eins d. h. Ein Zehntel, das Gezählte folgt darauf im Accusativ ZAHO, direkt vom Verbum nehmen AATB (resp. AORA) abhängig; die Worte AZOO: A"A" stehen wie in einer Parenthese dazwischen. Ein anderes Beispiel Luc. 18, 12 R AAT: AWAP: A.P.: ATOO: HAZO: ich bringe den sehnten Theil von Allem was ich besitze, dagegen hier BC nur mit der Ordnungszahl AAT: AWAP: A

Um die Distribution auszudrücken kann man das Nomen asyndetisch doppelt § 204 setzen; dies ist aber sehr selten, z.B. UAT:UAT Tay für Tag Luc. 9, 23; 16, 19 BC. R hat dafür MAO:OUAT, bez. HOZ; weiter Mr. 1, 34 BC AH-FT: POPT: hoofe : 4AP: 4AP: HIOZ viele Kranke deren Krankheit je eine verschiedene war. Ferner gehört hier-

hin die Doppelsetzung des Zahlworts AR eins Mt. 25, 15 BC Un: 34 ድ: ሳደ: ነንዶስት er gab jedem Einselnen nach seinem Vermögen; R hat hier er gab ihnen በብሔዱ: በጮዚ ንአሉ. Dies letztere ist die Ausdrucksweise welche auch im Aeth. am beliebtesten ist und die im Tha noch weiter an Umfang gewonnen hat. Im Aeth. werden nämlich zum Ausdruck der Distribution die Präpositionen  $\Omega$  und  $\Lambda$ , zu  $\Omega\Omega$  und  $\Lambda\Lambda$ gedoppelt vor das Zahlwort oder wenn dies eins ist und daher nicht besonders ausgedrückt zu werden braucht vor das betreffende Nomen gestellt, mag der Sinn diese Präpositionen erfordern oder nicht. Dementsprechend wird auch im The AA, seltener AA zum Ausdruck der Distribution angewendet. Beispiele sind sehr häufig, so Mt. 20, 2 BC Ω-Ω-R-5C: 30Λ+, R Ω-Ω PHPH: 30AT (er ward eins mit ihnen) um je einen Groschen für den Tag; ebenso Mt. 20, 9. 10 BC ተቀበሉ: ብብዲናር. R ወሰዱ: በብ PHPH sie nahmen je einen Groschen. Ferner Mt. 26, 22 BCR PP ረ.: \ \ ብለ: በብላይ sie fingen an jeder einzelne zu sprechen; Luc. 1, 3 B ስተለው: በብዎችታል alles in je seiner Reihenfolge; auffallend ist Luc. 16, 12 R NATH: PIMP wer wird euch das Seinige geben? wegen der possessiven Bedeutung von 31- (im Aeth. steht HHAU-), wenn die Uebersetzung hier richtig ist so ist O-037- zu erklären als amharischer Genitiv für AAFP37 (s. § 189 und 140). Seltener kommt 3 was an Stelle des ath. A getreten ist gedoppelt vor so Mt. 6, 11 BC 330AT: A 372:UNG: A gieb uns für einen jeglichen Tag unser Brod heut. Die im Aeth. vorkommende Doppelung HH zum Ausdruck einer in einem Relativsatz oder im Genitiv stehenden Distribution kann ich im Tha nicht belegen. Wenn sie überhaupt noch möglich ist wird sie jedoch kaum mehr in dem zweiten Fall angewendet werden können da H (= athiop. H) hicht mehr Zeichen des Genitivs ist. Dagegen kommen im Tña zwei neue Prapositionen gedoppelt vor zum Ausdruck eines Distributivverhältnisses, nämlich 5.P und 5.n. Die Doppelung dieser beiden Präpositionen ist aber nicht vollständig, sondern bei FP nur die Doppelung des ersten, bei FN nur die des letzten Consonanten, nämlich 35 P. 50-10. Diese unvollkommene Doppelung scheint mir wahrscheinlicher zu sein als die Annahme einer aus 5P5P, 5-N5-N entstandenen lautlichen Abschleifung. Uebrigens kommen diese Formen besonders 35.P nicht sehr häufig vor, was daran liegt dass sie nicht wie AA bei jedem distributiven Verhältniss zur Anwendung kommen können, sondern nur da wo an sich der Zusammenhang die betref-

fende ungedoppelte Präposition Γ.P. resp. Γ.Ω erfordern würde; z. B. Luc. 11, 3 R η μς: 4Γ.ΡύΛ τς: UΩΓ: ΛΟ unsre Nahrung für jeglichen unsrer Tage gieb uns heut; Luc. 4, 40 BCR ΓΩΩΛΕ: ΆΤΩΛΑ ΤΟ auf einen jeglichen von ihnen legte er seine Hand; Luc. 2, 3 BC ΩΡ: ΥΛΟ ΓΩΩΡ. ein jeglicher ging in je seine Stadt. — Jeder einzelne, jeglicher kann sonst auch noch ausgedrückt werden durch ΥΥΛΟ ΑΡ: ΑΡ, so Mt. 18, 35 BC ΆΤ: ΗΡΤ-ΓΡΑΟ: ΔΡ: ΤΑΟ wenn ihr nicht vergebt, jeglicher seinem Bruder.

Adverbialausdruck. 1) Auch im Tha können Substantiva und Adjektiva § 205 im Accusativ stehend, welcher der Form nach im Tha freilich mit dem Nominativ zusammenfällt, zum Adverbialausdruck dienen, so kommen die § 165 erwähnten durch das angehängte u als Adverbia gekennzeichneten Ausdrücke 4ዕሉ oben, ታስቱ unten auch in nackter Substantivform 401 Höhe, ΛΟΛ sie füllten sie bis oben; ferner Mr. 14, 66 R አንተሉ: ΑΥCh: ተስቲ als P. unten war (BC das reine Adv. ታስቱ). Von Substantiven sind es wie gewöhnlich hauptsächlich die des Orts und der Zeit welche so im blossen Accusativ adverbialisch gebraucht vorkommen, so Chi Haupt adverbialisch gebraucht in der Bedeutung zuerst, zu oberst, z. B. Mr. 12, 39 BC sie wünschen zu sitzen ርአሲ : አውስ2 P : ርአሲ : አውሳስ መ oberst im Tempel und zu oberst bei Tisch; ferner R2: Thur wird sehr gewöhnlich adverbialisch draussen gebraucht z. B. Mt. 12, 46 BC XXII: X4° ኡ:አላቱ: ደዊባትም: P2 siehe, seine Mutter und seine Geschwister standen draussen, ebenso R; Mt. 26, 69 С ТФОП.: R2 er sass draussen ebenso R; selten kommt auch so vor das amh. AR Aussenseite, so Mt. 15, 13 C POPA: AP herauswerfen, wo R P7P4: P7; ferner OP 1 Inneres adverbialisch gebraucht in der Bedeutung drinnen, innerhalb. z. B. Joh. 8, 3 R PODAT: OWN sie stellten sie drinnen hin; Joh. 20, 26 BC Inc.: PA: ФНФСТ: ФУМ seine Jünger waren drin-

<sup>1)</sup> Von anderen Substantiven kommt adverbialisch noch vor \*\*\* Wahrheit, Wirklichkeit, als Adverb wahrlich, in Wahrheit, in der That; doch wird \*\*\* T in dieser Bedeutung kaum als Accus. aufzufassen sein. Häufig auch \*\*\Omega \text{T}.

<sup>2)</sup> Ueber die seltene Schreibung 27 s. S. 217 Anm. 4.

<sup>3)</sup> Selten Tim; Luc. 11, 7 B uncorrekt Tim (vgl. § 93 ult.).

nen ebenso R አንተለው : ውሦጠ : ደ"; Mt. 7, 15 BC ኢንተ:ውሥ ጣቶዎስ:ተቢሉ:፤ጣቀተ: ኢ Pቶዎ während sie innen (in ihrem Innern) reissende Wölfe sind. Ferner P-32, 1, P32, Hintertheil dann adverbialisch hinten, später, zuletzt, auch die Formen P.3C und P.3C kommen vor, z. B. Mr. 12, 6 BC 122: P3C: 575 er schickte ihn suletst zu ihnen; ferner wird  $\Phi P \sim \Phi P \sim \text{eigentl}$ . Vordertheil adverbialisch gebraucht in der Bedeutung vorher, zuerst z. B. Joh. 7, 51 BC 1752: T ፈርድ:ልዕል:ሰብ:HPሰውው:አንህባሉ:ቅድም richtet unser Gesetz jemanden den man vorher nicht verhört hat?, ebenso R HP MPΦO: ΦΕΦ: Joh. 7, 50 R HTh. B: ΦΕΦ welcher vorher gekommen war. Ferner sind Joh. 20, 12 BCR die Substantiva TCAN, TC 28 adverbialisch gebraucht zu Häupten bez. zu Füssen. Weiter werden APT und POAT adverbialisch gebraucht Nachts, bei Nacht bez. Tags, bei Tage, so Joh. 7, 50 BC HOS: APT: FOX der bei Nacht zu ihm gekommen war, ebenso R; Joh. 3, 2 BCR 31-07:08:51:Phh: ሊድቲ und er kam zu Jesus bei Nacht; Luc. 21, 37 BC ማዕልተስ:አስ ተምሐረ:አምቅደስ: ለደትስ: ጎደረ:አብአምባ Tags lehrte er im Tempel, Nachts wohnte er auf dem Berge, ebenso R. Ferner 1117 H. allzeit, so Joh. 6, 34 BC MA7H: Unf: https://doi.org/10.101/ zeit dieses Brod, ebenso R.

<sup>1)</sup> Joh. 13, 7 C P-52A: TAMP später wirst du es wissen, 36 C P-52A: T'51TAZ später wirst du mir folgen. P-52A hier aus P-52A verkürzt wegen Antritt des enklit. A (§ 35). B hat beidemal P-5CA.

C:RICTh: IPR die ersten werden zuletzt sein, und die letzten zuerst; Mr. 3, 27 BC ПФРО zuerst; Joh. 11, 10 BCR, 39 BC ПЛР Nachts.

Auch Adjectiva werden im virtuellen Accusativ häufig gebraucht zum Ausdruck von Adverbien der Art und Weise z. B. N., . OLC. er weinte bitterlich, PCIPI er ist weit entfernt, KNP:TIN er hat wohl propheseit.

Besonders häufig sind auch Präpositionen mit Demonstrativis und Pronominalsuffixen zum Ausdruck gewisser Adverbia, besonders des Orts und der Zeit, so AFOATO und AFPICHO darauf, AFOAHO bk. ábzi hier, AOA dort, OPHO sou.a.m.

2) Eine für das Aeth. charakteristische 1 Adverbialbildung ist es dass wenn ein den Zustand einer Person ausdrückendes Adjektiv adverbialisch angewendet werden soll, ein auf die Person sich beziehendes Possessivsuffix an das Adjektiv tritt (vgl. Dillm. S. 283 und 377). Diese Eigenthümlichkeit findet sich auch im The ganz gewöhnlich, so Mr. 14, 52 BC That: 3.8 Of er floh nackt, ebenso R ንዬ: ጥሬነት; Mr. 12, 3 BC ጥሬዩ: ሲዩ PO sie jagten ihn nackt fort, desgl. R ሰ"ም"; Mt. 18, 8 BC ይኒሰህ ማ:ክትአቱ: 5ብሕደወት: ሐንንስን ebenso 9 BC ላዊርን es ist dir besser dass du lahm, einäugig, zum Leben eingehest; Mr. 9, 21 BCR አኝጣብ: 30 ተ von klein auf. So wird auch manchmal das Adverb nur ausgedrückt, z. B. Mt. 4, 4 C 132/n: 7/nP nur durch Brod dag. Bhier 032/13. Es kommt aber im Ganzen doch nur selten vor dass diese äthiop. Ausdrucksweise genau so beibehalten ist, viel häufiger macht man einen derartigen adverbialischen Ausdruck von der Präposition nabhängig was meines Wissens im Aeth. nie vorkommt, z. B. Joh. 9, 1 BCR ብዕውፈ: ዝተወልዶ welcher blind geboren war; Luc. 1, 10 R ነት ሉ ም:ሕዝቢ:አለው:ብሎሉአው: Pጽልዩ:አብደን alles Volk war in Menge betend vor der Thür; ebenso Luc. 23, 1 R ተንሥኢ: ኮሎም: ብጮሉአው alle standen in Menge auf; Mr. 8, 3 R አንተሰናበትክ DΦ: ΠΦΦ-PΦ wenn ich sie hungrig entlasse; Luc. 24, 33 R ZTO ብውም ': ጓአሠርተ: ሕዴ: ብአጥባቶም sie trafen die Elf versammelt; ebenso Mt. 22, 41 R ብአጥባትም: ፈሪሳው P3: ጠ P ው als

<sup>1)</sup> Aehnliches nur noch ganz selten im Neusyrischen, s. Nöldeke S. 285.

<sup>2)</sup> Mscrpt. 4510.

die Pharisäer versammelt waren fragte er sie; Joh. 18, 24 BCR ቪዲዩ:ሐ ኗ:ብአኩሩ: ፕዮኩስ Hanna schickte Jesum gebunden; Joh. 11, 44 BCR ወጹ:አተምውተ:ብንራዙ der Todte kam heraus (mit Grableinen) gebunden. Selten auch bei starren Substantiven Mt. 25, 38 R ርኢፍጉ:ብጋ ቫፕ wir haben dich als Fremdling gesehen, C ጋቫፕ. Sehr bemerkenswerth ist aber Luc. 15, 27 BCR ተቀበሉ (bez. ሬፕሰር): ዮጵጵ er hat ihn gesund wiederbekommen da ዮጵያ sonst nur abstrakt Gesundheit ist, es wird also hier als Accusat. adverbialis aufgefasst werden müssen wie es auch im Aeth. einmal vorkommt (s. Dillm. lex. 1113). Auf diese Weise wird auch erklärt werden müssen Mr. 9, 45 BCR ዮጵስባው:ሕንባሴን:ክ ፕሊተ u. s. w. denn es ist dir besser dass du lahm kommst da ሕንባሴ nur als Subst. claudicatio bekannt ist.

3) Auch durch den thatw. Infinitiv lässt sich sehr häufig ein Adverb anderer Sprachen ausdrücken, so Luc. 14, 18 BC POL: 30Lot sie fingen susammen an, ebenso R AnPO: TACO sie wollten es alle zusammen nicht; 1 Mr 1, 28 BC AML: OS: OLL scin Gerücht ging schnell aus; Luc. 7, 4 R AM 30: OLP komm schnell herab; Luc. 7, 4 BC 八个子D: 太祭子D十个 sie baten ihn inständig; Luc. 12, 1 R አውዴምጥም:ተሕለው zuerst hütet cuch (BC dafür ብውደም); Mt. 2,8 BC 太名几年(2): OCO/L, forschet gut!; Mt. 1, 18 BC (1): T Zhat sie wurde schwanger gefunden. Der Begriff aufgeben, übergeben, verrathen wird ausgedrückt durch 3316: UD übergehen lassend hat er gegeben, dementsprechend das Passiv aufgegeben u. s. w. werden 314: T OTIO, übergehend ist er gegeben worden; z. B. Luc. 22, 48 BC-PU-PO.: ብምስዓምደ: አኝሊፋህ: ትህቦ: ንወድ: ሰብ Juda! verräthst du des Menschen Sohn durch einen Kuss?; Luc. 21, 16 BC 314700: TOTIO ihr werdet übergeben werden. Besonders häufig wird der Begriff schon durch den thatw. Infin. von 1809 vollenden ausgedrückt, z. B. Joh. 9, 22 BC 人名 9十个 9: 太州什: 太卫以上 denn die Juden hatten schon befohlen; Joh. 11, 39 BC 480: Phit er stinkt schon; Joh. 15, 3 BC

<sup>1)</sup> Sonst wird der Begriff zusammen auch durch 小是 oder 小子文 mit Präpositionen ausgedrückt, z. B. Luc. 9, 1 BC 名D 中子 : 小小是 er rief sie zusammen; Joh. 11, 52 BC 小太子八十二:100个字: 大刀H"子八:小子文, R hier 太小市子文 dass er die Kinder Gottes zusammen versammele. Auch 小子介C Joh. 21, 2 BCR.

ንሳትዅምስ: <u>ለ</u>ጸ*ብ*ትዅም: ንጹሓት: ኢካትዅም ihr seid schon rein; Joh. 9, 27 BC 48 9:37(1) ich habe schon gesagt. Seltener gebraucht man hier den thatw. Infinitiv des gleichbedeutenden Verbs 们之内, so Joh. 19, 33 BCR C太卫D: 们公子: 们空中中 sie sahen dass er schon gestorben war; auch der thatw. Infin. von O.P. kommt so vor, z. B. Mt. 17, 12 BC (D.P. L. CO), er ist schon gekommen. Ebenso wird wiederum meist durch den thatw. Infin. von 2709 verdoppeln ausgedrückt, so Joh. 8, 11 BC P2 ? 1: APTO.PA sündige nicht wieder!, Mr. 4, 1 BC P200: POL er fing wieder an. Man gebraucht auch zuweilen die nackte Form R200 ohne Suffix z. B. Joh. 11, 7 BC 311, P: R20:5-1: PIFP wir wollen wieder nach Judäa gehen (für R205), während das blosse P2 sonst gewöhnlich die Bedeutung folglich, daher hat (s. § 169). P200 mit dem Suffix d. 3. P. s. m. ist aber schon so starres Adverb geworden dass es in dieser Form stehen bleiben kann auch wenn es sich auf eine erste oder zweite Person bezieht, so Joh. 16, 17 BC PS: P200 ihr werdet mich wieder sehen. Wieder im Sinne von zurück (in Verbindungen wie wiederkommen, wiedergeben) wofür im Aeth. 900 gebraucht wird wird im Tna seltener und mehr nur in R durch das diesem āth. Ausdruck entsprechende 知太 wiedergegeben, moderner und häufiger gebraucht man hierfür den thatw. Infinitiv von Ah umkehren, zurückkeh-denn ich gebe meine Seele auf dass ich sie wiedernehme ebenso hier R ውሊሴ: ነስተንሥላ; ferner Joh. 14, 3 BC ውሊቬ: አውጽአ ich werde sehr häufig durch den thatw. Inf. von AnH, viel machen ausgedrückt, 80 Mt. 30, 31 BC 太小H. 4千空: 太太DP sie schrien heftig.

<sup>1)</sup> Aber auch Anti- In antwortend sprach er; Ton it: 7W&f Duc. 9, 55 BC sich umwendend rügte er sie.

HL Mt. 5, 28 BCR er hat schon die Ehe gebrochen; ①P太:內內型:P 4-AC Mt. 3, 10 R die Axt liegt schon; ①P太子:太祭 Luc. 11, 7 R wir haben schon verschlossen; Joh. 6, 17 R AAOT: ①P太 es dunkelte schon. Joh. 8, 2 BCR 太子智:太子 er ging früh.

**§206** Die Stellung des Adjektiv beim Substantiv ist zwar frei wie im Aeth., doch lässt sich gar nicht verkennen dass während im Aeth. das Adj. doch häufiger nachgestellt wird (Dillm. S. 375) im Tha die Vorsetzung desselben sehr bedeutend überwiegt. Im Amh. ist die Vorsetzung des Adj. völlig durchgedrungen. Es lässt sich leicht beobachten dass auch in diesem Punkte BC dem vulgären Sprachgebrauch genauer entsprechen als R wo die Vorsetzung des Adjectivs weniger häufig ist. Beispiele Luc. 14, 25 BCR 111-7: ሰብ viele Menschen; Luc. 16, 26 BC ካቢዩ: ንደል ein grosser Abgrund dag. R 7"O"; dag. auch Joh. 9, 16 BCR 11-11: 477 ein sündiger Mensch; Joh. 14, 16 BC 勺瓜太: 名人本人 (P) ein anderer Tröster dag. R 各"勺". Besonders werden die häufig gebrauchten Adjektiva der Quantität 114-3 viel, On R. gross fast regelmässig vorgesetzt; nachgesetzt ist NH-Zz. B. Mr. 3, 20 R አሕዛብ:ብዙ-ታት viele Leute dag. BC ብዙ-ሃ:ሕዝቢ. Nimmt ein Substantiv mehrere Adjectiva zu sich so können diese wie schon im Aeth. theils vor theils hinter dem Substantiv stehen, so national in Aeth. ሀህጉ schlechter fauler Knecht Mt. 25, 26 R, dag. C ክፌኢ : ሀህጉ! ባ CP; Joh. 10, 32 BCR NHI: 7.70 L: 80 P viel gutes Werk.

Die im Aeth. am gewöhnlichsten zur Steigerung dienenden Ausdrücke A.P.A.R und P.P. sind im Tha ganz verloren gegangen, an ihrer Stelle wird einzig und allein gebraucht NH-Z. Es steigert sowohl Adjektiva wie Adverbia und Verba. Seine Stellung ist gewöhnlich nach dem Gesteigerten, z. B. Mt. 4, 8 BCR APO: P. INH-Z ein sehr hoher Berg; ZU: NH-Z sehr früh morgens; TP-PA: NH-Z er sürnte sehr; ROP: NH-Z er war sehr weiss. Bei einem comparativischen Verhältniss wird das womit verglichen wird fast stets durch AFO-O eingeleitet, das Ver-

<sup>1)</sup> Eine andere Einleitung ist APATIA unter Luc. 1, 28 BC TON 270.: APATIA: ATIT du bist verklärt unter den Weibern; R NCH T: ATIT; ebenso Mt. 2, 6 BC. Im Aeth. kann bei Verben wie gut sein, gross sein und ähnlichen, die Sache mit der verglichen wird wenn sie durch ein Pronomen ausgedrückt ist als accusativisches Suffix an das Verbum treten (Dillm. S. 342); dies scheint im Tha nicht mehr recht üblich zu sein. Mt. 23, 11 und Luc. 11, 26

glichene wird selten noch besonders durch  $\Omega$ H-I hervorgehoben, z. B. Luc. 13, 2 BC I AI: I L.: AIO III Sie waren sündhafter als alle Leute; Mt. 12, 7 R ALT: AZT: AZT: AZTO WPOT ich liebe Barmhersigkeit mehr als Opfer; Mt. 18, 13 BC PATICAT INTO ITAU ITAU Er wird sich über ihn mehr freuen als über neunundneunsig. — Um wieviel mehr nicht heisst  $\Omega$ P:  $\Omega$ H-I,  $\Omega$ P $\Omega$ :  $\Omega$ H-I auch  $\Omega$ I.  $\Omega$ H-I (Matth. 6, 30; 7, 11; 10, 25; 12, 12).

Für den Superlativ hat das T<sup>n</sup>a ebensowenig eine bestimmte Form wie die übrigen semitischen Sprachen; der Superlativbegriff muss daher auf die bekannten Weisen angedeutet oder umschrieben werden.

Hinsichtlich Geschlecht und Zahl lässt sich nur über dieselben Schwan- § 207 kungen berichten welche schon aus dem Aeth. bekannt sind, dieselben sind aber theilweis in gewissem Sinne noch grösser. Wie im Aeth. gelten nur natürliche Maskulina und natürliche Feminina beständig als Maskulina bez. Feminina, d. h. mit Nothwendigkeit nur für die Anschauung, es kommt nichtsdestoweniger vor dass das zugehörige Verbum in einer männlichen Form steht. Dies kommt im Aeth. noch nirgends vor. Wonn man auch vielleicht Mt. 20, 21 B ? T.P. T.P. was suchst du (0 Weib)? bloss für eine lautliche Incorrektheit halten kann für C TRAR, (R TATP), so ist diese Annahme doch verboten z. B. Mt. 25 C Vers 1—7 wo von den AUCT: አዋልድ zehn Jungfrauen folgende Verba in männlicher Form prädicirt werden Onk sie nahmen, Okk sie gingen heraus, Jaz sie waren, РФф sie wurden schläfrig u. a. m., dag. R ФфР, ФЯ, РФф u. s. w., aber auch in C werden hier die sämmtlichen Pronominalsuffixe die sich auf den natürlichen weiblichen Plural beziehen regelmässig in der 3. P. f. pl. gebraucht, so PAGUTI ihre Lichte, XIMAI von ihnen u.s. w. Daraus dass ein natürlicher weiblicher Plural mit einem männlichen Verbal-

hat zwar R H አስነገር bez. H አን PO welcher grösser ist als ihr, welche schlechter sind als er, aber dies scheint nur eine gezwungene Nachahmung des Aeth. zu sein welches hier H P ሲህ Φን bez. P አን PO hat; BC haben H ሀ በ ነ ፡፡ አን ገንተናየም, H ካፋኡ ፡፡ አን ገንኡ; und Mt. 12, 45 wo der ath. Text die Construktion mit አም፤ hat, hat auch R H አን ጉ ፡፡ አን ገንኡ. Ferner Joh. 14, 28 RF አብ : P ሀ በ ጀ der Vater ist grösser als ich dag. BC P ነ ፡፡ አን ገን P.

plural verbunden werden konnte geht nicht etwa hervor dass das natürliche Femininum als Maskulinum angeschaut werden konnte, wohl aber scheint mir das daraus zu erhellen dass die männlichen Formen des Plurals anfangen auch an Stelle der weiblichen durch die Endungen von ihnen unterschiedenen gebraucht zu werden und letztere zu verdrängen. Ich vermuthe dass in der Vulgärsprache dies schon weiter um sich gegriffen hat, 1 sicheres darüber zu sagen ist mir jedoch nicht möglich. Jedenfalls können in unseren Texten die entsprechenden weiblichen Verbalformen auch noch mit unnatürlichen Femininis verbunden werden, z. B. Joh. 1 ult. BCRF なますらんすこれの PT indem die Himmel sich öffnen. Ebenfalls vermuthe ich dass wenn wir Fälle finden wie 为H大: 由是角: 十空市仁士 diese neue Lehre Mr. 1, 27 BC (āth. ዝንቱ: ተምህርት: ሐዲስ, ebenso R አዘው: ትምህር **す:** 本名 sich an das Aeth. anschliessend) wo also ein Attribut in männlicher das andere in weiblicher Form steht während das Substantiv selbst der Form nach ein Femininum ist, ARh hier hauptsächlich nur aus Schwerfälligkeit in der männlichen Form stehen geblieben ist da wenn auch bei den Adjektiven der Form 200 die Femininbildung 200 noch durchaus nicht erloschen ist dieselbe doch vielleicht anfängt unbeliebt zu werden, ist dies durchaus nicht bei dem lebendigen Demonstrativum hingegen der Fall. – Im besondern wollen wir hemerken dass 20 Junges was nach Dillmann im Aeth. meist Mask. ist im Ta ausschliesslich als Femininum in der Bedeutung Tochter (2Δ) gebraucht wird; ΦΔ welches im Aeth. nur Knabe bedeutet, heisst im Tñs (ውልኣ) sowohl Knabe wie Mädchen. ኢዮን Esel von welchem das Aeth. ein besonderes Fem. ኢዮንት Eselin bildet zeigt diese letztere Form im Tis nirgends sondern wird auch in der Maskulinform A.P.2 in der Bedeutung Eselin gebraucht. Viele Nomina appellativa werden im Tña sowohl als natürliche Maskulina wie Feminina gebraucht ohne dass im letzteren Falle auch nur die Möglichkeit vorhanden ist sie durch einen formalen Zusatz als solche zu bezeichnen; so bedeutet ባር P sowohl Diener wie Dienerin, ታጠ ልተኛ Sünder und Sünderin. Wenn Dillmann S. 224 im Gebrauch des unnatürlichen Geschlechts im Aeth, einen Fortschritt von der Ordnungslosigkeit zu festerer Ordnung wahrzunehmen glaubt indem die jüngeren Handschriften den beliebigen Wechsel der Geschlechtsauffassung

Im Amharischen sind die 2. und 3. Pers. fem. pl. sowohl Perfecti wie Imperfekti völlig verschwunden und werden durch die entsprechenden m\u00e4nnlichen ersetzt.

eines Wortes im selben Satz oder Abschnitt möglichst zu vermeiden suchen, so ist dieses Gesetz im Tha durchaus nicht in nennenswerther Weise weiter durchgeführt worden, so findet sich Joh. 2, 1 BC CO: The es war eine Hochzeit und gleich darauf folgend die Mutter Jesu war Las auf derselben. Ferner ist ACY zwar Joh. 1, 5 BC zweimal als Femin. construirt: ACY The AAAT TOOU: RAATOT: Letton Toout das Licht welches ihn erleuchtet.

Ein Substantiv welches der Form nach im Plural steht nimmt sein Adjektiv ebenfalls meist im Plural zu sich, z. B. Partine feine Kleider Luc. 16, 19 R, M4.中:Un.Pt grosse Zweige, 们H3中: አምሳል viele Gleichnisse, ሐሰው ተ: ፤ ቢ Pተ falsche Propheten, አጋን ንቲ : ርጐተት unreine Geister u. a. m.; dagegen auch ጻዕዶ : ክድውን \*L Joh. 20, 12 BCR weisse Kleider. Wenn wir aber schon beim Singular Spuren sehen, dass auch bei dem natürlichen Geschlecht nicht immer vollkommene geschlechtliche Gleichheit herrscht zwischen Substantiv Adjektiv und Verbum in Folge des Beginns einer formalen Verwirrung und Verkommniss, so sehen wir dies mit weit grösserer Deutlichkeit beim Plural, da die formalen Verhältnisse hier mit grösserer Nothwendigkeit dazu drängten. Da z. B. bei den sehr zahlreichen Adjektiven der Form Inc die alte männliche Pluralendung an fast völlig durch die weibliche at verdrängt ist, so sagt man auch wenn derartige Adjektiva einem natürlichen männlichen Plural beigeordnet werden z. B. ብዙ ታት: ታዎኢንን: ተጋወን Mr. 2, 15 BCR viele Sünder und Zöllner, Mt. 3, 7 BCR 11437: ALTOPP viele Pharisäer u. a. m. Collectiva mit singularischer Form können wie im Aeth. pluralische Adjektiva und Verba zu sich nehmen. Sehr häufig wird so in Abweichung vom Aeth. ማዕልተ Tag (äth. ውር)ልት), obwohl es einen äusseren Plural প্ৰাথম bilden kann, collektivisch construirt, so Mr. 1, 9 BC ብቲአትም: ማዕልቲ in jenen Tagen, Luc. 17, 22 BC PO ጽኡ: ማዕ At die Tage werden kommen; auch O.R. Stadt welches keinen Plural bilden kann wird auch collektivisch construirt, so Mr. 1, 38 BC HALATIO 具 die benachbarten Städte. Ferner 太子で(アム: 市田Q Joh. 7, 12 R das Volk murrte; OAT-: THO Joh. 7, 20 BCR das Volk antwortete; ትዝበ: ብስተም Joh. 11, 52 BCR das Volk allein. Joh. 12, 19 BC ነተ ለው: ዓለም: ይኽተለው die ganze Welt folgt ihm; Joh. 19, 31 R አዘ 3: 以了 diese Körper; Joh. 14, 1 BCR **①H・方**十: やま尺C viele Wohnungen. Besonders liebt man auch das substantivische That Jeder mit dem Plural eines Verbs zu construiren obwohl man dafür einfach nur That zu sagen brauchte um Congruenz der Zahl zu erreichen, z. B. Joh. 13, 35 BC PLAMT: That jeder wird wissen (dag. R PLAMT). That jeder glaubte (dagegen RF That), Joh. 1, 7 BC That: That damit jeder glaubte (dagegen RF That). Das Hülfsverbum and sein richtet sich in der Bedeutung vorhanden sein, existiren öfters in der Zahl nicht nach seinem pluralischen Subjekt, so Joh. 14, 1 R in meines Vaters Hause That: That sind viele Wohnungen dag. BC and. Auch bei Lef. beziou ouassene revatate zelle (That That) die Ströme welche in dieser Gegend sind.

Ueber den Gebrauch der Casus ist folgendes am bemerkenswerthesten. **§208** Zunächst hat der Accusativ, obwohl er seinen charakteristischen Auslaut eingebüsst hat und sich daher äusserlich durchaus nicht vom Nominativ unterscheidet, nicht etwa wie man nach Analogie anderer formal abgeschliffener Sprachen erwarten könnte diesen Mangel eines formalen Erkennungszeichens durch eine feste syntaktische Stellung etwa nach dem Verbum zu ersetzen gesucht, die Stellung des Accusativs ist vielmehr noch ganz frei, so Luc. 7,5 R ምነት/ተብና: ንተ፡ ተለያጸልና er hat uns unsere Schule gebaut, ebenso BC ምስ2 ምውን: ሐ4ጸልና: ንሱ; ferner Luc. 16, 31 BCR ኢንተ: ው ሴን: ፤ቢ Pትን: ንአታትም : HPሰውሁ wenn sie Moses und die Propheten, diese (acc.) nicht hören, Luc. 14, 18 BCR 7/7: TWPT ich habe einen Acker gekauft u. a. m. Besonders ein von einem Infinitiv abhängiger Accusativ steht häufig vor demselben, so Mr. 3, 20 BC 51-1-1: HP ችለ ነው P: አንንፈ። የግብህ so dass er nicht einmal Brod essen konnte. Zum Theil gewiss in Folge der formalen Gleichheit beider Casus wird auch ohne Zweifel für das Sprachgefühl des Tia da oft ein Nominativ stehen wo im Aeth. ein Accusativ Platz hat, ich meine besonders den von den Verbis Sein und Werden im Aeth. abhängigen Accusativ für den auch im Aeth. schon mit nur geringer Bedeutungsnüancirung der Nominativ eintreten konnte, so Joh. 2, 9 R AP: Hhi: An ebenso BC das Wasser welches zu Wein geworden war für ath. HOY: O.P. Will man aber ganz bestimmt zu etwas werden ausdrücken, so steht hierfür die Praposition 3 zu Gebote, so Luc. 13, 19 BC das Senfkorn Mit: 3000: On R. wurde su einem grossen Baum; ferner Joh. 16, 20 BC 3H3介户: 3月內士: P ጉውን euer Kummer soll zu Freude werden, Luc. 3, 5 B ደ2ጎ: ንዝ

ተገበለ : 037 R.: PhO 3 Unebenheit wird zu ebenem Weg werden, dag. Joh. 4, 46 BCR ገቢሪ: 03 P: OP E er machte Wasser zu Wein. Ferner wird in Fällen wie Mt. 5, 19 BC 3 ተ : 3 አስ : (ບቢዩ:) ይብሀል er wird der kleinste (der grösste) genannt werden 3 አስ bez. ບቢዩ wahrscheinlich als Nominativ aufgefasst sein, während hier im Aeth. noch der Accusativ 48 & bez. Uቢዩ stehen muss.

Im Aeth. sind bekanntlich die Ausdrücke nP mir ist, nt ihm ist u. s. w. von ihrer ursprünglichen Bedeutung so sehr in die Bedeutung haben übergegangen dass sie sich dieser secundären Bedeutung gemäss ad synesin auch mit einem Objektsaccusativ verbinden können statt wie auch möglich ist der ursprünglichen Bedeutung gemäss mit dem Nominativ. Grade so ist im Tña ΛΛΦ ihm ist der Art in die Bedeutung er hat übergegangen und desgl. In mit Suffixen in die Bedeutung er hatte dass sie sich mit einem Accusativ verbinden können. Dies zeigt sich ganz deutlich und klar in den allerdings wenig zahlreichen Beispielen in denen der Accusativ hier durch ፯ ausgedrückt ist, so Joh. 12, 6 BC ንቀራስ ተ : አለው er hatte den Beutel, ebenso Joh. 12, 8 C 35Ph: APA Transcript (PT) mich aber habt ihr nicht immer; ebenso Mt. 26, 11 C るたれ: OTL: APA TTTP?3. Auch wenn der Accusativ nicht durch Zexponirt ist giebt er sich als solchen zu erkennen in Fällen wie Joh. 14, 21 BC ΗΛΦ: Τλ HHT.P 2 wer meine Gebote hat (wofür die streng grammatische nominativische Construction ΗΛΟΟ: ΤΆΗΗΤΡ lauten müsste); ebenso ist es mit Mt. 4, 24 BC ANTIT : HINGTO welche Geister hatten. Ganz merkwürdig sind die der oben erwähnten Stelle Mt. 26, 11 C voraufgehenden Worte: 33.2.23ስ : ውትፈ : አለው : ምሳንት ውድ 33.2.2ስ etc. Arme habt ihr immer bei euch; die streng grammatische Construktion und die constr. ad synesin sind hier in sehr auffälliger und wohl nicht zu billigender Weise mit einander vermengt. Bei den Ausdrücken P-AALZ mir ist nicht = ich habe nicht u. s. w. habe ich keinen durch Zeingeleiteten Accusativ gefunden, ich kann daher nicht sicher angeben ob hier die Accusativconstruktion möglich ist, doch scheint mir dies wahrscheinlicher als das

<sup>1)</sup> B **አPሎኻት**ዅ**ጮ**ሂ.

<sup>2)</sup> Beiläufig bemerkt findet an dieser Stelle in B nicht die auffallende und gewiss unrichtige Wortstellung statt die C bietet HAD:HAATTÄTÄ HHTP sondern H"T"H.".

Gegentheil. Ebenso muss es in sehr häufigen Fällen wie Mt. 19, 22 BCR አለውማ: ብዙ 3: ጥሬት denn ihm war viel Besitzthum unentschieden bleiben ob die beiden letzten Worte Accusative oder Nominative sind. dieser logischen transitiven Construktion von ΛΦ hängt es jedenfalls zusammen dass auch das logische Subjekt zu AAD und ZAA überaus häufig nicht der grammatischen Construktion gemäss als ein durch Z eingeleiteter Dativ ausgedrückt wird, sondern dass es viel häufiger als absoluter Nominativ an der Spitze des Satzes steht, 1 z. B. Luc. 15, 11 R AR: 11 አለውው: ክልቴ: ደቀ ein Mensch hatte zwei Kinder (ebenso BC nur ያበፈሉ für አለውወ), ferner Luc. 16, 1 R ሕዴ:ሰብ:ብዓል:ጸጋ: አለው: ውጋቢ ein reicher Mann hatte einen Verwalter u. a. m. bemerkenswerth ist die Stelle Luc. 7, 28 BC አማአካላተም: ዝተወለ ዴ:አንካብ:ሰበ**ደተ**:ዚዓቢ:አንካብ: ዮሐንስ:*Թ*ዓጮቅ:P Λ3: ΦP: 303 unter denen die vom Weibe geboren sind giebt es keinen grössern als J. d. T., auch nicht einen. Man könnte hier wohl annehmen dass der Acc. 303 abhängig ist von PA3 dessen Aequivalent im Aeth. አልቦ in modificirter Bedeutung oft den Accus, regiert; aber auch in R lautet die Stelle አድትንሥአን፡ አንባብ: ተውልድ : አንስቲ: H.አ በ:አ3ጣብ: Pተለ3ከ: ወን የወው : ወው 3, hier ist der Accus. 303 aus der grammatischen Construction gar nicht zu rechtfertigen, er scheint mir hier vielmehr nach Weise solcher arabischer aus der gramm. Constr. ebenfalls nicht zu erklärender Accusative zu stehn, zu welchen die arab. Grammatiker ein أعنى ich meine zu ergänzen pflegen.

<sup>1)</sup> Dies lässt sich übrigens auch schon im Aeth. bei 📭 beobachten.

<sup>2)</sup> Ausnahme Mt. 8, 14 BC 太女子:太子太: 3名今Ch als er in das Haus Petri kam.

Mt. 26, 32 C 本中中の下の: 5 介: 7入 ich werde vor euch nuch Galiäa gehen, dag. R 本中中でいる: 7入 ; Luc. 2, 43 BC 中中の小: オロノウムの er blieb in Jer. dag. R 中中の小: 太アノウムの ; Mt. 24, 26 C 太のノカ: 太平 er ist in der Wüste dag. R ロノカ: 太不. Nur solche Substantiva des Orts stehen auch in BC oft ohne Präposition im Accusativ welche eine allgemeine adverbiale Bedeutung angenommen haben; '(§ 205, 1).

Ebenfalls Zeitbestimmungen werden wie im Aeth. durch den blossen Accus. ausgedrückt, so Joh. 11, 6 BC TPOM: ANHA: OT: NAT: OOAT er blieb an dem Ort wo er sich befand zwei Tage lang; Joh. 12, 1 C TPTT: OOAT: OPPO: 4110: OR. (BOP" 4"T" O") sechs Tage vor Ostern kam er; Luc. 5, 5 BCR OTA: APT die ganze Nacht hindurch u. a. m. Auch die Verba voll sein, leer sein, bekleiden verbinden sich im Tha mit dem Accusativ.

Den Genitiv betreffend haben wir zunächst zu bemerken, dass es §210 möglich ist die beiden Glieder eines Status constructus-Verhältnisses auseinanderzureissen ohne der Kraft und der Bedeutung Eintrag zu thun. Es steht mir allerdings nur ein ganz sicherer Beleg hierfür zu Gebote, nämlich Luc. 1, 17 BC 10-7412:1142:1154 APN im Geist und in der Kraft des Elias. Es ist hier also das enklitische ganz kurze zund welches beide Glieder trennt; der geringe Umfang dieses Wörtchens an Form und Bedeutung erklärt es dass sein Dazwischentreten das Status constructus-Verhältniss nicht löst. Weniger sicher ist das Beispiel Joh. 4, 1 B 71C Z:PA:OHOCT:POPT Jünger anwerben und taufen da hier PA:O" auch als Accus. aufgefasst werden kann. C lässt das enkl. Zvon PTCZ fort. Bei dem ersteren Beispiele sieht es fast so aus als ob der Uebersetzer auch PZAN als Nominativ zu AAPN aufgefasst hat, dann gehörten zwei im virtuellen Stat. constr. stehende Nominative zu einem Genitiv. Dies kommt schon im Aeth. selten vor, s. Dillm. Chrestom. XV.

Das Substantiv not Herr wird ebenso wie im Aeth. (Dillm. S. 362) mit folgendem Genitiv oft zur Umschreibung von Adjektiven und Beschreibe-

<sup>2)</sup> Vgl. Nöldeke im Gött. Gel. A. 1871. S. 882 f.



<sup>1)</sup> Ebenso auch im Arabischen bei allgemeinen Ortsbestimmungen der blosse Accusativ, wogegen bei einer bestimmten Ortsangabe die Präp. i nothwendig ist.

wörtern gebraucht, so ብርነል: ልምዲ aussätzig, ብርነል: ፈመሲ und ብርነል: ሥሬካይ Arzt, ብርነል: ዕድ Schuldner, ብርነል: ዴጋ auch ብ"ጥሬት reich, ብርነል: አንንሬ (auch ሰብንንሬካ, § 130) Genosse; auch das Wort ተለዋ Hüter wird mehrmals so gebraucht z. B. ተለው ጋሮ Herbergswirth (eigentl. Hüter des Fremden), ተለው : ሥሬካይ Arzt.

Wie schon in der Formenlehre § 139 gezeigt ist, ist im Tha LP recht eigentlich an Stelle des alten ungebräuchlich gewordenen Genitivausdrucks durch die Pronomina Η, ΆζΤ; λΛ getreten. Dabei ist es nun mehrmals vorgekommen dass die Uebersetzung R welcher der ath. Text zu Grunde lag auch da irrthümlich den Genitivexponenten FP gesetzt hat wo im Aeth. eins der erwähnten drei Pronomina nicht als Genitivzeichen sondern als Relativum steht; die auf diese Weise entstandene Uebersetzung kann also gar keinen oder doch nur einen falschen Sinn haben. So ist Luc. 3, 17 der äth. Text Howa: ont: አይሁ in dessen Hand eine Wurfschaufel ist in R übersetzt worden FROWA: ANAR; ferner Luc. 2, 6 ath. (D ወለደት:ወልደ:ዘበነትፌ und sie gebar einen Sohn welcher ihr Erstgeborner 1 (war) lautet in R DA, PT: DR: 5 PNY Luc. 2, 40 ath. ብጹጋ: አንዚአብሴር: ዘላዕሊሁ durch die Gnade Gottes welche auf ihm (ruhte) ist in R wiedergegeben ብጹጋ:አግ": 5. ይልዕሉ አ. ist Luc. 11, 39. 40 die ath. locale Praposition 377 in R aus Missverstandniss als der gleichlautende Genitivexponent aufgefasst und demnach durch **7.P.** übersetzt worden.

## 3. Interjektion.

Wir haben schon in der Formenlehre § 147 ff. den Begriff Interjektion etwas allgemeiner auch auf solche Wörter ausgedehnt welche ohne ursprüngliche eigentliche Interjektionen zu sein vom Sprachgebrauch doch ausschliesslich zu solchen gemacht worden sind. Natürlich können noch viele andere Wörter für sich allein abgerissen als Ausruf angevendet werden und haben dann syntaktisch die Stellung einer Interjektion. Hier wollen wir nun eine eigenthümliche Rohheit und Unbeholfenheit der Sprache erwähnen welche eigentlich vielleicht in das Lexikon gehört, die aber auffallend und häufig genug ist um hier erwähnt werden zu können. Es kommt nämlich schon im

<sup>1)</sup> Vgl. auch Dillmann S. 417 Anm.

Aeth. vor, aber in sehr beschränktem Masse, dass ein Verbalbegriff umschrieben wird durch das Verbum - NIA sagen mit einer Interjektion oder einem andern als Interjektion oder als Ausruf gebrauchten Wort welches man wohl zu sich selbst oder zu andern ausspricht während man den auszudrückenden Verbalbegriff thut oder leidet. So sagt man athiopisch: ΑΤ : ΠUΛ er schwieg, wörtlich er sagte pst! (in diesem Fall also zu sich selbst); ferner አንብΡ: ብህለ er weigerte sich, wörtlich er sagte ich mag nicht; አሆ: AUA er willigte ein, eigentl. er sagte es sei! Auch das in den Hymnen so häufige name ich gehört hierhin. Mehr oder weniger häufig werden sich derartige Ausdrücke wohl in allen Vulgärsprachen finden, in edlerer Rede und in der Schriftsprache jedoch möglichst vermieden werden. In den neuäthiopischen Sprachen, besonders aber im Amh. 1 wuchert diese Ausdrucksweise sehr stark und umschreibt oft ganz konkrete Verbalbegriffe. Die in dieser Verbindung gebräuchlichen Ausrufe scheinen zum Theil überhaupt nur in dieser Verbindung üblich zu sein und sind oft von unklarer Etymologie. Im The kommen folgende derartige Ausdrucksweisen vor: ደው: በሌ er stand, Causativ ደው: አበሌ oder ደወበሌ er stellte; PO ist in seinem Ursprung dunkel, aus dem Amh. ist es mir nicht bekannt. ' ተፈ:በሉ er spie, amh. ትፈ:አለ. ስቅ:በሉ er schwieg in derselben Bedeutung auch KT: NA (Mt. 14, 32 BC). A4 oder A4: ΠΛ er bliess, hauchte, auch amh. Ά4: ΛΛ, bei S. höfféiwil ich blase = አፈ:አብል. ዘቀ:በሉ er bückte sich, amh. ዝቀ:አለ; ደስ:በሉ und አለለ: በሊ er freute sich; Causat. ደስ: አበሌ er versetzte in Freude.

<sup>1)</sup> Das Amh. verbindet mit diesen Ausrufen neben AA sagen auch ARL

7 und Ant machen; vgl. Isenb. gramm. p. 148, DMZ XXIII 462. Im Tigrê scheint dergleichen nicht sehr häufig zu sein, Merx S. 62 führt an sagbel schweigen (jedenfalls Imperativ; auch im Tha AT.). Im Galla ist diese Erscheinung sehr verbreitet, vgl. Tutschek, dictionary I 79 unter djed'a und grammar S. 26. Ob hierbei ein Einfluss des Galla auf die semitisch-äthiopischen Sprachen statt gefunden hat, oder umgekehrt, oder ob auf beiden Seiten diese Erscheinung selbstständig ist kann ich nicht entscheiden.

<sup>2)</sup> Für ROT:  $\Omega_{\Lambda}$  indem or steht und ähnliche Formen sagt man gewöhnlich RP $\Lambda$ , vgl. § 64 ult. Dafür sehr selten mit Uebergang von a in o durch den Einfluss des Lippenlauts, so Mt. 12, 46 BC, 47 B PP $\Lambda$  indem sie stehen. Ganz vereinzelt Mt. 20, 6 B P $\Omega$   $\Lambda$   $\Lambda$ 

An Stelle des alten AU: NUA er willigte ein ist getreten AH: INA ebenso amhar. (vgl. § 162); Causat. AH: ANA (Mt. 27, 20 BCR) er liess sagen Es sei! d. h. er überredete. AA: NA er eilte eigentl. er sagte Schnell!; PAL: NA, amh. PAC: AA verzeihen, eigentl. er sagte Es möge rerziehen sein. NAM: NA glünzen, auch amh.; FA: NA vernachlüssigen ebenso amh.; Luc. 18, 5 R AU: N. PT-NA dass sie mich nicht sagen lasse Trauer! d. i. dass sie mich nicht traurig mache. NA er grüsste so Mt. 10, 12 BC.

## 4. Verbum.

Hülfsverba. Das Verbum Mas sitzen hat sich im Tña wie im Amh. **§212** völlig zu der Bedeutung Sein abgeschwächt und ist in der Vulgärsprache der gewöhnlichste Ausdruck für das ganz unbetonte nachdruckslose Hülfs-Es wird als solches nur im Präteritum und auch nur in Präteritumbedeutung gebraucht, so bei L. neverka tu étais, neverna nous étions. Da aber In a im Aeth. noch nicht recht in der blossen Bedeutung Sein durchgedrungen ist so suchen RF auffällig, dem Sprachgeist entgegen, 302 als reines Hülfsverbum zu vermeiden und durch AA. N. und AP zu ersetzen von denen weiter die Rede sein wird. Wo dennoch in diesen Handschriften In vorkommt ist es vielmehr meist nicht als bedeutungsloses Hülfsverbum gebraucht sondern in der Bedeutung bleiben, dauern, gelegen sein (von Lokalitäten) welche ihm auch schon im Aeth. zukommt und welche auch dem Sprachgebrauch von BC nicht fremd ist; 2 z. B. Joh. 8, 31 F 3h ካተጥምውን: አንተ፡ነበርጥም: ብቀለ P und ihr wenn ihr in meinem Worte bleibt (R 为3十: 十中季介介介); Joh. 12, 24 RF 介面 ታ: ተነብር es bleibt allein ebenso hier BC ብስቱ:ተነብር; Joh. 12, 34 F ነነማዕና: ዝዘለካለም: ነገጮዚያብር: ክርስቶስ wir haben gehört dass Christus in Ewigkeit bleiben wird (BCR НФФФ); Joh. 15,4 F ንበረ:ብኢ P bleibt in mir! ebenso BC ንበረ:ኢባይ, dag. R ተΦ

<sup>1)</sup> Für Sitzen gebraucht man das mehr amharische ТФОП.

<sup>2)</sup> Und zwar wird  $\mathcal{L}$  in dieser Bedeutung auch in BC in Imperfektform und Imperfektbedeutung gebraucht, z. B. Joh. 12, 24. 46; 14, 16. Uebrigens kommt auch das oben erwähnte  $\mathcal{L}$  in  $\mathcal{L}$  sitzen schon in der Bedeutung bleiben vor, und zwar viel häufiger in R als in BC, z. B. in BC Joh. 14, 17 der Geist der Wahrheit  $\mathcal{L}$   $\mathcal{L}$   $\mathcal{L}$  wird bei euch bleiben.

ውጡ: በአይ u. a. m. Es kommen aber doch auch in RF Stellen vor in denen ፤በሬ als reines Hülfsverbum er war mit untergeflossen ist wie denn auch schon im Aeth. dies vereinzelt der Fall ist, so Joh. 4, 18 F ሕምሽ ቴ: ሰባኤት:፤በሬ:ምቫኪ fünf Männer waren bei dir ebenso R und auch wirklich im Aeth. hier ፤በሬ:ምስኤኒ , ebenso Joh. 9, 40 F Ή፤ በሬ:ምቫኤ wo R ዘለው:ምቫኤ (āth. አለ:ሀለው:ምስሌሁ).

Während also  $\{ \Omega Z \}$  im  $T^{\tilde{n}a}$  (wie im Amh.) nur als Ausdruck des Präteritums er war gebraucht wird und als Hülfsverbum im Imperfektum nicht vorkommt, ist  $\Gamma_{k}$  im Perfektum wie im Imperfektum in sehr häufigem Gebrauch. Zwischen der Bedeutung des Perf.  $\Gamma_{k}$  und der Bedeutung von  $\{ \Omega Z \}$  lässt sich immer noch die oft genug allerdings verwischte Nüance bemerken, dass in  $\Gamma_{k}$  immer noch mehr die Bedeutung des vorhanden sein, existiren, werden, geschehen liegt, während  $\{ \Omega Z \}$  nur das ganz schwache inhaltsleere sein ist. Diese Verschiedenheit ist recht deutlich im Eingang des Johannesevangeliums BC. Für das Futurum ich werde sein ist aber  $\{ T_{k} \}$  der fast alleinige Ausdruck, da wie wir gesehen haben das Imperf. von  $\{ T_{k} \}$  als Hülfsverb ungebräuchlich ist und da ferner auch das  $\{ T_{k} \}$  präsentisch gebraucht, so Joh. 11, 39 BCR  $\{ T_{k} \}$  Selten wird  $\{ T_{k} \}$  präsentisch gebraucht, so Joh. 11, 39 BCR  $\{ T_{k} \}$  Selten wird  $\{ T_{k} \}$  präsentisch gebraucht, so Joh. 11, 39 BCR  $\{ T_{k} \}$  Selten wird  $\{ T_{k} \}$  heut ist der vierte  $\{ T_{k} \}$ 

አሉ (āth. Uሎ) wird präsentisch gebraucht er ist und auch perfektisch er war; in letzterem Fall ist es mehr mit የበሬ als mit ጥኔ synonym. Beispiele des präsentischen Gebrauchs sind አብድ:አሉ:አተውል ድ: የአይሁ-ድ: የተመመመመመ Mt. 2, 2 BC wo ist der (neu)geborne König der Juden? ebenso R; Mt. 8, 12 BC አብዙሉ: ብኝ ድት wo Weinen ist ebenso R አባሉ:አሉ:ብ"; den perfektischen Gebrauch zeigt Joh. 1, 27 BCRF ዙሉ: ብቅድውድ welcher vor mir war; Joh. 9, 40 BCR አለው: አንባብ: ደረጎው የንደውስ አንተል። ከተመመመመመመ es waren Pharisäer bei ihm die dies hörten.

<sup>1)</sup> Mt. 23, 30 R **X3T: 34-AC** wenn wir gewesen wären (vgl. § 233) ganz anomal, aber doch trotz der Imperfektform mit Perfektbedeutung.

<sup>2)</sup> Es findet sich nämlich fast nur noch in R, so Luc. 9, 41; Mt. 24, 40; Joh. 12, 26; Joh. 11, 21. 32; Joh. 14, 17. In BC steht es Mt. 17, 17 为中介: 公社: 法以介 (B 知识介): 空中行中介 wie lange soll ich bei euch sein?

Endlich müssen wir erwähnen das pronominale Hülfsverbum AP, AP er ist; vgl. § 110 wo zugleich schon im Allgemeinen über seine Anwendung gehandelt ist. Es wird in BC ohne jede Ausnahme 1 nur präsentisch gebraucht und diese Anwendung allein scheint durch den natürlichen Sprachgebrauch gestattet zu sein. In RF kommt es aber daneben überaus häufig auch perfektisch vor. Ich glaube bestimmt dass die Uebersetzer hier dem Sprachgebrauch einige Gewalt angethan haben sowohl in der Absicht In zu vermeiden als auch weil sie überhaupt sklavisch und unkritisch pflegen die ath. Pronomina のみま、なのます u. s. w. wenn sie das Hülfsverbum sein in sich schliessen durch AP, AP+P u. s. w. wiederzugeben, ohne zu bedenken dass O'At, 30-34 im Aeth. auch perfektisch gebraucht werden können. Man vergl. z. B. den Anfang des Ev. Joh. R wo Tña R an Stelle des äth. ውእቱ steht, ferner Mt. 4, 18 R ወቀጠንተብ: ኢዮትም denn sie waren Fischer für äth. አስው: ውሀንሊን: አውንተ. አዩ u. s. w. verbindet sich weder mit unmittelbaren noch mit mittelbaren Suffixen; auch vermeidet man es mit enklitischen Wörtchen zu verbinden.

Dass AP auch nicht die Negation annehmen kann haben wir schon § 196 bemerkt. Das Hülfsverbum INL er war kommt mit der Negation verhältnissmässig auch nicht sehr häufig vor; auch AA ist negirt nicht häufig, z. B. Joh. 11, 15 BCR APATION: AUK bez. IR denn ich war nicht dort; Luc. 24, 6 BCR APATIANHO er ist nicht hier. Häufig allerdings ist PAI, doch kann dies dem Sinn und der Form nach nicht direkt als Negirung von AA betrachtet werden, sondern ist vielmehr starre Negation. Auch dagegen und sein Imperf. Phory werden überaus häufig

<sup>1)</sup> Joh. 8, 58 BC Φድም: አንተድኮኔ: አብርሃም: አኔ: ኢዶ Ehe denn Abraham ward bin ich.

<sup>2)</sup> Z. B. Joh. 1, 8 BC 31-1: APIOL3: 1CY3 or war nicht das Licht; ferner Joh. 20, 24; 21, 8; Mr. 11, 13; Mt. 19, 8 BC.

<sup>3)</sup> Eine strenge Grenze zu ziehn zwischen PAZ und dem negierten AA ist allerdings schwierig; so wird auch wenn sich an PAZ vorn das Relativ heften sollte das vollständige AA (od. PAZ) gebraucht, so Joh. 6, 23 BC AAP.

MO:HPA:AA:AA:OAA:OCAA schond dass kein anderes Schiff dort war, vgl. § 161 ult. Für Joh. 20, 24 R PAA:PAZ:OAA:OAA CHARLES AR Sollte man umgekehrt APAZ erwarten (äth. AUA); BC APZOLZ.

mit der Negation gebraucht, und zwar wird dann das negierte Präteritum APOII auch ganz gewöhnlich präsentisch gebraucht, z. B. Joh. 8, 47 C APOII APOII APOII APOII denn ihr seid nicht von Gott; Joh. 9, 8 BC AHOP: APOII HAOI ist dieser nicht der welcher bettelte?; Joh. 1, 20 BC AIN: NCHI : APOIII ich bin nicht Christus; Joh. 8, 16 BCR APOIII APOIII denn ich lin nicht allein u. a. m.; perfektisch z. B. Joh. 8, 33 BC NI: NCT I APOII niemals sind wir Sklaven gewesen. Der geringe Bedeutungsunterschied den man zwischen dem affirmativen Ni und anderen Hülfsverben noch beobachten konnte fällt beim negativen APOII zugleich völlig fort.

Zusammengesetzte Tempora. Diese Hülfsverba werden öfters mit dem § 213 Imperfekt, Perfekt und thatw. Infinitiv anderer Verba verbunden zum Ausdruck verschiedener Zeitverhältnisse. Ein Theil dieser Zusammensetzungen kommt auch schon im Aeth. vor. Um ein bestimmtes Futurum auszudrücken gebraucht man im Aeth. das Imperfektum mit unmittelbar folgendem UA (Dillm. S. 138). Diese Composition ist im Amh. so häufig geworden, dass das Hülfsverbum mit dem vorhergehenden Imperfektum fast schon zu einer einheitlichen Form verschmolzen ist deren erster Bestandtheil nur noch eine mangelhafte Flexion zeigt; sie drückt aber im Amh. nicht nur ein Futurum sondern auch die Dauer in der Gegenwart aus. Im Tha sind die beiden Bestandtheile dieser Composition noch selbstständiger als im Amh., obwohl auch hier schon beide Theile sehr häufig als ein Wort geschrieben werden und zusammentreffende gleiche Vokale in einen zusammengezogen werden können, auch weitere Verstümmelungen kommen schon vor, aber noch sehr selten (vgl. § 48). Die Bedeutung betreffend so drückt diese Zusammensetzung ganz wie im Amh. die Dauer in der Gegenwart 1 und die Zukunft aus. Im letzteren Falle hat sie nicht sowohl den Sinn der blossen Zukunft als den der beabsichtigten Zukunft, sie drückt nicht sowohl das werden als das wollen und ich will euch zu Menschenfischern machen, Mt. 25, 21 C አብልዕል:ብዙ-3: አቸውባሉኩ ich will dich über viel setzen, Mt. 16, 18 BC ናብዝ: ዅዅሒ:አሰርሓሎኩ: ነበተ:ክርስቲ PLP auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen; ferner Mt. 19, 16 BC 27 P. ROD: 376:

<sup>1)</sup> Lef. bezeichnet diese Verbindung als Indicatif Présent und übersetzt die Formen éguebber allokhou, téguebber allokha, teguebrou allokhatkoum u. s. w. durch je fais, tu fais, vous faites.

Digitized by Google

አንብረሉዥ welches gute Werk soll ich thun? Den präsentischen Gebrauch dieser Verbindung zeigen folgende Beispiele: Mr. 9, 24 BC አለማፋ ሎዥ ich glaube; Mt. 11, 25 BC አማስገኘባ : አሉዥ ich preise dich; Mt. 16, 2 C ተብሉ : አሉፕተጥም und B ተብልዋሉ" ihr pflegt zu sagen; Mt. 15, 32 BC አርንርታሉዥ : ንዚአትም : አሕዛብ ich bemitleide diese Leute; Mr. 10, 50 BCR PROግባሉ (bez. PR") er ruft dich; Mt. 15, 23 C ተአዌ : አላማ, B ተአዊላማ, R ተአዊላ denn sie schreit; Mt. 17, 15 C PUI ΦΡΛ er martert ihn, B PUI ΦΡΛ er wird gemartert.

Viel häufiger wird dem Imperfektum AP, AP u. s. w. nachgesetzt um ein Futurum zu bilden. Dieses Futurum findet sich sehr häufig bei L., so égabbeur iyé je ferai, tégabbeur ikha tu feras, igabbar iyou il fera u. s. w.; ikhonelléye iyou jaurai, ikhonelka iyou tu auras, ikhonelna iyou nous aurons u. s. w. (PTIAP: AP, PTIAT: AP, PTIAF: AP mir, dir, uns wird sein); eukhaouniyé je serai, tekhonouiyatkoum vous serez u. s. w. Einmal findet sich bei L. auch eine Form in der beide Bestandtheile schon völlig miteinander verschmolzen sind, nämlich tessaguerikatkoume ihr werdet übersetzen für tessaguerouikatkoume was auch vorkommt (ナウフム: 入りす (new), vgl. § 48 ult. Auch in den Texten BC ist diese Verbindung schr häufig (kommt dagegen in R nicht vor), so Luc. 5, 5 ብ ያልጣ: አውርያ: አይ: ንውርበብ auf dein Wort hin werde ich das Netz herabsenken; Luc. 1, 76 ያቢ P: ልሁል: ተብلል: ኢካ du wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden; Mt. 13, 35 C አዀፋት: አይ: አፈደ: ብጮስላ: እናገር:አዜ: አተታብል: አንባብ: ውሀ/ረት: ዓለው ich werde meinen Mund mit Gleichnissen öffnen, ich werde reden was verborgen ist von Gründung der Welt an, B in ein Wort አከፋቲአይ, አናንርአይ. Interessant wegen der Form ist Mt. 11, 23 BC ተወድቅ (C "ደቅ): ኢ ጌ du (fem.) wirst fallen wo das Femininum nur bei & h bezeichnet ist, man sollte auch ተወድቁ erwarten. Mt. 11, 28 BC አኒ:አዕርፈካትጥም: Re ich werde euch erquicken. Es nähert sich diese Verbindung aber auch schon sehr der Bedeutung eines Präsens und kann sehr häufig gradezu durch ein Präsens übersetzt werden; es wird dann hierdurch aber immer, nicht eine momentane Handlung in der Gegenwart ausgedrückt, sondern eine dauernde, welche also immerhin an dem Zukunftsverhältniss participirt, wenngleich durch den Zusammenhang hauptsächlich das Geschehen in der Gegenwart betont ist; so Luc. 3, 16 BC አነስ: በወድ: አጥሮች ካቸጡ ም: ኢዬ

ich taufe euch mit Wasser; Mr. 4, 40 BC PIP: NPHO: ATA CA: A.PTNP was ist es dass ihr so furchtsam seid?; Luc. 10, 26 BC NP: TIAN: AT wie liesest du?; Mt. 13, 28 BC TAFP: A TINIACP willst du dass wir es sammeln? So auch bei L. maye doirekebo iyou (O.P.P.: PLIN: AP) y trouve-t-on de l'eau?

Um die Dauer oder Wiederholung in der Vergangenheit auszudrücken §214 ist die Verbindung des Imperfektums mit folgendem  $\{\Omega | z\}^1$  sehr häufig, z. B. Luc. 13, 10 BC Pht Ato : Ind. er lehrte sie; Joh. 13, 11 BC PANTOL:HTH denn er wusste welcher ihn greisen würde; Luc. 8, 40 BC MAPON: PRIMO: INL. denn alle erwarteten ihn; Luc. 14, 1 BC Phat D: 202, sie hielten auf ihn. Die durch diese Verbindung ausgedrückte Vergangenheit kann natürlich auch eine plusquamperfektische sein, so Luc. 23, 8 BC አንካብ: ያዊን፡ ማዕልቲብ: Pat: ያበፈ : ነገር አው ፡ ይሰም ዕለ ፡ ያበፈ ፡ ብዙ ኝ ፡ ያገር ፡ ብአኝታሉ denn er wünschte seit langer Zeit ihn zu sehen, denn er hatte viele Dinge über ihn gehört, doch ist dies seltener. Nur selten kommt es vor dass durch diese Verbindung eine einmalige momentane perfektische Handlung ausgedrückt .Pአስር:፤በረ Herodes hatte geschickt und den Joh. gefangen und hatte ihn gebunden. Soll diese Zusammensetzung negiert werden so tritt die Negation zum Hauptverbum, z. B. Joh. 1, 31. 33 BC APLANT: INCh ich kannte ihn nicht; Mr. 9, 6 BC LPLATIO : INL. denn er wusste nicht; Joh. 11, 30 BC 7509: ኢይአቱኝ: {በሬ: Pሱስ: ናብ: ዓዲ denn noch war Jesus nicht in die Stadt gekommen. R vermeidet diese Zusammensetzung ebenso wie das einfache In und gebraucht meistens dem Aeth. entsprechend das einfache Imperf. oder Perfektum, oder aber gebraucht R dieselbe Zusammensetzung welche im Aeth. dazu dient die Dauer in der Vergangenheit bestimmt auszudrücken, nämlich AA mit folgendem Imperfektum, so Luc. 15, 1 R አለው: PΦርብወ: ተጋው: ታዎኣን es näherten sich ihm die Zöllner und Sünder wofür BC das gewöhnliche moderne PP ርብወ: ያበሩ; ferner Mr. 1, 4 B አሉ: ሥሐንስ: Pምጮች: አበረካ J. taufte in der Wüste wofür BC wieder Pカオカ: PTの中: 402: 太

<sup>1)</sup> Bei L. das Paradigma eguebbeur néïré, teguebbeur néïrka u. s. w. je faisais, tu faisais etc. wo an Stelle des Verbum finit. der thatw. Infin. gebraucht ist; vgl. hierzu § 216.

N. In der Vulgärsprache, d. h. dem Dialekt der Texte BC, kommt AA mit folgendem Imperf. nur äusserst selten vor und hat dann auch nicht die Bedeutung einer Dauer in der Vergangenheit sondern entspricht vielmehr einem äth. UAD mit folgendem Subjunktiv (wofür im Tha allerdings vorherrschend eine andere Ausdrucksweise eingetreten ist, s. § 215), drückt also ein Vorhaben, eine Zukunft aus, z. B. Mt. 2, 13 BC AAO: UC.P.n:

PRAP: 3777 denn H. will das Kind suchen.

Sehr häufig ist die Verbindung von 302 mit dem thatwörtlichen Infinitiv; da dieser letztere sowohl perfektische wie präsentische Bedeutung haben kann, so wird z. B. 2012; 3012 heissen können er war thuend d. i. er that und auch er war gethan habend d. i. er hatte gethan. der That sind dieser Zusammensetzung beide Bedeutungen eigenthümlich, doch hat der Sprachgebrauch dahin entschieden dass die letztere plusquamperfektische Bedeutung durchaus vorherrschend ist, die erstere perfektisch dauernde hingegen nur sehr selten vorkommt. Zum Ausdruck eines dauernden Präteritums hatte der Sprachgebrauch eben die Verbindung 22 nc: 302 bestimmt bei der die plusquamperfectische Bedeutung seltener geworden war. Die Stellung des Infinitivs ist gewöhnlich unmittelbar vor ФНФС‡: 5-П:ОД seine Jünger waren in die Stadt gegangen; Joh. 19, 20 BC TRAD : INZ es war geschrieben worden; Joh. 19, 39 B Es kam Nikodemus ORK: HINL: 4109 welcher vorher gekommen war waren gekommen; Mt. 14, 3 BC 311-09: 4CPh: 3HO:30L:3P ሐንስ: አሢርወ: ያበፈ: ናቤት: ምእሳር: አቀሚዋወ: ያበሬ denn er, Herodes, hatte den Joh, gefangen und hatte ihn gebunden und in das Gefängniss geworfen; Mt. 2, 9 BC ኮኬብ: አምሥፊቅ : ፊአምወ: ዝ In L. der Stern welchen sie im Osten gesehen hatten; eine andere Stellung des Infinitivs zeigt z. B. Joh. 10, 40 BC ቤደ: 5ብ: ኢትቦታ: አብዝያ በረ: Ph3h: ቀደም: አጥብቁ er ging nach dem Ort an welchem Joh. vordem getauft hatte. Selten wie gesagt drückt diese Verbindung ein anderes als plusquamperfektisches Präteritum aus, z. B. Mt. 8, 24 BC ሱ: ያበሬ er schlief; Joh. 18, 25 BC ያበሬ: ስምህን: ጴጥርስ: ደው: በሉ:ተከሴሩ Simon P. stand und wärmte sich.

Der Gebrauch dieser zusammengesetzten Tempora, auch derjenigen welche wir im Vorstehenden relativ als häufig gebraucht bezeichnet haben, hat

aber doch noch nicht sehr überhand genommen. Die unzusammengesetzten Tempora sind unverhältnissmässig häufiger und genügen noch vollkommen zum Ausdruck der verschiedenen Zeitverhältnisse auf dieselbe Weise wie im Aeth., nur scheint es in der Vulgärsprache nicht mehr recht üblich zu sein in vollkommen unabhängigen Sätzen die Dauer in der Vergangenheit durch das blosse Imperfekt auszudrücken; dafür entweder das Präteritum oder In a mit dem Imperf., nur ganz selten kommt in BC das Imperf. so vor. so Mt. 3, 5 ቫባ: ተወጽአ: ኗባሉ: ነጕሊላ: Pፈሳሌም da ging su ihm heraus das ganze Jerusalem: sonst immer wie Mt. 27, 15 C ብብርላል: አል Per hatte am Fest die Gewohnheit dag. R noch PAPP unter dem Einfluss des Aeth.; ferner Luc. 24, 32 BC APLRET. Ans brannte nicht unser Herz?, R auch hier Pንድድና; Mt. 26, 55 C ዕለተ:ዕለተ: ዝተቀማጭ Tag für Tag habe ich gesessen während R hier ebenfalls wie im Aeth. ወተረ.: አቅማን; Joh. 18, 2 R ይፈልን: ይሁዳ Juda wusste dag. B AAM: PIFP und C PAA(N: AM: PUP; Mt. 13, 2 R ΥΥΛΟ: ΤΗ Constist nur noch zu bemerken dass der Subjunktiv an Umfang des Gebrauchs verloren hat; hierüber der folgende §.

Die Form des Imperativ zu negiren ist auch im Tha nicht möglich. Joh. § 215
7, 24 R λΡ4∠Ρ. richtet nicht! ist gewiss nur Schreibfehler für λΡΤ
4∠Ρ. BC, ebenso Luc. 14, 8 B λΡΤΦΦ sets dich nicht! für λΡ
ΤΦΦ R (C ganz verdruckt λΤΡΦΦ). Für den negirten Imperativ muss vielmehr wie schon die eben angeführten Beispiele zeigen der Prohibitiv eintreten, d. i. der negirte Subjunktiv. Der Subjunktiv wird in allen Fällen nur durch das einfache λΡ, nicht durch λΡ— 7 negirt. Fernere Beispiele des Prohibitiv sind λΡΤΤΟ rede nicht! Mr. 1, 44 R; λΡΤ
4∠Λ βürchte dich nicht! Mt. 1, 20 BCR; λΡΤΦΤΛ tödte nicht!, λΡ
ΤΦΛΛ schwöre nicht!; λΡΤΤΛ ΓΓ freut euch nicht! Luc. 10, 20
R (BC λΡΤΤΛ ΓΓ weniger korrekt); λΡΤΛ Λ sündige nicht!; λΡΤΛ ΤΓ versuche ihn nicht! u. s. w.¹ Ohne Negation dürfte der unabhängige Subjunktiv in der zweiten Person auch im Tha nicht üblich sein.
Dagegen kommt in der 3. P. der Subj. negirt wie affirmativ vor als unabhängiger Jussiv, z. B. ΡΛΟ er möge hören, ΡΦΧλ er komme. P

<sup>1)</sup> Joh. 19, 36 C ATMOLA sorbrecht ihm nicht! ist wohl nur Druckfehler für APT" wie R richtig hat; sonst könnte man es auch als eine amharisirende Form betrachten. B hat hier APMOLA nicht soll ihm zerbrochen worden!

ort er soll sterben. Politier werde geheiligt, λΡΟΠΛΥΡΟπicht möge es euch scheinen u. a. m. Ebenso kommt der Subj. in d. 1. P. pl. negirt und affirmativ als unabhängiger Cohortativ vor, so 2712:370C was wollen wir thun?, 37hh?h wir wollen uns freuen, 37h P.P. wollen wir gehen?, AP34~28 wir wollen nicht zerschneiden u. a. m. Ein anderer im Aeth. sehr häufiger Gebrauch des Subjunktiv ist dagegen im Tia fast völlig abhanden gekommen, nämlich in abhängigen Sätzen unmittelbar oder mittelbar durch eine Conjunktion von einem Verbum abhängig zum Ausdruck eines beabsichtigten Ziels oder einer beabsichtigten Folge (Dillm. S. 140 a. E. und § 183 b). Beide Fälle fallen im Tha fast durchgehend in einen zusammen insofern die unmittelbare Unterordnung durch die mittelbare ziemlich vollständig verdrängt ist, und der Conjunktion n welche an Stelle des ath. no getreten ist folgt stets der Indikativ Imperf.; s. hierüber § 229. Nur in äusserst spärlichen Stellen findet sich noch unmittelbare Un-አንጋ/ Pኮርያ sprich dass diese Steine Brod werden wobei sich der abhängige Satz übrigens zur Noth auch als unabhängige direkte Rede auffassen lässt; C hat N. Ferner Joh. 11, 50 BC Pinf: AR: A ብ: Poት: የኢንተ:ሕዝበ es ist uns besser dass ein Mensch für das Volk sterbe, ebenso R der vor Port noch 34th dass wir tödten hat. Ferner Mt. 13, 28 R ተፈተደ: 3 ጊዜድ: 3 አረቦን wünschst du dass wir gehen und es sammeln?, Mr. 10, 14 BC 7只公: 內牙子: LP 不太: 50P lasset zu dass die Kinder zu mir kommen ebenso R; Joh. 18, 8 C 7.84.Pfo: Ph.R. lasst sie gehen ebenso R, dag. B 7.84.Pfo: ኪዀ,ዴ; Mt. 13, 30 BCR ጊዴል: POOR lasst sie gross werden.

Besonders wollen wir noch bemerken, dass somit auch die im Aeth. sehr beliebte Art ein Futurum auszudrücken durch UAO mit Suffix und Subjunktiv im Tha verloren ist und dass dafür stets N mit dem Imperf. eintreten muss, so für äth. HUAO: PORK welchem bevorsteht su kommen Mt. 11, 14 BCR HAO: NORK; ferner Joh. 3, 30 BC KK: AAO: NORCE TAKE NORCE MT. SOME MT. 20, 22 BC KAT: NITE es steht mir bevor zu trinken, für äth. UAO

<sup>1)</sup> Schwer zu erklären ist der Subj. Luc. 8, 24 BC 7.PT: 374X
Herr wir vordorbon!, wahrscheinlich nur ein Irrthum.

ጥ:አስተ.P. Joh. 14, 22 R noch archaistisch die alte unmittelbare Unterordnung ጓልና: አሉጥ: ተርል: ርአስተን dir steht bevor dich uns zu zeigen (āth. ለፈ:ሀለውጥ:ተርል: ርአስተን). Für አሉ gebrauchen BC in diesem Falle sehr selten auch ፈበረ natürlich auch nur in perfektischer Bedeutung, so Joh. 6, 71 BC አዘውማ: ጀበረሉ: ቤተንዙ denn diesem stand bevor ihn zu fangen, dag. R ፕሎማ: አለው: ቤተንዙ (āth. አስ ም:ውንቱ:ሀላው: Pንብአ). Ebenso selten gebrauchen BC auch für አሉ in dieser Verbindung in präsentischem Sinne አዩ welches natürlich kein Suffix zu sich nehmen kann sondern flektirt werden muss, so Mt. 9, 18 BC スላይ: ሕዝ: ከተዋተ: አ. P meine Tochter ist jetzt im Begriff zu sterben.

Die Infinitive (Form 979C und 20C). Beide Formen ordnen sich §216 zuweilen einem Verbum finitum derselben Wurzel nach Art des hebr. Infin. absol. unter. So der eigentliche (nennwörtliche) Infinitiv z. B. Mr. 4, 12 R ምርአድ : ድርአፑ : አድፈልጡ ን : ምስ*ብ*ዕ : ድሰምሁ : አድፈል 1 cin Schen werden sie schen und nicht erkennen, ein Hören werden sie hören und nicht erkennen entsprechend dem äth. ΩΦ: CAP: PCA P:ወኢ Pአምሩ: ወሰማሀ: Phምሀ: ወኢ Pለብው, ebenso hat ማዕ:ተሰምሁ, ምርአድ:ተርአዩ; letzteres in BC mit einem Verbum finitum von anderem Stamm PCAP: TOANT. Luc. 22, 15 R PA ተው: ፈትጥ entsprechend dem ath. ፈቲወ: ፈተውጥ cin Wünschen habe ich gewünscht. Der Infinitiv der Form 211,C kommt mehrmals sowohl in R wie in BC vor in der Verbindung 1090: Phot; wenn aber das Aeth. hierfür ganz ähnlich lautend hat nogu: Photo so darf man nicht übersehen dass in den äth. Worten doch ein etwas anderer Sinn liegt wie in den entsprechenden des Tña. Das äth. 1000 ist eigentlicher Infinitiv und entspricht dem Phot des Tia, während hou: Phot des Tia einem ath. nogo: P" entsprechen wurde hörend möge er hören!

Die Bedeutung dieses sogen. Infinitivs der Form 200 ist also wie man aus diesem Beispiel sieht noch die alte wie im Aeth. nämlich participial. So kommt er auch noch ungemein häufig vor, wie seine Anwendung überhaupt noch viel beliebter und häufiger geworden ist als im Aeth.; dass man ihn oft durch ein blosses Adverb wiedergeben kann sahen wir schon § 205, 3. Er kommt aber daneben auch, in den Texten wie in den Glossaren, in einer

dem Aeth. noch völlig unbekannten Anwendung vor, nämlich gradezu als Verbum finitum. So werden bei Lef. sehr häufig die Tabellen der Perfekt-flexion durch einen Infinitiv unterbrochen, z. B.

neviré (FUL) j'étais.
neverka (FUC) tu étais.
neverki (FUC) tu étais.
nevirou (FUL) il était.
nevira (FUL) elle était.
neverna (FUC) nous étions.
neveratkoum (FUL) ils étajent.

khonekou je fus.
khoneka tu fus.
khoneki tu fus.
khonè il fut.
khonète elle fut.
khonna nous fûmes.
khonatkoum vous fûtes.
kho in o me ils furent.

Den vollständig durchflektirten Infinitiv gueiré, guéirka u. s. w. (70,2, 7 ΩCΩ) übersetzt L. durchweg durch das Verbum finitum je fis, tu fis u. s. w. Bei S. hammímkadó bist du krank? (= happy.P). Als Verbum finitum kann der thatw. Infin. dann auch durch Conjunktionen eingeleitet werden, so kommt er besonders nach 37 wenn ob öfters vor, z. B. Joh. 9, 25 BCR አንተ: ታ ኤ ነ ነ ቦይሩ (R ነ ነ ይሬ) : አ ይፈልጥን ob er ein Sünder ist weiss ich nicht; Mr. 8, 2 BCR 331: 12th wenn du willst; ebenso Joh. 20, 15 RF XIT: On P wenn du ihn genommen hast (BC አንተ:ወሰድካዮ); Joh. 4, 29 R አንድዒ:አንተ:ክርስቶስ: P.አ. ነው Ph. vielleicht dass er wirklich Christus ist; ferner häufig nach አንድፕር nachdem, so Joh. 3, 4 C አንድፕር: ቪም2 nachdem er alt geworden ist, dag. B XIPIC: HHP77A, wogegen auch RF XI . P.3C bez. P.3C: ΌΩΡ (āth. ኤም. P.4ረ: ΔΟΦ); Mr. 16, 19 R እን P-3C:+52COP nachdem er mit ihnen geredet hatte; Mt. 2, 13 BCB አንድ-ፕር: ታሊፈም nachdem sie weggegangen waren. Bei dieser Abhangigkeit von Conjunktionen zeigt sich aber trotz der verbalen Bedeutung doch noch die eigentliche nominale Natur des thatw. Infin. indem die Anknüpfung an die Conjunktionen durch das Relativ nicht stattfinden kann. Fernere Beispiele sind Mt. 3, 2 BCR ФИЛА: ФЗЛИТ: ПОРТ denn das Himmelreich ist nahe, ebenso Mt. 4, 17 BR während C hier \$\Psi\_L\Omega\_Q\$, das eigentliche Verbum finitum hat; Mt. 12, 46 BC አኒሆ:አኖኡ: አታቱ: ደዋላ 40:27 siehe, seine Mutter und seine Geschwister standen draussen: Mt. 20, 6 C 77+P: PPATTO: ANHO wesshalb steht ihr hier? ebenso R X 3 T.R.: PPAN . Dieser Infinitiv hat auch wie im Aeth. noch vollkommene Verbalkraft, kann sich daher wohl einen Accusativ aber

keinen Genitiv unterordnen, z. B. Joh. 17, 1 R XHIIC: XHO: TF2

L:PITI Jesus dieses Wort geredet habend, Mt. 4, 22 R 7RLO:

CMM, BC 7"ITM das Schiff verlassen habend u. s. w.; ferner aber kann er auch, was im Aeth. noch nicht vorkommt, an sein eigenes subjektivisches Suffix noch ein zweites objektivisches anschliessen, so kommt sehr häufig vor MAD, MAPTO indem er zu ihm, zu ihnen sprach, LX

M indem sie ihn sahen u. a. m. So bei Lef. neyirouni, neyirouka, neyirouki, neyirouho, neyirouha, neyirouna, neyirouhatkoum, neyirouatome = IMLZ u. s. w. Vgl. S. 150. Natürlich können dann auch mittelbare Suffixe antreten, so Lef. kholnouléye (Th.P.A.P.) indem mir ist, OMITA ihm antwortend.

Dagegen ist der eigentliche Infinitiv der Form P79C was seine §217 Rektion betrifft ebensowohl Nomen wie Verbum, wie dies ebenfalls im Aeth. der Fall ist, doch ist die Verbalrektion häufiger geworden. Beispiele der Nominal rektion sind: Mr. 4, 19 BC イエンのないについている Begehren nach andern Dingen, der Verbalrektion Luc. 7, 45 BC APP-PAT ን:አንረድ: ምስዓው sie hat nicht abgelassen meinen Fuss zu küssen, Mt. 1, 20 C ኢ Pተፈፈህ: ንጮሳ P: ንወር P fürchte dich nicht die Maria su nehmen, Luc. 6, 39 BC Phhap: OΦC: 30ΦC: kann ein Blinder den andren führen? Bei dem Verluste der Flexionsendung lässt es sich in sehr vielen Fällen nicht unterscheiden ob Nominaloder Verbalrektion vorliegt; z. B. Joh. 1, 41 BCR APROS : 31. PC **UA:30.** ist völlig unbestimmbar ob wörtlich zu übersetzen ist dieser vollendet zuerst das Finden seines Bruders, oder seinen Bruder zu finden; ebensowenig lässt sich mit Bestimmtheit erkennen ob in Fällen wie 33% ም: ኢዮክአልን: PRA three Joh. 7, 7 BCR euch kann er nicht hassen PRAN bezüglich seiner Rektion als Nomen oder als Verbum aufgefasst ist. Ist vom Infinitiv aber ein unbetontes persönliches Pronomen abhängig, so findet gewöhnlich die Nominalrektion statt, so findet sich häufig ተኽአል: ምጽፌዬ oder ምንጻሐይ du kannst mich reinigen eigentlich du vermagst meine Reinigung, stände PRLP: 33.P also Verbalrektion so würde das Pronomen dadurch doch unwillkürlich etwas mehr hervorgehoben werden als der Sinn es verlangt. Dagegen Mr. 12, 33 BC 2410:5% ihn lieben mit Verbalrektion da hier das Pronomen wirklich betont ist. Hat jedoch der Infinitiv noch einen subjektiven Genitiv bei sich so wird die Verbalrektion in jedem Falle mit Nothwendigkeit eintreten

müssen. 1 Hierbei ist es nun höchst interessant zu sehen wie die Sprache auch beim unbetonten Pronomen gestrebt hat eine Verbalrektion auszubilden und auf welche Weise sie dies erreicht hat. Possessiv - und Objektivsuffixe sind bekanntlich (§ 102) im Tha einander gleich ausgenommen die Suffixe der 1. P. s. und 3. P. mask. s. welche als Objektivsuffixe & bez. o lauten. Obwohl nun also der Infinitiv formal durchaus nur Nomen ist und dementsprechend nur Possessivsuffixe annehmen kann, so hat doch der in ihm liegende Verbalsinn es möglich gemacht ein eigentlich nur dem Verbum zukommendes Objektivsuffix anzunehmen. So findet sich denn in der That nicht selten das Verbalsuffix o an Stelle des Possessivsuffixes u an den Infinitiv gehängt; das Verbalsuffix d. 1. P. s. & habe ich indessen an Stelle des entsprechenden Possessivsuffixes  $\tilde{a}$ ,  $\hat{e}$  nie gefunden was vielleicht nur daran liegt dass die betreffenden Beispiele hier überhaupt nur seltener sind, vielleicht aber auch daran dass die grosse lautliche Verwandtschaft zwischen u und o welche den sekundären Antritt des o an den Infinitiv jedenfalls begünstigt hat, zwischen & (mit Bindelaut a) und aP, ê nicht vorhanden ist. Beispiele sind Mr. 7, 18 B APNLAT: PCOP cs kann ihn nicht beschmutzen dag. CR Chr; Mr. 15, 8 BC POL. PAGE sie fingen an ihn zu bitten; Mr. 7, 27 BC APOIX: SOP Cs ist nicht gut es (das Brod) zu geben; Mr. 5, 4 B PAZ: HTAA: Prop niemand konnte ihn bewältigen dag. CR POP; Mt. 12, 4 BC PA ላይ: HPንብጵ welches zu essen ihm nicht geziemte. Dieses objektivische Suffix o kann auch dann angewendet werden wenn es durch einen, meistens folgenden, Accusativ (vielleicht auch Dativ) wieder aufgenommen wird, so Joh. 14, 5 B 35 AA: PLAN: 3037 R. wir können den Weg wissen, dag. C ምሩሳጡ: ንማንንዲ, ferner Luc. 14, 31 C . Pክአል : ም ግናዮ: ንዘ ወጽ አ ነገር ነው የተመሰመ የተመሰመ ነው ነው። ihn kommt, 

Auch die Form PAC kann wenn sie nach amharischer Weise infinitivisch gebraucht wird (§ 122) dieses Objektivsuffix o annehmen, so Mt. 19, 12 B ATTOVA: H. TAA wer es verstehen kann, C hat hier ohne Suffix ATTOVA dessen letztes a sich in B vor dem Suffix zu ë verkürzt hat.

<sup>1)</sup> Ob auch dieser Infinitiv vielleicht zu einem subjektivischen Suffix noch ein objektivisches zu sich nehmen kann weiss ich nicht.

<sup>2)</sup> So ist unbedenklich zu lesen für "AH." wie C hat. Auch BR haben "3H.".

## II. Der Satz.

## 1. Der einfache Satz.

Um das unbestimmte Subjekt man auszudrücken stehen dem Tna die-§218 selben Mittel zu Gebote wie dem Aeth., also ausser der Passiyconstruktion besonders die 3. P. pl. z. B. Mt. 5, 15 BC AP-ACU-7:0-ACUT: A PΦΡΦ: ΤΤΤ: ΠΔC man zündet nicht ein Licht an dass man es unter einen Korb setze; Luc. 14, 34 BC 10 3 12 PPOOD womit soll man es schmackhaft machen? Auch d. 2. P. pl. kommt so vor, so lautet die Parallelstelle Mr. 9, 50 BC 1037Ph: TTOOM, und gewiss kann man auch wenn der Sinn es irgend erlaubt auch die 1. P. pl. so anwenden. Die im Aeth. sehr seltene Ausdrucksweise durch die 3. P. sing. ist hingegen im Tna vielleicht etwas häufiger geworden; aus den Texten lässt sich hierhinziehen Mt. 13, 12 C 3HADA: PUC: TL4O3: PO'h hat denn wer besitzt dem wird man (eigentl. er) geben und Ueberfluss wird man (eigentl. er) ihm zufügen, B hingegen hat hier Passivformen POUL. POTIN. Ferner lassen sich folgende drei Sätze bei L. nicht wohl anders erklären: maye do irekebo iyou y trouve-t-on de l'eau?, sahhèri do irekebo iyou y trouve-t-on de l'herbe?, ékhli do irekebo iyou y trouvet-on du grain? Irekebo =  $PZ_{\Omega}$ .

Der Urheber beim Passiv wird eingeführt durch die Präpositionen በ und አንግብ in der Weise dass በ mehr einen unmittelbaren, አንግብ mehr einen mittelbaren Urheber bezeichnet. Beides ist vereinigt Mt. 2, 15 BCR ተባህሊ: አንግብ: አንዚአብሔር: ብያቢያ es ist von Gott geredet worden durch den Propheten. Ferner Mr. 13, 13 BC ተኮፌ: ጽሎኣት: አንግብ: ከተላተም ihr werdet von allen gehasst werden; Mr. 6, 14 B ደንበር: ታይሊ: ብላሉ es geschehen Zeichen durch ihn; Mt. 4, 1 BC ደዋቢ: አንግ ማንፈስ: ኗበረካ er stieg hinauf (= er wurde hinaufgeführt) durch den Geist in die Wüste.

In dem pronominalen Hülfsverbum AP u. s. w. hat das Tha ein sehr bequemes und gefügiges Mittel ausgebildet das Subjekt mit dem Prädikat zu verbinden wenn letzteres kein Verbum ist. Aber nur in präsentischem Verhältniss kann hierdurch Subjekt mit Prädikat verbunden werden (S. 328). Dieses AP u. s. w. richtet sich auch in der Person stets nach dem Subjekt, solche steife Verbindungen wie im Aeth. A: Orat: A?HAAAAC ich bin Gott fallen daher im Tha fort und können nur ausgedrückt werden A: A

P: አ?", nicht etwa አኔ: ኢዩ: አ?"; ferner Mt. 5, 14 BCR ንሳተጥ ም: አጉም: ብርሃት: ንባለም ihr seid das Licht der Welt; Luc. 8, 9 BC ምንተደ: ኢዮ: አዚአ: ምሳሌ was ist dieses Gleichniss? u. a. m.; ebenso kann man nicht sagen አኔ: ኢዩ ich bins, entsprechend einem äth. አኝ: ሆአቱ, sondern nur አኔ: ኢዩ.

Ist das Prädikat eines Satzes ein Demonstrativum wo man im Deutschen gewöhnlich neutrisch dies setzt, so pflegt sich dieses im Tha wie im Aeth. nach dem Subjekt zu richten, z. B. Joh. 15, 12 BCR \*\*\* AHA: A.P: TAHH: FTP dies ist mein Befehl; Joh. 17, 3 BCR \*\*\* AHA: A.P: TROT dies ist das Leben.

Besteht das Subjekt Prädikat oder Objekt eines Satzes aus mehreren **§219** im Deutschen durch und verbundenen Nominibus oder auch kürzesten Relativsätzen die ein solches umschreiben so stehen zur Verbindung derselben die § 167 angeführten enklitischen Ausdrücke zu Gebote; daneben ist aber auch die asyndetische Zusammenstellung ungemein beliebt und kommt fast öfter vor als die Verknüpfung. Das Aeth. pflegt hier das Asyndeton für gewöhnlich noch nicht anzuwenden. R der sonst die äthiopischen Alterthümlichkeiten mit Vorliebe zu bewahren sucht hat das Asyndeton nicht nur nicht weniger häufig sondern gradezu noch häufiger als BC woran aber die Scheu des Uebersetzers vor der modernen Copula Or7 (die jedoch keineswegs durchgehend vermieden ት POT ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben, dag. B 037 ደውን: ኡ ያተው ን: ሕ ደወተን; ferner Luc. 15, 1. 2 BC ደቀር-በወ: th € ebenso R es näherten sich ihm alle Zöllner und Sünder; die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten; Luc. 16, 16 R \*/T:30.PT das Gesetz und die Propheten dag. BCአሬተኝ: ያቢ Pተኝ; Joh. 13, 14 R ኢኒ: ልቝበን (sic): P.P. Trong : 30 ff from ich euer Meister und euer Herr habe euch gewaschen dag. BC ማምኪርኝ: ጉድታኝ; Joh. 11, 48 BCR P ወስደና: ዓድና: ሕዝብና sie werden uns unsere Stadt und unser Volk nehmen. Wenn ein aus mehreren Nominibus bestehendes Objekt von einer Präposition abhängig ist, so wiederholt man beinah immer 1 die Präposition

<sup>1)</sup> Eine der seltenen Ausnahmen ist Luc. 21, 12 BC AFA.4.4. P. . . P. Untiperiode in die Schule und das Gefängniss. — Ja sogar kann man die Präposition vor einer Apposition

vor jedem dieser Nomina lässt aber zugleich in diesem Fall das Asyndeton noch viel häufiger als sonst eintreten, so Luc. 8, 1 R HZ: 33A: 30 r er zog umher in die Städte und Oerter, desgl. BC HZ: ՈՊԿԱ: ՈՊՍՂԸ; Luc. 6, 35 R ንሱብ: ቸር: ልዕል: ሕ.Pወት: ልዕል: ኽልኢት donn er ist gut gegen die Guten und Schlechten ebenso BC 3 τ- Θ: Τ(: Δ Ρ:Δ ΦΛΔ ተም: ከP ነገንው: ልዕል: ክራላት; weiter Luc. 12, 11 BC አንት: HPብጽሕዋትዅም: ናብ: ውስ2ድ: ናውኪንንት:ናብ: ሥል 15 wenn sie euch in die Kirchen und zu den Richtern und zu den Herrschern führen werden, ebenso R ኢንቲወስዴኩም: አብልካብ: አብ**ሓ**ላ**ቅተት :** አብ**ሃን**ሥት : አውኪ ንንት : Mr. 12, 13 BC ሰደዱ : አደሌ: አንኅብ: // /ሳው Pን: አንኅብ: ሰብ: ሂሮድስ sic sandten einige von den Pharisäern und den Leuten des Herodes ebenso R; Mt. 14, 21 BCR OHP371T: OHP44 ohne Weiber und Kinder. kann jedoch in solchen Fällen auch die Copula gebrauchen, dies ist aber weit seltener, nichtsdestoweniger aber wird auch dann fast immer die Präposition vor jedem der folgenden Glieder wiederholt, z. B. Mr. 16, 7 BC 37/15ት ※ 3と中: ○日○ C中: 3名のChの 3 sagt seinen Jüngern und dem Petrus ebenso R; häufig tritt auch hier die Copula auch an das erste Glied, so Joh. 18, 3 BC **አን**ኅብ: ሊ**ቀ፤** : ኅህናትን: አንኅብ: *ፈረ*ሳው P ኝኝ von den Hohenpriestern und Pharisüern (dag. R አኝባብ: ሊቀኝ: ካ C卡孔:个为了十二十个UC卡了 er befragte ihn über seine Jünger und seine Lehre (BR ohne Copula aber auch mit wiederholter Präposition).

Negierende Sätze. Die allgemeinste Negation ist AP — 7 entspre-§220 chend dem äth. A; sie negiert einen ganzen Satz welcher stets ein Verbum enthalten muss um durch AP — 7 negiert werden zu können. Das Verbum tritt dann zwischen die beiden Glieder der Negation, z. B. Joh. 1, 20 BC AAM: APARI: AAM: XTAM: ACAT: A

so kenne ich kein Beispiel dass die Negation AP— 7 hier angewendet werden könnte, auch im Aeth. wird in diesem Falle A nur äusserst selten gebraucht; es tritt dann vielmehr eine Umschreibung meist durch AP 177 und PA7 ein. Dass ein einzelnes Nomen durch AP negiert wird wie dies im Aeth. durch A gewöhnlich ist kommt auch nur ganz selten vor, dafür steht gewöhnlich HP oder contrahirt H, s. § 130. Wenn in einem negativen Satz (gleichviel ob die Negierung durch AP— 7 oder durch eine andre Negation erreicht ist) ein einzelnes Wort nochmals ganz besonders negiert werden soll, so geschieht dies durch vorgesetztes OP; besonders häufig tritt dieser Fall ein beim Pronomen indefinitum (§ 116), so Joh. 1,3 BC ΩH, PHAN: PA7: HOL: OP: PIP: A70Ω: HOL ohne dieses ist nichts was ist, gar nichts von dem was ist, ebenso auch bei dem ebenfalls oft als Indefinitum gebrauchten Zahlwort AP, A71 so Luc. 12,6 BCR OP: A71: A200: T. APC: APC: A

Wenn nicht der ganze Satz sondern nur ein Theil desselben negiert werden soll so wird dieser letztere durch A.Ph. ze es ist nicht exponirt. Dieses A.Ph. z ist somit recht eigentlich an Stelle des verlornen äthiop. An getreten. Auch die Construktion ist dieselbe wie bei An, nämlich A.Ph. mit dem betreffenden zu negierenden Satztheil, demselben meist unmittelbar vorangehend seltener unmittelbar folgend, steht an der Spitze des Satzes welcher letztere dann relativisch weitergeführt wird, z. B.

<sup>1)</sup> Selten dass eine Trennung stattfindet, so Joh. 6, 26 BC APOII: TRAPE: NAIT: HCATTOP: TAPAT ihr sucht mich nicht weil ihr Zeichen gesehen habt (sondern weil ihr Brod gegessen habt wovon ihr satt geworden seid), ebenso R. Die gewöhnliche Wortstellung wäre APOII: NATRAPE.

<sup>2)</sup> Dies ist wenigstens weitaus das Gewöhnlichste. Natürlich sind aber auch andere Construktionen möglich, so Joh. 6, 38 BCR OLPMA: XTAM: APP: APP: HP4PP: THAPE donn ich bin nicht vom Himmel gekommen um meinen Willen zu thun sondern dess der mich gesandt hat. In die gewöhnliche Construktion gebracht würde der Satz lauten APMIAPINC: 4PPP: HOLPM: XTAM: In Aeth. hier eine ungewöhnliche Construktion: ThOP: THAPE. Auch im Aeth. hier eine ungewöhnliche Construktion: ThOP: TAME INTERES. Auch im Aeth. hier eine ungewöhnliche Construktion: ThOP: TAME INTERES. Auch im Aeth. hier eine ungewöhnliche Construktion: ThOP: TAME INTERES.

nicht von selbst bin ich gekommen (sondern er hat mich gesandt); ferner Joh. 12, 30 BC APOII: ANITH POR ebenso R nicht meinetwegen ist diese Stimme gekommen (sondern euretwegen); Joh. 12,44 BCR H.አ. 7: በላይ: LE [13: በላይ: H.አ. 7] wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich (sondern an den der mich gesandt hat); Mt. 16, 11 BC አድኮፋኝ: ብእኝተ: እኝ? ል: ዝፋንር ክዋተ ው nicht in Betreff des Brodes habe ich zu euch geredet; Joh. 14, 27 BCR APOIII ም:ዚህብ:ዓለም:ዝህበጥም: \ nicht gebe ich euch wie die Welt giebt; Joh. 15, 16 BCR አድኮኒን:ንሳተጥም: ዝማረጽጥምኒ nicht ihr habt mich erwählt. Da A.P. 27 ein Verbum ist so kann es auch relativisch und durch Conjunktionen angeknüpft werden wo dann das negierende Schluss-n regelmässig fortfällt z. B. Mt. 4, 4 BC & Mt. 4 L T ምዚያኮኔ: ብንንሬ: ምሬያ: ነውዚልዩ: ሰብ. ebenso R ጽሑ 4:'ՈԹΗΡՐԿ: Ո374:'ՈԹΗĀΡ: ՈՈ es ist geschrieben dass nicht von Brod allein der Mensch lebt. Ferner wird auch አ.ድዮኒን wie ath. አث häufig gebraucht zur Negierung unvollständiger Sätze welche kein eigenes Verbum enthalten, so Joh. 13, 10 BC 3ሳተዥምስ: 38ሓት: አ Pተጥም: ደረ:አደኮኒን: ነተላተጥም ihr seid rein, aber nicht ihr alle ebenso R RLL: APOIT: MATER ; Joh. 14, 22 BC OA: PU-ዶ: ኢድኮፏኝ: አስቀርታዊ ። ን ይታ ፡ ምኝታ ይ: ኢዩ: እአና ፡ Hሎ ካ:ክተገለል: አ. P ነ 3 : 3 ዓለም Es sprach zu ihm Judas, nicht der Ischarioth: Herr was ist es dass du uns offenbar sein willst, nicht der Welt?; Joh. 20, 7 R ረኻቤ: ሰበኝውኝ: 5.ይርአሱ : ንብስቱ: ንብሉል: አ Phi?: Pho ጋንዝ er fand das Tuch seines Hauptes allein eingewickelt, nicht bei den Leinen; Mt. 26, 5 C Ach: 太上行行: 1000 1. n.Ph3:U-nt sie sprachen aber: Nicht am Fest! damit keine Empörung entstehe ebenso R. In allen bisher aufgeführten Beispielen steht & P. 1943 ganz starr in der 3. Pers. m. s. es ist nicht, es findet nicht statt, und regelmässige und gewöhnliche; nur sehr selten kommt es A nach dem logischen Subjekt richtet; so Joh. 10, 33 BC P: 7ΩZ: λ.P. 63: H3Φ7ZY nicht wegen des migen wir dich (sondern wegen der Blasphemie); Mt. 10, 9:30ተውም: አተናገረ denn nicht ihr

Digitized by Google

es). Das ath. ወአው: አኮ oder ወ

አው: አኮስ wo aber nicht wird dem entsprechend im Tha durch አንተ: HPኮኔ oder አንተ: HPኮኔስ ausgedrückt, z. B. Joh. 14, 2 BC In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen አንተዚዮኒ ውስል ጥንተ ጥው wo aber nicht so würde ich zu euch sagen; 14, 11 BC Glaubt dass ich im Vater und der Vater in mir አንተ: HPኮኔስ: አውኑ፤ ብአን ተ: ንብሬ wo aber nicht, so glaubt mir des Werkes wegen, ebenso hier R አንተ: HPኮኔስ: ብአንተ: ንብሬ P: አውኑ፤

Grade so wie APO17 dem verlornen äth. An entspricht, so ist **§221** PAZ an Stelle des ebenfalls ungebräuchlich gewordenen ath. AAP getreten. Nur nochmals mit der Negation versehen als PAN3 kommt letzteres noch vor und zwar ist PAN7 wofür auch AAN3 (§161) vorzugsweise der Handschrift F eigenthümlich, z. B. Joh. 3, 2 F PAቦንማ: ዚንአል: በ 2-ΩC wofür BCR PΛ30: H." Niemand vermag zu thun (ath. λΔΩ: HPYA: P7ΩC); ferner Joh. 15, 20 F AAΩ3: ΩCP: HLYΩ woffir R PΛ3:0" es ist kein Knecht der grösser ist u. s. w. (äth. λΔΩ:2-Ω C:HPO(1). Doch ist auch PAZ in F nicht ungewöhnlich. PAZ hat die Bedeutung es ist nicht vorhanden, existirt nicht während das regulär negierte አሎ. አPሎን, die Bedeutung er ist nicht, er war nicht hat (§ 212 ult.). Beide Bedeutungen berühren sich allerdings oft genug ganz nah. Beispiele sind Joh. 11, 10 BCR ACYZO: PAZ: ADA denn Licht ist dort nicht vorhanden, Joh. 8,44 BCR PA 309: ኡ{ት: አባኡ denn Wahrheit ist in ihm nicht vorhanden, Joh. 15, 13 BCR አንኅብዚው: ዘርባ : 4ቅሬ: PAZ grössere Liebe als diese giebt es nicht. Wie AAP kann auch PAZ als Antwort nein gebraucht werden doch gebraucht die Vulgärsprache hier lieber besondere Ausdrücke (§ 162); selten kommt A.PYZ als nein vor. so Luc. 16, 30 BC wo R PAZ. Mit folgendem Relativ drückt PAZ Niemand, Nichts aus grade wie AAP im Aeth. in gleicher Construktion, so Joh. 8, 10 BC PA 3.P: HO 33 hat dich Niemand gerichtet?; Joh. 10, 28. 29 BC PA3: ዚ፟፟፟፟፟፟፟ት አል Niemand vermag; Joh. 15, 5 BCR ብዙደዝኋ P ማ:PΛ3: አተክአሉ: ማግር: ΦΡ: ማንታ P denn ohne mich könnt ihr nichts thun, gar nichts. Auch zur nachdrücklicheren Verneinung ganzer Sätze kann PA3 mit abhängigem Relativ angewendet werden, so Joh. 10,41 BC ጕሐንስ:ዝንበሬ:ተአምሬት: Pለ3:ወደ:ምንታደ, R ጕ ф3h:PA3:H7ΩL:T"Ф.P:Ф" es ist nicht vorhanden (d. h. es ist nicht der Fall) dass J. Zeichen that auch nur irgend eins. Interessant ist die Stelle Mr. 16, 8 BC wo auf PAZ kein Relativum folgt, wo es vielmehr an sich schon als Negation nichts behandelt ist: PAZ: A.P. 274.3: (D.P.: 707 sie (fem.) sagten nichts niemandem; das gewöhnliche wäre PA3: H47/.: O.P. 3003. Bei den in Wirklichkeit äusserst spärlichen Fällen dass zu PAZ ein proklitisches Wörtchen tritt wo also das anlaut. P sich in ê auflöst und das auslaut. Zabfallen müsste wird die Form PAZ nicht gebraucht, dafür das formal zwischen PAZ und APAZ stehende Pሎን oder aber man gebraucht in diesem Falle das ganz vollständige አዋሎ **3**, z. B. Job. 12, 19 F**ተር**አዩዶ: 'በሎዜሉ : አተጠቅ**ሎ** : **ወ**ደ : ንተደ seht ihr dass ihr gar nichts ausrichtet? wo R በምHPሉ (āth. ት ∠አዋሩ: ነው: አልቦ: Ηተበቍው: Φኢምኝተξ); ferner Joh. 6. 22 R ፈአም:ነገም:ዜሉ:አባአ:ነባልአ:ውርክብ sehend dass dort kein anderes Schiff vorhanden war wo BC MO:HPA (ath. CAPO: In ው: አልቦ: ህP: ካልአ: ሐውር); weiter Joh. 19, 41 BC ው ብር: H Pሉ:አተቀበፈ: ከተ ebenso R HPሉ: አተቀብፈ: አባኡ ein Grab in welchem noch niemand begraben worden war (ath. Hአልቦ:Hተቀብረ: Ornita). Sonst kommt PAZ nur äusserst selten vor, so Mt. 2, 18 C PA-309 denn es ist nicht vorhanden wo B PAO 309 (? vielleicht zunächst als PA(D309 zu erklären nach S. 26, Anm. 2); Joh. 15, 4 R PA309: አ-በንን የተመደፉ denn sie (die Rebe) ist nicht an ihrem Weinstock.

Ausdrücke dem äth. AAAP ich habe nicht AAAA u. s. w. vollkommen entsprechend sind P-NAP3, P-NAP3 u.s.w. s. § 161. Weder - noch ist OP-OP, doch darf die Negation beim Verbum nicht fehlen, z. B. Luc. 9, 3 C ኢድትውስዱ: ምንታድ: ናማንንዲ: ወድ: ብት ሪ:**ወ**ደ:ሉቀታ:ወደ:አ<u>ን</u>ንፈ:ወደ:ብረር፡ወደ:በብክልቴ:ቀ ebenso R nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stock noch Schlauch noch Brod noch Silber noch je zwei Hemden.

Fragesätze. Dass eine Frage ganz ohne bestimmtes Fragewort bloss § 222 durch den Ton als solche bezeichnet wird mag in der Sprache des gewöhnlichen Lebens vielleicht vorkommen, in den Texten hingegen kommt dergleichen für gewöhnlich nicht vor und auch bei L. haben die sehr zahlreich vertretenen Fragesätze stets ein bestimmtes Fragewort. Nur in einigen wenigen ganz bestimmten Fällen fehlt zuweilen das Fragewort. In R nämlich findet sich zuweilen 1257 in Wirklichkeit an der Spitze eines Fragesatzes stehend, es hat hier ganz die Bedeutung unseres ironisch fragenden wirklich?, Praetorius, Tigriña-Grammatik.

weiter findet sich dann kein Fragewort im Satze, die Frage ist einzig und allein angedeutet durch das möglichst weit vorgedrängte 1127 welches jedenfalls noch durch einen ganz besonders fragenden Ton accentuirt werden muss; das Verbum des Satzes schliesst sich entweder unmittelbar oder vermittelst des Relativs an, so Joh. 7, 31 R አንተ ማጽአ: ክርስቶስ: ብኡ ያት:ብዙኝ: ተ*አ*∾ራት: ዚንብር: አንባብ: ዝንበረ: አዚወ wenn Chr. kommen wird, wird er wirklich mehr Zeichen thun als dieser thut?, ferner 7, 41 R ብኡነት: አንጣብ: 7ለ4: P ምጽአ: ክርስትስ soll Chr. wirklich aus Galiläa kommen? BC haben aber an beiden Stellen noch besonders den Frageexponenten ብኢቶቲያ. Ferner Mt. 4, 21 R ብኡ ያተ:H-በርሀ-: ውብ/ gundet man wirklich ein Licht an? wo BC ebenfalls wieder mit dem Frageexponenten ብኢየተ: ው" POጽአደ; Joh. 4, 33 R ብኢነትቤ:ሰብ:ዘዎጽአሉ:ዘበልዕ hat ihm wirklich jemand ctwas zu essen gebracht?, BC ብኢየተከ: ተብ: አሉደ: H"H.". Auch in R kommt an anderen Stellen ብኢ/ተደ vor, so Mt. 7, 9 ብኢና ተደ:አምኔ: Po wird er ihm wirklich einen Stein geben? 1 Doch kommt dieses ብኢያት und ብኢያት überhaupt nicht allzu häufig vor. Ausserdem findet sich zuweilen für APAR ist es nicht (so)?, nicht wahr? auch das bloss negierte APNI wo also die Frage auch nur durch den Ton angedeutet werden kann, z. B. Mt. 5, 47 BC いやHのか: 木かり ብ: ክህም: P7ብረ: አድጐኝኝ so thun auch die Heiden, ist es nicht also?, dagegen kurz vorher 5, 46 BC ቀፌጾት: ነገውም: ነገብአ: P7 ·∩∠.: APYZR so thun auch die Zöllner, ist es nicht also?

Das allgemeinste Fragewort ist das enklit. P, vergl. hierüber § 163. Sobald kein einzelner Theil des Fragesatzes ganz besonders betont ist hängt es sich meist an das Verbum, z. B. Mr. 2, 19 BCR PAKR: PP: ZOCOP: SPO können die Genossen des Bräutigams fasten?, Luc. 14, 3 BC POKR: Milo T: OLPH ebenso R Phot ZP geziemt es am Sabbat zu heilen? Sobald aber ein einzelner Theil des Frage-

satzes besonders betont ist, so hängt sich R an diesen z. B. Joh. 7, 35 BC  $\mathcal{L}$   $\mathcal$ 

Negative Fragen mit affirmativem Sinn auszudrücken ist die weitaus gewöhnlichste Art die Setzung der gewöhnlichen Negation A.P. — 3 und der gewöhnlichen Fragepartikel P z. B. Mr. 2, 25 BC ከተ : አዋንበባተ ጥ ንደ habt ihr nie gelesen?, ebenso R ጥቶ: አዋንበብጥ ማንደ: Joh. 9, 8 BC AHORE APOYT: TOOM : HAOL ist dieser nicht der welcher sitzend bettelte?; Luc. 13, 15 BC ነትሊው: ተብደ: አንሃባ ካትዅም: አደፊት ለን: ንብዕራ P: እንባብ: ምብላ k löst nicht ein jeder von euch sein Rind von der Krippe?, R ንሳተጥ ምስ: አይ ተፈተሑሚያ አድንኩም. Die im Aeth. für dergleichen Fragen zu Gebote stehende Fragepartikel Ark ist wie wir § 163 sahen so gut wie völlig veraltet; dagegen hat das Tña ein anderes Wörtchen zu einer Fragepartikel dieses Sinnes ausgebildet, nämlich das enklit. A. In diesem A ist jedenfalls nicht die äth. enklit. Fragepartikel Ozu sehen, da letztere im Tña noch einigemal als P vorkommt s. § 163; ich kann dieses A vielmehr nur für identisch mit der begründenden Conjunktion of = äth. Tho denn weil halten, welche daneben wohl auch die Bedeutung einer Fragepartikel entwickelt haben kann. 2 Dieses fragende A kommt meist nur in R vor, sehr

<sup>1)</sup> Wie dem ath. An im Tha das starre A.Ph?? entspricht (§ 220), so dem ath. An genau A.Ph?? And dieses kann starr in der 3. P. s. m. stehen bleiben ohne Rücksicht auf logisches oder grammatisches Subjekt, so Joh. 11, 9 BC AUCT: ΠΛΤ: hυτρ: APN? Το τα hat der Tag nicht 12 Stunden? (ath. An : UUCT: ONAA: ΤΟΤ: ΛΟΛΤ).

— Die Stellen in denen n? in meinen Excerpten vorkommt sind Joh. 1, 46 Fn?: PNAA: ΧΤΟΠ: ΓΗΔΤ: ΠΟΧΤ: Τως ist es möglich dass aus Nazareth Gutes kommt? wo n? allerdings in einer dem alten An fremden Anwendung steht, nämlich in einer affirmativen Frage mit negativem Sinn; anders Joh. 8, 22 F PPTA: n.T. CAT: ΠΟΛ er wird sich doch nicht selbst tödten?

<sup>2)</sup> Ich kann jedoch nicht mit Bestimmtheit behaupten dass das Sprachgefühl des Tña dieses 🔗 wirklich schon fragend auffasst, vielleicht liegt nur eine etwas

selten auch in BC, so Joh. 11, 8 ረቢ: ሕዝብ: ደለዩ: ኢይሁድ: ቢ ወግረጥ Herr, wollen dich die Juden jetzt nicht steinigen? ebenso R ሔ ዝብ: ይደልዩ: ኢይሁድ: ቢወቅኡኻ; ferner Luc. 14, 5 R አንተሉ: ሕዴ: ኢንባባካተጥም: አንተ: ወደቅ: ላሕው: ወይ: ኢድን: አብ: ካዘቅቲ: ቨባማ: ዮትንሥጵ wenn einem von euch sein Rind oder sein Esel in den Brunnen gefallen ist, wird er ihn dann nicht wieder aufrichten?; Luc. 17, 17 R አሠርተብ: ኢፕዮም: ዝንዳሕፕሎም seid ihr nicht zehn die ihr rein geworden seid? (C አሠርቴዶ: ኢይታጽሑኝ); Joh. 7, 19 R ምስብ: ሀርርም: ኢሬት hat cuch nicht Moses das Gesetz gegeben? (C ኤድዮንንንድ: ምሴ: ዝሀበካቲናም: ኢሬት); ferner Joh. 7, 25; Luc. 15, 4. 8 R u. a. m.

Bei einer Doppelfrage wird das zweite Glied immer durch O.P. oder eingeleitet, auch kann es noch wie im Aeth. besonders durch eine Fragepartikel als Frage gekennzeichnet werden, z. B. Luc. 14, 3 R. Pho I.P. A. Pho I.P. A.

§223 Wenn ein Fragesatz eins der bestimmten Fragewörter wie のる wer?, の は wann?, 1 より wo? u. s. w. enthält, so ist die

ntiancirte Affirmation darin, entsprechend dem deutschen jq, doch wohl; jedenfalls werden wir diese Bedeutung als den Uebergang zwischen der ursprünglichen begründenden Bedeutung und der etwaigen fragenden anzusehen haben. Einen gewöhnlichen affirmativen Satz pflegt man nämlich dann durch eine negative Frage mit affirmativem Sinn auszudrücken wenn man durch denselben zugleich einen Satz den man entweder nur im Sinne hat oder doch wenigstens nicht unmittelbar vorher ausgesprochen hat begründen will. Nach dem Sprachgebrauch des Deutschen und anderer Sprachen ist es unstatthaft die eigentlichen begründenden Conjunktionen denn, weil anzuwenden wenn der zu begründende Satz fehlt, wohl aber kann z. B. im Griechischen  $\gamma \alpha q$  so angewendet werden wo also im Deutschen ein negativer Fragesatz affirmativer Bedeutung oder Ausdrücke wie ja, doch wohl stehen würden. Mag nun unser n hier im Tha wirklich fragende Bedeutung haben oder nicht, jedenfalls ist durch das Gesagte sein Ursprung oder seine Identität mit dem begründenden n denn, weil hinlänglich vertheidigt.

Frage hierdurch schon hinreichend als solche gekennzeichnet und das allgemeine Fragewort P überflüssig. Während im Aeth. aber nichtsdestoweniger in solchem Fragesatze auch noch das allgemeine Fragewort 5. sehr häufig zugefügt wird, so ist dies im Tha weit seltener, so Mt. 13, 27 BC 3700 Ph.: >350CPP: A.P. woher ist denn das Unkraut?; Mr. 10, 3 BC ምንተ P.P. አዘዘላት ጥም : ው ሴ was hat euch M. befohlen?, ebenso R 77+PP: AHH: 7 h (weitere Beispiele Luc. 20, 17 BCR; Mr. 9, 33 BCR). Dagegen z. B. bei L. navaye iwarred (50.P: LPOC.P) wohin fliesst er?, be mentave belhate tessaguerikatkoume (1993:11) ሃት:ተጎንፈ:ኢካትነም) auf welche Weise werdet ihr übersetzen?, edmikha qeundéye navarè (OPOTINTELLA) wie (wieviel) war dein Alter?, ferner Mt. 2, 2 BC አດ Pሉ: ኢተወልዴ: 5ኢ Pሁ. P: 3 ጉሥ wo ist der neugeborene König der Juden?, Mt. 17, 17 C ክተብ: 🕫 አዜ: አህሉ: ምሳንትጥም wie lange werde ich bei euch sein? u.a.m. Diese bestimmten Fragewörter werden vorherrschend unmittelbar mit dem Verbum verbunden. Die im Aeth. beliebte Construktion, die Fragewörter absolut hinzustellen und das Verbum darauf vermittelst des Relativ anzuknüpfen ist im Tha etwas seltener geworden, z. B. Mt. 8, 26 R 303112: ፈረሃት: ኢትኮኑ weshalb (geschieht es) dass ihr furchtsam seid? dag. BC 3931P: 4441: The weshall seid ihr furchtsam?, forner Mt. 7, 4 BCR \(\text{OPP: \hat\tau}\) wie (geschieht es) dass du zu ihm sprichst? Beide Construktionen sind verbunden Mt. 9, 14 BCR 303+P:3753: ፈረሳው P33: 38ው የ : ያቀውዛው (ትኻስ: HP&ው weshalb fasten wir und die Pharisäer, deine Jünger aber (weshalb geschieht es) dass sie nicht fasten?

Unabhängige Aufforderungssätze können in der 1. und 3. Person affirmativ und negativ, in der 2. Pers. nur wenn sie negativ sind durch den blossen Subjunktiv ausgedrückt werden; vgl. § 215. Deutlicher wird aber noch die Aufforderung gekennzeichnet durch  $\Upsilon$ n mit folgendem Indikativ Imperfekti. Diese Ausdrucksweise entspricht der äthiopischen durch  $\Lambda$  mit folgendem Subjunkt. Die Bedeutung des  $\Upsilon$ n ist aber insofern weiter als die des äth.  $\Lambda$  als ersteres in allen drei Personen sowohl die Selbstaufforderung (wollen) wie die Aufforderung von aussen her (mögen, sollen) ausdrücken kann. Dieses unabhängige  $\Upsilon$ n mit dem Indic. Imperf. kommt sehr häufig

አንባብ: ምላዜ: ጀሚረ: ዝኩነሉ: አዚው von wann an hat er dieses?

vor und ist bei allen drei Personen sowohl affirmativ wie negativ anwendbar, z. B. Mr. 12, 14 BC N 3U \( \text{C} \) \( \text{D} \) \( \text{P} \) \( \text

## 2. Verbindung mehrerer Sätze.

Bei gewöhnlichen Copulativsätzen ist das Asyndeton ebenso häufig wie bei einzelnen Satzgliedern (§ 219) z. B. Joh. 13, 4 BC ተንሥሉ: አንጣብ: ድፌር: አቀውጤ: ክደውንቱ: ውስደ: ጠርቂ: ተቀፉቱ :: ቫባ: አአ ተ፡ ማደ፡ ናማንጸበ: ጅውሬ: ከታቀብ: አንፌትም: ንደቀ፡ ውዛ ውርቱ: ሐበሴ: ብዛጠርቂ: አተቀፉቱ: ውጹ: ናብ: ከውወን: ጴዋርስ: በሉ: አዛው er stand auf vom Mahl (und) legte seine Kleider ab (und) nahm einen Lappen (und) gürtete sich. Dann nahm er Wasser in das Becken (und) fing an die Füsse seiner Jünger zu waschen (und) trocknete mit dem Lappen mit dem er sich gegürtet hatte (und) kam zu S. P. (und) dieser sprach zu ihm, ferner Joh. 13, 21 BC ተሀወጎ.: አውንፈስ ከ: ውስባሬ: በሌ er wurde im Geiste erschüttert (und) zeugte (und) sprach. Sind Copulativsätze von ein und derselben Conjunktion oder dem

<sup>1)</sup> Weit seltener gebraucht man hier die Copula - O Z. z. B. Joh. 6, 49 BC A TTM Pi. O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I : O I :

Relativ abhängig 1 so pflegt man die Conjunktion vor resp. nach jedem derselben zu setzen und sie asyndetisch nebeneinander zu stellen, also ganz dasselbe Verfahren was bei der Abhängigkeit mehrerer Satzglieder von ein und derselben Präposition stattfindet, z. B. Mt. 10, 1 BC ADOFF : 3 አሠርተ:ክልቴ:ደቀውዛውርቱ:ሀባቶው:ሥልጣን:አብልዕል: አ**ጋንንቲ**:ርኩሳት : ነጊያውጽአወም : ኒኒፈውሱ : ነ<u>ት</u>ለው : ድ **P: ந்தை** ுர் er rief seine zwölf Jünger (und) gab ihnen Macht über die unreinen Geister dass sie sie austrieben (und) dass sie heilten alle Krankheit und Schwachheit, Mt. 20, 19 BC PUባወ: 3አሕዛብ: ነርሳልቁ: ልዕሌአ: ነገ 7ርፋው: ነገ ተቀልው sie werden ihn den Heiden übergeben dass sie über ihn spotten (und) dass sie ihn geisseln (und) dass sie ihn krcuzigen; Mt. 21, 12 C አውጽኢ: ጕላተም: ዜሽጡ: ዜንዝኡ er trieb alle hinaus welche verkauften (und) kauften, ebenso R HAMP: HAPP ጡ (āth. አለ: PWPM: OPWPM:); Joh. 6, 53 BC ኢንተ: HP ትበልሁ: ሥጋኡ: ንውድ: ሰብ: እንተ: Hደትሰትዩ: ደው wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esset (und) wenn ihr sein Blut nicht trinket, so u. s. w.

Zwei besondere Fälle in denen schon im Aeth. das Asyndeton statt hat und die ebenfalls auch im Tha sich finden sind 1) nach N es geschah, es ereignete sich wird der ergänzende im Deutschen durch dass eingeleitete Satz

Richter wird dich seinem Diener übergeben und der Diener wird dich ins Gefängniss werfen; Joh. 6, 11 BC DAR: XT: XZZ: UNFO: ZRP: OHOCT: ZPP: OHOCT: APZO: THOCT: TH

<sup>1)</sup> Ebenso ist es in dem seltener vorkommenden Falle wenn in einem conjunktionell angeknüpften Satze der diesen beginnende Satztheil aus mehreren copulativ verbundenen Gliedern besteht; man setzt auch dann meist die jedesmalige Conjunktion zu jedem dieser Glieder und lässt das Asyndeton eintreten, so Joh. 1, 17 BCR Anixathinan Apprintion Charling aber Gnade und Wahrheit ist durch J. Chr. geworden.

<sup>2)</sup> Dagegen auch Mt. 12, 4 R MPHAT: ATLANAC: 7 Mit: CONT. OAD, wie er in das Gotteshaus kam (und) das Opferbrod ass wo also die Conjunktion nur einmal steht aber auch das Asyndeton statt findet. Mr. 3, 5 BC ATTONO: ATTHAOT indem er zürnte und indem er trauerte wo die Conjunktion wiederholt ist aber kein Asyndeton statt findet.

sehr oft asyndetisch nebengestellt, z. B. Luc. 6, 12 BC ነኔ : አብተኔ: ወ ዕልታት: ወጹ: ኗብ: አምባ es geschah in diesen Tagen dass er hinausging auf einen Berg ebenso R ነኔ: በተማዕልተ: ደዋበ: ፕአምባ; ferner Luc. 9, 28 BC ነኔ: አንደሚር: አዛሂንር: ወሰደትም: ኗባጵ es geschah nach dieser Rede dass er sie zu sich nahm; weiter Mr. 2, 23 BC ነኔ፡ አንተ፡ወፈሪ: አማአካል: ንሬተ፡ ጅምሪ: ደቀ፡ ውዛምርቱ es geschah indem er durch den Acker ging dass seine Jünger anfingen u. s. w. (vgl. Dillmann S. 386). 2) Bei dem § 205, 3 ult. erwähnten umschreibenden Ausdruck von Adverbien.

Unmittelbare Unterordnung des Infinitivs und der Tempora finita. **§225** blosse Infinitiv (Form 9771) ordnet sich einem Verbum in demselben weiten Umfange unter wie im Aeth. Die gewöhnlichsten Verba von denen ein Infin. abhängen kann sind folgende: anfangen POL z. B. Luc. 13, 25 BC 2H:TEΘL:PO: ΦΩΛ: PI um diese Zeit werdet ihr anfangen draussen zu stehn; sehr gewöhnlich ferner können und nicht können IAA. ከለኔ z. B. Mt. 10, 28 BCR አድኽአሉን : ምቅታል sie können nicht tödten, Mr. 6,5 BCR なよすわれるるこうつう es war ihm nicht möglich zu thun, Mt. 17, 19 BC has: 9084 wir konnten ihn nicht vertreiben; wissen verstehen z.B. Mt. 16,3 BC 78: 109.P.P. OAPT: TLAM versteht ihr die Gestalt des Himmels zu unterscheiden?, Luc. 12, 56 BCR ተፈልጡ : የሚፈተኝ ihr versteht zu prüfen; wollen wünschen suchen streben ደለዶ, ፈተዌ z. B. Luc. 14, 28 BC . P. ያለ : ምስ ፊሕ : ንም በ er will einen Thurm bauen, Mr. 12, 37 B ATO: Phylosie wünschten ihn zu hören; nicht wollen, verweigern z. B. Mt. 2, 18 BCR TOA: 734H sie will nicht getröstet werden. Ferner nach ACY fürchten, so Mt. 2, 22 R ACY: PP er fürchtete sich zu gehen, Mr. 9, 32 BCR ACU-: PP sie fürchteten sich ihn zu fragen. 1 Seltener nach A HH befehlen, so Luc. 8, 32 BC 'በአዝዛተም : ምአታው dass er ihnen befehle zu kommen; seltener auch nach 7RL, zulassen, erlauben.

<sup>1)</sup> Doch steht nach **ΔCY** auch der Infinitiv mit **7**, so Mt. 1, 20 C **ΔP T4ΔU: 701P** fürchte dich nicht zu nehmen (B ΛΟ1P s. § 151),
dag. R **ΔP 4**ΔU: **Ο1P**. — Sonst steht der Infin. mit **7** in demselben
Fall wie im Aeth. der mit Λ, nämlich wenn er nicht den Inhalt sondern den
Erfolg des Hauptverbums ausdrückt.

Ferner auch nach unpersönlichen Ausdrücken wie es ist schwer z. B. Mr. 10, 23 BCR ነገ የሚያው : አዩ: የሚያው : 50 3 ንሥተ : አን HAብሔር wie schwer ist es in das Reich Gottes zu kommen; es geziemt sich z. B. Mr. 10, 2 BC **ደንብ**አ : **3**ሰብአ**ደ** : ምሩታሕ : ሰብደተ es geziemt dem Manne das Weib zu entlassen; es ist gut 80 Mt. 19, 10 BC ሰብአድ: ምስ: ሰበድቲ: ምአታው: አደጠቅምን es ist nicht gut zu heirathen, ebenso R ኢድኮንን እና እውቅ : ምኢታው; Mr. 9, 5 BC ኢብ HΦ: Φ73: P& OΦΛ5 es ist gut für uns hier zu bleiben. Diese erwähnten Ausdrücke lassen durchgehend noch andere Construktionen zu (§ 229), mit dem Infinitiv construiren sie sich meist dann wenn die Subjekte des Haupt - und Nebensatzes identisch sind, aber auch wenn im Nebensatz ein anderes Subjekt eintritt so ist die Infinitivconstruktion möglich, das Subjekt des Nebensatzes wird dann entweder dativisch an das Verbum des Hauptsatzes gelehnt, oder aber der wirkliche Accusativ cum Infinitiv tritt ein, so Mt. 19, 24 BC PΦΛΛ: 20Λ: ΦλΤΟ es ist leichter dass ein Kamel gehe; Luc. 9, 51 BC ኢድንደፈ3: ህልአ : ምአታው er liess keinen andern kommen.

Den Subjunktiv betreffend haben wir schon § 215 bemerkt dass er nur § 226 noch ziemlich selten in Abhängigkeit vorkommt. Wir haben hier weiter nichts zuzufügen.

Besonders um Zustands -, Beschreibungs - und Absichtssätze auszudrücken ordnet sich im Aeth. das Perfektum und besonders häufig das Imperfektum (in beiden Modis) einem Hauptverbum oft unmittelbar ohne Conjunktion unter. Diese straffere Ausdrucksweise hat im Tna ganz bedeutend abgenommen und der Verbindung durch Conjunktionen, besonders 77, Platz gemacht. Am häufigsten kommt auch hier dergleichen noch in R vor, z. B. Luc. 13, 25 R PP PL: PO: PΛ: P2 sie werden anfangen draussen zu stehen (äth. Pአለዙ: Pቁው also Subjunktiv); Mr. 9, 5 R Pኒስና: ንቀውው es ist uns gut zu bleiben (ath. P3.Phf: 330C); Mt. 24, 30 R PCAPO: 3 ወድ:ሰብ:ብደማና:ሰማድ: POST sie werden sehen des Menschen Sohn wie (oder indem) er kommt in der Wolke des Himmels entsprechend der ath. Version PLAPO...PORA, dag. C PCAPO: 30.P: dag. BC CAPAP: RO: A3TAA er sah sie stehen. Aber Mr. 1, 10 auch BC ርኤ:ተሰ3ጠቀ:ሰሚ Pt er sah wie der Himmel gespalten war, ebenso R ርኤ:ተሰ3ጠΦ:ሰሚ.P. Das Verbum eines gewöhnlichen

Aussagesatzes findet sich so unmittelbar untergeordnet Mr. 11, 23 BC PA P7: HIZ: Pho 3 or glaubt dass was er gesagt hat geschehen wird. Ueber die Relativsätze ist nur sehr wenig zu bemerken. Ueber Abwei-**§227** chungen im Gebrauch der einzelnen Relativa vom Aeth. ist schon § 197 berichtet. Wenn sich das Pron. relat. an ein Suffix anschliesst, so wird es unmittelbar angereiht, so Mt. 20, 12 BC ኢትአካኒስላባዮም : ምሳና: ዝተሰነበምና du hast sie gleich gemacht mit uns die wir getragen haben, R hier ምሳና: ተ"; ferner Luc. 14, 10 BC . ይጉነልካ : ክብሪ: አብቅ ድማላቶም: H. Φውጡ: H. Ph. h. in wird Ehre sein vor denen welche mit dir sitzen und essen. Die Casusverhältnisse des Relativs werden vollkommen ebenso ausgedrückt wie im Aeth. und bedürfen deshalb ebenfalls hier keiner speciellen Erörterung. Um es kurz zusammenzufassen kann man also erstens die alte ursprüngliche semitische Construktion anwenden nämlich das Relativ als Nominativ des Relativsatzes behandeln und das nähere Verhältniss wenn es nöthig scheint durch ein voraufgehendes oder folgendes Suffix ausdrücken, z. B. Mr. 5, 2 BC 山山: HU&: 太子〇の ቃበር : ርዅስ ፡ ጋኔን : ዝ*ነ*በረሉ ፡*ማ*ንደር*P*ኡ : ዝ*ነ*በረሉ ፡ *አ*ማቀ nc ein Mensch welcher aus den Gräbern kam, welchem ein unreiner Geist war (und) welchem seine Wohnung in den Gräbern war; Mr. 2, 4 BC አዝዓራት: አባሉ: ዝሐረሴ: ኢት ማንታ das Bett auf welchem der Gelähmte lag. Die zweite Art ist die, das Pron. relat. selbst von einer vorgesetzten Präposition abhängig zu machen (vgl. § 197 ult.). Dass Präpositionen dem Relativ nachgesetzt werden was im Aeth. zuweilen vorkommt habe ich im Tha nicht Gelegenheit gehabt zu beobachten. Die dritte Art ist die aus den beiden ersteren gemischte.

Auslassungen des Relativs nach einer Präposition sind nur scheinbar, so Joh. 11, 52 BC 77074 die (acc.) welche zerstreut sind für 7:777 Tr. Vgl. § 171.

Die Stellung des Relativsatzes im T<sup>na</sup> ist ganz ebenso frei wie im Aeth. z. B. Mt. 3, 7 BC **大子小介: 木子**〇冬太:〇〇十 vor dem Zorn welcher kommen wird, ebenso R; Joh. 11, 54 BC H八人...太子之〇:5-介H.介UA:〇尺. er zog fort .. in eine Stadt welche Efrem genannt wird.

In abhängigen Aussagesätzen wird die einleitende erklärende Conjunktion (deutsch meist dass) auf mehrfache Weise ausgedrückt. Zunächst durch die Relativa H, AT und zwar durch diese in den gleichen Fällen wie im Aeth., nämlich nach unpersönlichen Ausdrücken, z. B. nach

scheint, so Mt. 20, 10 BCR 四内介令: H-们出了。 es schien ihnen dass sie mehr empfangen würden; 1 ferner nach den negativen Ausdrücken APNIZ es ist nicht (§ 220), PANI und PAI es ist nicht vorhanden (§ 221) desgleichen nach fragenden Ausdrücken (§ 223). Hierhin gehört auch der Gebrauch des Relativs nach anderen Conjunktionen wie 337, 10 v. a. m., wo ursprünglich immer zu ergänzen ist es geschieht, also አን T: H wenn (es geschieht) dass. Auch sonst wenn man ein beliebiges Wort im Satze besonders hervorheben will kann man es an die Spitze stellen und den Satz darauf relativisch anknüpfen, so Luc. 22, 53 BC ΩΩΟΛΤ: Ηξ በርጥ: ምሳንተጥም ich bin täglich bei euch gewesen. Ferner wird dass durch das Relativ ausgedrückt wenn es den Sinn hat was betrifft z. B. Mr. 11, 5 BCR ~ 3 + P: + 7 - 12.: 为十人十一 : 2 个 warum thut ihr dass ihr das Eselsfüllen löset?, Joh. 12, 6 BC HAA: MPHO: AP ጉነን: ዝሐሰበላትም: ንንዶቦት dass er so redete geschah nicht weil er an die Armen dachte. Auch im Sinne von weil kommt das Relat. vor, so Mt. 9, 8 BC አውስንንወ: ንአንዚአብሔር: ነነውዚው: ዘሉ: WAΠ3: HUA: 311 sie priesen Gott dass so die Macht war welche er dem Menschen gegeben hatte.

Nach den Verbis sentiendi et declarandi ist der gewöhnlichste Ausdruck für dass MP: H, MP z. B. Mt. 20, 30 C n Q h P: Phh: MP Phi Phh Phi Phi Phh: MP Phh

<sup>1)</sup> Schr selten ist no nach on h so Luc. 8, 18 BC H. nh ' n HAD was ihm scheint dass cr besitzt.

 **ወደ፡ ደብሉ: ጽሐፈ : አንተ : ክርስቶስ : ወ.ዮ: ደ**ዊት : ኢዩ wie sagen die Schriftgelehrten dass Chr. der Sohn Davids ist?, Mt. 17, 10 BC **ነቦዶክ: ደብሉ: ጽሐፈቲ: አንተ**ለወ: ኒኒውጽአ: ቀደው: ኤ A.Ph wie sagen denn die Schriftgelehrten dass zuvor Elias kommen solle?, Joh. 8, 54 BC አተብለወ:አንተ:አምላኻተጠም: ኢ R von dem ihr sagt dass er euer Gott sei, Luc. 22, 18 BC አብለካተጥ የሚ: አንተ Pht: R200 denn ich sage euch dass ich nicht mehr trinken werde (dag. 16 λ"Ω~H.PΩΛΌ: P2~). Andere Beispiele sind Mr. 12, 34 BC ርአሥ: Pሱስ: አንተ፡ ውለሴ: አአምሮ፡ ነነው HAD da sah J. von ihm dass er wie ein Verständiger geantwortet hatte, ferner Mr. 11, 24 BC አማሩ:አንፕተተቀበሉ glaubt dass ihr empfangen werdet. In dieser Bedeutung nimmt 77 fast nie das Relativ zu sich, als einzige Ausnahme kenne ich Joh. 6, 22 R ሪአም: ነገሥዜሉ: አባኡ: ካልአ: ውር ነብ: Ph: РФ: ФНФ Ст sehend dass dort kein anderes Schiff war ausser einem Schiffe (und) dass Jesus nicht in das Schiff stieg mit seinen Jüngern. Vgl. § 230 ult.

Absichtssätze werden durch n mit dem Indik. Imperf. eingeleitet z. B. **§ 229** Mr. 13, 34 BCR PhH: nt of er befiehlt ihm dass er wache; Mt. 18, 11 BC PROPINITION des Menschen Sohn ist gekommen damit er rette; Mt. 20, 21 C  $\Omega \Delta$ :  $\Omega \Phi$  sprich (befiehl) dass sie sitzen; ebenso R ΠΟΖΛΡ: ΏΦΦΟ gewähre mir dass sie sitzen; Mr. 12, 38 BC PATO: NHL sie wünschen dass sie umherge-ብ:አት ወጽአ: ምህት wer hat euch gewiesen dass ihr dem zukünftigen Zorn entfliehen sollt? ebenso R ntre; Luc. 22, 4 BC track ነው P: በ Pተንዞላትም er redete mit ihnen wie er ihn ihnen überliefern wollte, 5 BC T57CD: YIYAD: ALC sie sagten ihm dass sie ihm Silber geben wollten; Mt. 20, 32 BC 77TP: TRAP: 9770LA me was wollt ihr dass ich euch thue? ebenso Mr. 10, 36 BC, desgl. Mr. wünschen dass du uns thust worum wir dich bitten; Mr. 11, 16 BC A.P? ያፈኝ:ስብ: ቢዮንልፋ: አውሓ: ብም ነትሬብ er liess nicht zu dass einer ein Gefäss durch den Tempel trüge; Mr. 12, 34 BCRPAZ: HRA Z: η, Τ. P. P. keiner wagte ihn zu fragen; Joh. 19, 31 C Λ Φ 3 D: 1 D T СРФФ sie baten ihn dass sie sie herabholten. Viele dieser Verba kön-

nen auch mit dem blossen Infinitiv oder dem Infinitiv mit 3 construirt werden (§ 225). Die Conjunktion n dient aber nicht nur zur Einführung von Absichtssätzen sondern sie hat einen weit ausgedehnteren Gebrauch, nämlich nach allen Ausdrücken von denen der Infinitiv entweder bloss oder mit Z abhängen kann kann auch n stehen, so z. B. lassen die unpersönlichen Ausdrücke welche sich mit dem Infinitiv verbinden auch 3 zu. so Mr. 10, 25 BC PΦΛΛ: 70Λ: Υ At es ist leichter dass ein Kamel gehe u. s. w. 7-AC geziemt es sich für mich nicht dass ich thue?, Mr. 10, 40 BC AP ኮደን: ንላይ mir kommt es nicht zu dass ich es gebe, Joh. 18, 14 BC ጠቀማትም: ነገጠፈአ: ሐይ: ነገብ es ist ihnen besser dass ein Mensch umkomme; ferner Joh. 18, 39 BC ኢሉ: ልማድክ ም: ክፈትሐልኩ P: AR es ist eure Gewohnheit dass ich euch einen losgebe, Joh. 16,32 BC ተበጽሕ: ከዓተ : ክተብተሩ die Stunde wird kommen dass ihr zerstreut werden werdet. Ferner die Verba POL anfangen, NAA können, nicht können ordnen sich auch I unter und zwar dies letztere viel gewöhnlicher, z. B. Luc. 14, 18 BC ይወረ: በአብደው sie fingen an es su verweigern, Mt. 8, 2 BC 计为为公约计算器 du kannst mich reinigen, Joh. 1, 47 BC ብሎያት የ: ይክአል: ህወጽአ: ምንታይ: ጽ ቡቅ:ኢንባብ: ነተፈት ist es wirklich möglich dass aus Naz. etwas Gutes komme? Fernere Beispiele Joh. 16, 21 R PLAT: STOAP sie ist nah daran zu gebären, 4, 47 BC ΦΖΩΘ: ΩΦ denn er war nah es ist für sie nicht genügend dass sie alle nehmen. Bemerkenswerth Mt. 16, 13 BC ምንታድ:ድብሉ፤:ሰብ:ክኩን:ወድ:ሰብ was sagen die Leute von mir dass des Menschen Sohn sei? Auch nach 14 es geschah kann der gewöhnlich asyndetisch coordinirte erklärende Satz auch durch n subordinirt werden, dies ist aber sehr selten, so Luc. 16, 22 BC h: h ት: P.ከ: ከዋት es begab sich dass dieser Arme starb. Nach ፈርሂ fürchten wird der abhängige Satz ebenfalls oft durch in eingeführt, ausserdem wird in diesem Falle in den abh. Satz gewöhnlich die Negation aufgenommen (während wenn der abh. Satz durch den Infin. ausgedrückt wird die Negation nicht steht), z. B. Mt. 2, 22 BC ACY: 3P: n.P. er fürchtete sich dorthin zu gehen dag. R LLY: PR. PR: 3R. Ebenso bei ነበልት verhindern so Luc. 23, 2 BCR Pክልላትም: ከደሀበ: ንብረ፡ 34WC er verhindert sie dass sie den Tribut dem Kaiser geben.

Den Modus betreffend so ist bereits mehrfach bemerkt dass nach n der Indikativ Imperf. steht. Dies ist so durchgreifende Regel dass einige wenige Abweichungen kaum in Betracht kommen. Den Subj. Imperf. habe ich gefunden Mt. 6, 1 B ተጠንቀቁ: ጽድቃትኩም: ካይተንበርው፡ 70.P3:11-10 achtet auf euer Almosen dass ihr es nicht thuet vor den Augen der Leute dag. C'n PT7 nCD; Joh. 15, 16 C'n Tn R auf dass ihr gehet. Dagegen finden sich von 1/2 seien nach in auffallend häufig die Subjunktivformen (mit u) statt der Indikativformen (mit o oder aw), z. B. Mr. 13, 7 BC .PINAG: NT ? es gebührt sich dass geschehe dagegen R አለውማ: 'ቢኬን; ferner Mr. 13, 9 BC 'ቢኬን auf dass geschehe dag. R ኪኸውን; Joh. 20, 31 B ክትኩተልኩም dag. C ክትኮ" auf dass euch sei; weiter Mr. 13, 18 BC AAP: n.Ph. Z betet dass nicht geschehe; Mt. 4, 3 B  $\Omega \Lambda$ :  $\Omega$   $\Lambda$ :  $\Lambda$  sprich auf dass sie werden dag.  $C \Omega$   $\Lambda$   $\Lambda$  u.a.m. Es ist höchst wahrscheinlich dass hier eine uncorrekte Formenverwechslung vorliegt indem das Sprachbewusstsein die beiden nur durch die nah verwandten Laute o und u (welche auch sonst im Ta häufig wechselweise in einander übergehen) unterschiedenen Formen bei diesem so überaus häufigen Verbum nicht mehr recht ihrer wahren Verschiedenheit gemäss auseinanderhielt und bei proklitischer Verlängerung der Formen mit  $\delta$  lieber die an sich schon kürzeren mit u ( $\tilde{u}$ ?) anzuwenden anfing; vgl. § 27 ult. So steht auch bei Präfigirung von X3T Mt. 4, 6 B X3TTTY Wenn du bist für C **እ**ንትት %ን

Zeitsätze. Die allgemeinste Conjunktion der Zeit ist 太子士, 太子士 wann, als, indem, während. Sie wird besonders häufig angewendet um die Gleichzeitigkeit der Handlung des Zeitsatzes mit der des Hauptsatzes anzuzeigen, demgemäss verbindet sie sich hauptsächlich mit dem Imperfekt, z. B. Mr. 1, 5 BC sie wurden im Jordan getauft 太子士P人介心: 子们太子中 indem sie ihre Sünden bekannten; Mt. 1, 20 BC 太H. D. D. T. 大子士市市 als er dies bedachte (erschien ihm der Engel); Mt. 2, 1 BC P市市: 太子士の八子 als Jesus geboren wurde (kamen Wahrsager); sehr häufig P八市: 太子士介介 er antwortete sprechend. Bei L. folgender Satz: enkab addeukha enteu teouasçeu edmikha qeundéye navarè (太子小介): ひ子丁:太子士子D名太: ひ子の子:介子子上子C人) als du aus deiner Stadt gingst wie war dein Alter? Seltener steht das Präteritum im Zeitsatze trotz der Gleichzeitigkeit der Handlungen z. B. Mr. 2, 23 BC 介表: 太子士:D人人: 介育了八十:大夕太石介:フム十:子の人人: 会 geschah wäh-

አንተ mit unmittelbar folgender Negation ኢንተይ (selten ኢንተይ z. B. Mt. 8, 29 B) ist der gewöhnliche Ausdruck für bevor, ehe, es folgt hierauf das Präteritum auch wenn der Zeitsatz in die Zukunft fällt; z. B. Mt. 1, 18 CR sie wurde schwanger erfunden 为了十里十中之介 ehe sie sich ዕለድ: አንተድተዋረነበልካ: አንባብ: ላዕለ nicht hattest du Gewalt über mich ehe sie dir von oben gegeben war; Luc. 2, 26 R 大人たア:の3人 ስ:ቅጹስ: ነነጮዚደዋት፡ አንተደርኡ: ወሲሑ፡ ንአንዚ አብሔር der heilige Geist hatte ihm gezeigt dass er nicht sterben würde bevor er den Messias Gottes gesehen hätte ebenso BC なるす。ferner Joh. 13, 19 BCR አንባብ:ሔዝስ:አያገረጥም:አንተድኮኔ von jetst an rede ich zu euch eheres geschieht, ebenso 14, 29 BC AHO 3: 47C TT ጥም: አንተድኮኔ desgl. R. Weiter Mr. 13, 30 R ኡኔት: አብለጥ ም:ነነምዘደነለፈ:አዛትውልዴ:አኝተደኮኔ:አዚው:ነነላው wahrlich ich sage euch dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird bevor dies alles geschieht; Joh. 4, 49 BCR OLF: LM39: 737.PPT: OP P komm schnell hinab ehe mein Sohn stirbt; Luc. 22, 34 BC 为了中民命: verläugnen u. a. m. Sehr selten ist das Imperf. so Luc. 22, 15 BC ich habe sehr begehrt dieses Passah mit euch zu essen AITPAOO ehe ich leide (R እንተደ: በጽሑሂ: ሕወም. Joh. 1,49 C እንተደጽው ዓካ ehe er dich rief für 37128" BRF. Auch in dieser rein zeitlichen Bedeutung nimmt አንተ das Relativ nie zu sich, nur wenn ein negiertes Verbum unmittelbar folgt, XIT also mit der Negation zu XITP zusammentreffen würde,

so kann hier das Relativ zwischentreten, nämlich dann wenn die Bedeutung bevor ehe zu der sich \*\*XT.P. fixirt hat nicht vorliegt, sondern wenn wann nicht, da nicht, indem nicht ausgedrückt werden soll, so Joh. 16, 25 BC \*\*TOR\*X: nort: \*\*XT:HP\$7200: P200 die Stunde wird kommen da ich nicht mehr mit euch reden werde, ebenso R. PORA: 2HA: \*\*XT:HP\$7200. Doch hat auch das blosse \*\*XT.P. ohne Relativ zuweilen die Bedeutung indem nicht, so Luc. 8, 27 BCR \*\*XT.P.\*\*Indem er nicht bekleidet war.

§231 Ferner werden Zeitsätze eingeführt durch **NH** eigentl. in dem dass d. i. als; es steht mehr in der Bedeutung nachdem als indem und verbindet sich demgemäss beinah nur mit dem Präteritum, z. B. Mt. 20, 8 BC **NHN: NH: NA: NH: DR:** als es Abend geworden war sprach der Herr des Weinbergs; weitere Beispiele s. § 171, 1.

Bis wird ausgedrückt durch ກາດ: H. Naturgemäss wird hierauf sich gewöhnlich ein Imperf. anschliessen z. B. Mr. 12, 36 BC ተΦΦΦ: 5 Ω: PΦ\$P: ΝάΩ: HOPP PΦΦ: 38ΛλΤη setze dich zu meiner Rechten bis ich hinlegen werde deine Feinde ebenso R ΝάΩ: ΗλΤ ΦΦ. Doch kann auch das Perfektum im Sinne eines Fut. exact. folgen, so Mr. 13, 30 BC λΡΤΙΛΑΤ: አΗΦ: ΤΟΛΡ: ΝάΩ: ΝάΩ: ΚΗΦ: ΤΟΛΡ: ΝάΩ: Μάς alles geschehen sein wird.

Bestimmter als durch ①H wird nachdem ausgedrückt durch 为某个分子: H mit dem Perf.; z. B. Joh. 12, 16 BC 太子子子C: H十个介含: P什九: 刊二十八上 nachdem J. verklärt worden war, da erinnerten sie sich (R ①十个介含); Joh. 16, 21 BC 太子子子C: H①八尺十二十号3: 太尺十九九①子介: 今介之,nachdem sie das Kind geboren hat denkt sie nicht mehr an die Plage (R ①H①八尺十); auch durch 太子介介: H so Mt. 11, 1 BC 太子介介: H①(介 nachdem er vollendet hatte, ebenso R 太子介介: H①尺点,Luc. 7, 45 BCR 太子介介: H次千斤 nachdem (seitdem) ich gekommen bin.

§ 232 Indirekte Fragesätze. Das allgemeine Einleitungswort der indirekten Frage ist አንተ, አንተ ob, häufig mit folgendem Relativ, z. B. Luc. 6, 7 BC ተሐላለውው: አንተ: ዘፈውስ: በሰንብ ነፍት sie hielten auf ihn ob

<sup>1)</sup> Vgl. aber auch § 216.

er am Sabbat heilen würde ebenso R; Mr. 10, 2 BCR **ПРФФ: X3T:** Hንብአ: 3ስብአደ: ወፈታሕ: ሰበደቱ sie frugen ihn ob es dem Manne gesieme sich von seinem Weibe su scheiden; ferner Mt. 26, 63 374 5: አንተ፡ንስርስተስ sage uns ob du Christus bist. Eine indirekte Doppelfrage wird eingeleitet durch O.P. 77 - O.P. 77 ob — oder, z. B. Joh. 7, 17 BC **. ይ**ፈልጥ : ምእንተ : ዝተምህርቲ <sup>1</sup> : ወ **ደ: አ**ኝተ: ዝት**ኸው**ኝ: አኝካብ : አንዚአብሔር: ወደ: አኝተዝ sie von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Bemerkenswerth ist der öfters vorkommende Gebrauch des Präteritums im Sinne eines wirklichen Futurums (nicht Fut. exact.) nach diesem indirekt fragenden 337 ob z. B. Mr. 3, 2 BCR ሐለውው (R \_Pህለውው): አኝተ: ፈወሶ: ብሰኝበት: **ከ**Pባአስወ (ath. ለአው: PLOኮ) sie hielten auf ihn ob er ihn am Sabbat heilen würde auf dass sie ihn verklagten; ferner Mr. 11, 13 C A: አንተ: ረክበ: የናልባት: የሚተያ er kam (um su sehen) ob er viel-

Die bestimmten Fragewörter können auch in indirekter Frage gebraucht werden, so Luc. 6, 11 BC TOTOL: 3NTTOP: OFFICE 10, 2

AL: 3PITO sie beriethen untereinander was sie dem J. thun sollten;
Luc. 12, 11 BC APTOH: OP: OP: OP: OFFICE HTF

2L: OP: OFFICE TOA bekümmert euch nicht weder wie noch was ihr reden noch was ihr sprechen sollt; Mr. 11, 18 BC RAP: OOP: H

4AO sie suchten wie sie ihn verdürben; Luc. 22, 2 BC RAP: OOP: P: H

P:HOTAO sie suchten wie sie ihn tödteten (fernere Beispiele Luc. 12, 3; Mr. 6, 30).

አንድሚ vielleicht eigentl. ich weiss nicht construirt sich seiner urspr. Bedeutung gemäss wie im Aeth. mit einem indirekten Fragesatz, so Joh. 4, 29 BC አንድሚ:አንተ:ክርስተስ:ድኣ:ንሱ vielleicht ist dieser wirklich Christus, ebenso R አ"አ" እ" የ-" በ ይዜ.

Eine indirekte Frage wird zuweilen durch Setzung von  $\Omega$  A und ähnlichen Ausdrücken direkt gemacht, z. B. Mt. 2, 4 BC  $\Omega$ PP : A P: PC AP: A P:  $\Omega$ A er fragte sie wo Christus geboren werden sollte (genau er fragte sie, wo wird Christus geboren werden? sprechend), dag. R nur  $\Omega$ PP: A P: P'A".

H

<sup>1)</sup> Incorrekt für **\( \hat{H}\tau''**.

Digitized by Google

**§233** 

Bedingungesätze. Die fast alleinige Conjunktion der Bedingung ist \$\frac{1}{1}\]
wenn welches häufig noch ein Relativ zu sich nimmt, \$\frac{1}{1}\]: H oder \$\frac{1}{1}\]
The im Gegensatz zu der reinen Zeitconjunktion \$\frac{1}{1}\] wann von welcher wie wir gesehen haben das Verbum unmittelbar ohne Relativum abhängig ist. Besonders wenn das Verb des Vordersatzes negativ ist ist das Relativ \$\frac{1}{1}\] weitaus das gewöhnlichste: \$\frac{1}{1}\]: HP, weit seltener \$\frac{1}{1}\]
P. 1 Dieses \$\frac{1}{1}\] ist sowohl an Stelle des \$\frac{1}{1}\], wie auch an Stelle des \$\frac{1}{1}\]
Bedingungen einleitet die man f\text{\text{ir}}\] möglich h\text{\text{alt}}\, wie auch an Stelle des \$\frac{1}{1}\]
Welches als unm\text{\text{oglich}}\] gedachte Bedingungen einf\text{\text{uhrt}}\]. Beide \text{\text{ath}}\]
Bedingungsconjunktion gebraucht \$\frac{1}{1}\]
Wiedergegeben wird. Im Nachsatz der als unm\text{\text{oglich}}\]
Wiedergegeben wird. Im Nachsatz der als unm\text{\text{oglich}}\]
Bedingungsstate tritt vor das Verbum regelm\text{\text{ass}}\]

(L. be), verst\text{\text{ummelt}}\]
Wiederfalls im Aeth. hier stets stehenden \$\frac{1}{1}\]

Den Gebrauch der Tempora anlangend so lässt sich nicht verkennen dass der Gebrauch des Imperfektums im Vordersatze beider Arten von Bedingungssätzen stark zugenommen hat; so zunächst bei solchen die als unmöglich gedacht sind bei welchen im Aeth. das Imperf. nur äusserst selten steht (Dillm. S. 431). Hier findet sich im Vordersatz im Tha auch dann oft das Imperf. wenn die Handlung ganz evident in die Vergangenheit fällt; und zwar kommen dergleichen Abweichungen vom äthiop. Sprachgebrauch merkwürdigerweise nicht zum wenigsten in R vor welcher doch sonst vielfach stark unter dem Einfluss der äthiop. Version steht; z. B. Joh. 14, 28 BCR X 7 T. TO-Z: Pharaman vernen ihr mich liebtet so würdet ihr euch freuen (hier hat auch das Aeth. im Vordersatz das Imperf. Par : TA

<sup>1)</sup> Beide Arten vereint z. B. Joh. 15, 4 BC Wie der Zweig von selbst nicht Frucht bringen kann XITPINC: AN: PIR. OPE: NOA: IT TOOK: AT HETINAL: AND wonn er nicht am Weinstock bleibt, so auch ühr (nicht) wonn ihr nicht in mir bleibt.

<sup>2)</sup> Es fehlt Mt. 12,7 BC XIT: TAMPh: XIP.LAP: OULT: AAT: APPIX: OWPAT: APALPTIPODOI: I HPNRA womn ihr aber wüsstet was das ist: Mitleid liebe ich, nicht Opfer, so würdet ihr die Unschuldigen nicht gerichtet haben. Vielleicht gehört hierhin auch das § 230 Abs. 2 in. angeführte Beispiel Joh. 19, 11 BC welches wir dort rein zeitlich aufgefasst haben.

ቅረፈ), ferner Joh. 5, 46 F አንተ : ተለማንወ (R አትአ") : ንውሴ : ንአደውን: ምአማንበውኒ (R ምአማንበምኒ) wenn ihr dem Moses glaubtet so würdet ihr auch mir glauben ebenso hier C AFT: TA ምንውብ (B አንተ: አተ") u. s. w.; ferner Mt. 23, 30 R አንተ: ንደ ብር:ብዘው3:አቦታትና:አደምታበርናን wenn wir zu unsrer Väter Zeit gewesen wären so wären wir nicht vereint gewesen, dag. hier BC ል:ቤት፡ኢኝተ፡ዚፈልጥ...ምተገሄ: አድምንደፈኝ wenn der Hausherr wüsste .. so würde er wachen und nicht zulassen (hier auch im Aeth. das Imperf. im Vordersatz); Mt. 24, 22 CR አንተ: H.P. ተ ጸራ: አተኝ: ማዕልቲ:PA3: ምዝዶ-¼ wenn diese Tage nicht verkürzt würden so würde keiner gerettet werden. Bei diesem letzteren Beispiel ist zugleich sehr auffallend die Stellung von 🕫 vor dem Relativum, nicht unmittelbar vor dem Verb; im Aeth. steht regelmässig HAPPI, und auch sonst geht im Tña wie die angeführten Beispiele zeigen po dem Verb immer unmittelbar vorher und muss z. B. auch die Negation A.P vor sich treten lassen, während im Aeth. hier umgekehrt die Negation & dem 80 folgt. Die Fälle in welchen in derartigen Bedingungssätzen das Präteritum im Vordersatze steht sind aber immer noch mindestens ebenso häufig z. B. 🕫 🕻 🖰 🕻 🕻 ወልጹ: ያተ:ሰብ R es wäre diesem Menschen besser wenn er nicht geboren wäre; ferner Joh. 18, 30 BC አንተ: HPY ነ፡ አዘው: ንባር: ክፋአ: አ POአቶናዮን: ኗባን wenn dieser nicht ein Uebelthäter wäre so hätten wir ihn nicht zu dir gebracht; dag. R X3T.Ph3.1 Auch nach der Bedingungsconjunktion ne in RF scheint nur das Präteritum zu stehen, z. B. Joh. 8, 19 F 3ላ P : ነነጮፈለውነተም : ምፈለጥክምው : ያቦ POT wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater, dag. BCR እንተ : ንላደ : አትፈልጡ : ምፈለማክምወ (BC "ጡምወ)፡ *የ*ቦ **ደውን:** ferner Joh. 11, 21. 32 F ጉድታይ: አብዚው: ነውሎካ: አ POPT3:30P mein Herr, wenn du hier gewesen wärst so wäre mein Bruder nicht gestorben, ebenso BC XIT: INCO und XIT: YIO, dag R an beiden Stellen አንተ: ተህሉ: አብዚው; weiter Luc. 10, 13

<sup>1)</sup> R hat hier im Nachsatz das hypot. Prox. aweimal, nämlich Prox. doch ist dies wohl nur als Schreibfehler anzuschen.

<sup>2)</sup> Aber Joh. 14, 7 BCR አ**፯ተ**: **፯**አይ:ፈለጥጥ ጭሂ: ጮፈለ"etc.

B (mach Mt. 11, 21 R) አብጢርስ : አብሲደና : ክምተንብሬ : ታይ Λ. አተንብሬ : አባኝነን : ማቅ : ምተንድኑ : አብሔውድውን : ም ተቀጣጡ : ምተናከሑውን wenn in Tyrus und Sidon die Kraft geschehen wäre die in euch geschehen ist so hätten sie Wolle angezogen und wären in Asche gesessen und hätten Busse gethan.

Im Nachsatz von Bedingungssätzen die als unmöglich gedacht sind ist auch im T<sup>na</sup> das Perfektum stehend.

8234 Bei Bedingungssätzen welche als möglich gedacht werden ist im Vordersatz das Imperfektum im Sinne eines Fut. oder Fut. exact. ebenso häufig wie das Perfektum während im Aeth. das Imperf. nur selten ist; z. B. Mt. 18, 35 BC ትታዮን፡ ነተለው: ሳዴ: ንታው so wird euch auch mein Vater im Himmel thun wenn nicht ein jeder seinem Bruder vergeben wird, R hat wie im Aeth. das Perf. አንተ: Hድንደንም; weiter Joh. 15, 7 BC አንተ: ተቀ ተለማሩ: Phiango wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch bleibt, so werdet ihr bitten was ihr wünscht und ihr werdet es haben. R wieder wie im Aeth. zwei Perfekta; ferner Mt. 16, 26 BC 77 PO: PM M4₺ denn was nützt es dem Menschen wenn er die ganze Welt gewinnen, seine Seele aber untergehen wird wo im Vordersatz das Imperf. mit dem Perf. wechselt, R hat auch hier zwei Perfekta. Bei L. findet sich folgender Satz: messaguer rova énté zéye irekeube be mentaye belhate tessaguerikatkoume, in ath. Buchstaben ምሳንር:ርባ:አንተ:HPCንብ:ብምንታይ: ብለሃት:ተሳንረ:ኢኅትዥም wenn ein Uebersetzen (eine Furt) des Flusses nicht gefunden werden wird, auf welche Art (eigentl. durch welche Klugheit) werdet ihr übersetzen? Beispiele des Perf. im Vordersatze sind Mt. 4, 9 BC አዚው: ነጕሌው: ክህበካ: ወዲቀ:አንተ:ሰንድካለደ dies alles will ich dir geben wenn du niederfallend mich anbeten wirst ebenso R hier das Perf.; ferner Mt. 5, 13 BCR スマナ: TMの: HLPの中人: 介 P3+P:P700 wenn das Sals nicht bitter ist womit soll man würжем?, ebenso 5, 20 BCR ХЗТ: HPOHI: XPФТС (bez. ЪУТ ጉም):ብዙኝ:አኝባብ:ጽሐፋቲ wenn eure Gerechtigkeit nicht mehr vein wird als die der Schriftgelehrten (so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen). Das Perf. kann aber auch im Vordersatz stehen wenn an ein Futurum exactum nicht recht zu denken ist, wenn die Handlung des Vordersatzes mit der des Nachsatzes vielmehr völlig gleichzeitig ist, so Mt. 27, 43 C 太红:介令:PP-74:太子丁:人丁〇, desgl. R hier das Perf. während im Aeth. 太空:PA中R siche heute wird Gott ihn retten wenn er ihn liebt.

Der ganz verkürzte negative Bedingungssatz wo micni, åth. ወአው: አጉ oder ወአው:አጉስ, wird ausgedrückt durch አንተ: H.P. oder አንተ: H.P. ነስ, s. § 220 ult.

An Stelle des athiop. Ahon: H wenn einer ist der wodurch das indefinite relative wer gewöhnlich umschrieben wird sagt man hit in dieser Verbindung glaube ich folgt auf hit in das Relativ, also nicht hit: H, z. B. Joh. 15, 6 BC hith: HPf-AC: h.P. LA.: R. KITA: H.P. LO., wer nicht in mir bleibt der wird hinausgeworfen werden.

Vergleichungssätze. Der Vordersatz von gewöhnlichen gleichsetzenden § 235 Vergleichungssätzen wird eingeleitet durch MM (MM: H), während der Nachsatz meist durch das enklitische MZ auch welches sich an das betonte Wort hängt markirt wird, ausserdem tritt an die Spitze des Nachsatzes oft MMX so; z. B. Joh. 10, 15 BCR MMHLAME: An: AZOMI ALAME: An: MAZOMI An: MAZOMI Alame: An: Mazomi An: Mazomi

Der Nachsatz von Steigerungssätzen wird gewöhnlich eingeleitet durch አንባብ: H oder አንባብ: ኢት als dass welche beiden Wörter häufig das Subjekt des Nachsatzes zwischen sich nehmen; z. B. Mr. 10, 25 BC ብ:H.አቱ:5037ምተ: አን" es ist leichter dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme; Luc. 16.17 BCR ንቲ: ጽስ/ተ: አንባብ: አ/ት es ist leichter dass Himmel und Erde vergehen als dass ein Buchstaben aus dem Gesetze falle. Ferner Mt. 5, 29. 30 R es ist dir besser dass ein Glied deines Körpers vergehe 374111 **ለ**ው:ሥጋካ:ዚበውአ:ናብ:ንሃያው (bez. ናብን"ዚልቱ) als dass dein ganzer Körper in die Hölle komme. An Stelle des auf 3700 folgenden ganzen Satzes kann auch ein einfacher Infinitiv treten, so Mt. 18,9 BC ደንባ:አንባብ: የእተው: 5ብ7ሃንም: ሐዊ denn es ist dir besser dass du einäugig zum Leben eingehest als mit deinen beiden Augen in die Feuerhölle zu kommen. Ferner wird der Nachsatz oft eingeführt durch አጮክ als dass (vgl. § 152), so Luc. 17, 2 BC ጮኒኮ: ኪአሥረ.: አ **'ከዕንቅፋ**: ሓዴ: አንኅብ: አዚኣቶዖ፡፡ ናዕሽቲ ebenso R አዖ ቤስሕትም es wäre ihm besser dass man an seinen Hals einen Mühlstein hängt und dass man ihn in das Meer wirft als dass er ärgere einen ት: ምእንት: ሕዝቢ: አምኪመፈአ: ጕሌው: ሕዝቢ ebenso R es ist uns besser dass ein Mensch für das Volk sterbe als dass das ganze PAO : 3አንዚአብሔር denn sie scheuten sich mehr vor den Menschen als dass sie sich vor Gott scheuten.

## Druckfehler.

```
S.
    6 Anm. 1 Zeile 2 für Sprachgänge zu lesen Sprachgränze.
                        አንያይ
                                           አግያթ.
   16
                  26
   24
                                              18.
                           17
                  17
   32
                  14
                        worden
                                           werden.
                      " igebrou
                                           iguebrou.
   41
                  12
                      " wieder
   92
                  24
                                           auch.
                      " ምንበር
                                          ምኝበር.
   94
                  29
                      " sie finden
                                          er findet ihn.
   97 Anm. 1
                    2
                                           በቅሊ.
                        \Omega\Phi\Lambda
  101
                  18
                         ምምዋተ "
                                           የያወቀት
  103 Anm. 2
                      "
  110
                         BCR
                                           BC.
                  32
                        POL
                                          POL.
  132
                  20
                     " Antipenultima,,
                                          Antepenultima.
  138
                  31
  139
                  23
                        ድኮን
                                         ኮን.
  161
               "
                   5
                                          wird er sich selbst tödten?
  161
                      " reine
  163
                                         rein.
                  11
                      " ዋንቢ ሦስት zu lesen ሞንቢ ሦስት.
  204
                  29
  216
                  22
                      " nur
                                          fast nur.
                      " nct
                                          ባሮቱ.
                   9
  248
                   8
                      " Pap
                                       " ደልዬ.
  265 Anm.
               "
                        ንዀድደ "
                                       " %% P.P.
  334
```

## Beilage.

Das erste Kapitel des Johannesevangelium in Tigriña-Sprache nach der Handschrift R mit den Varianten von F.

ቀደማዩ: ቃል: አዩ: ንሱውን: ቃል: አብአንዚአብሔር: አዩ: ፬ አንዚአብሔርውን: ንሱ፡ ቃል: አዚው፡ አንኅብ: ቀደም፡ አብአ ፮ ንዚአብሔር: አዩ ፤፤ ዅለው፡ ባሉ፡ ኮኔ፡ ብዚይዛኡስ፡ Pለን: ዝ ፫ ኮኔ፡ ወይ፡ ምንታይ፡ አንኅብ፡ ዝኩኔ፤፤ ባሉ፡ ሕይወት፡ አዩ፡ ሕይ ፬ ወትስ፡ ብርሃፉ፡ ንስብ፡ አዩ ፤፤ ብርሃንስ፡ አብጸልማት፡ ዜብር ፭ ህ፡ ዜርኢ፡ ጸልማትውን፡ አይረኽቦን፤ ፤ አሉ፡ ሕዴ፡ ስብ፡ አተል ፮ አሕ፡ አንኅብ፡ አንዚአብሔር፡ ዮሐንስ፡ ዝስም፤ ንሱ፡ ምጹ፡ ፮ ንምስክር፡ ምስክር፡ ኪኩን፡ ብአንት፡ ብርሃን፡ ዅለው፡ ኪአ ምን፡ ብአሉ ፤፤ ንሱስ፡ አይኮንን፡ ብርሃን፡ ምስክር፡ ድል፡ ኪኩ ፮ ዓ፡ ብአንት፡ ብርሃን፤ ነት ብርሃን፡ ኡት፡ ዜብርህ፡ ንኩሌ ፱ ው፡ ስብ፡ ዚምጽአ፡ አብ፡ ዓለምስ፡ አይፈለጦን፤፤ አባሉ፡ ምጹ፡ ንላ ፤፬ ውኡስ፡ ሊይታቅበልወን፤፤ አተቀበልወስ፡ ሀባቶም፡ ምልጣን፡ ፤፮ ውሉድ፡ አንዚአብሔር፡ ኪኩኦ፡ ዝአምኦ፡ ብስም ፤፤ ዘይኮኑ፡ ፲፫

<sup>1. 7</sup>h] አዩ. — 2. አንጣ. — 3. .. ብላሉ: ኹ\$: ብዚይ ካሉ: (sic. aber jedenfalls nur Schreibfehler) Pለን: ዝዥ\$ etc. — 4. ብላሉ. ንስብ] ንኢረለ: አውሕ Pው. — 5. ዙርኢ ] Pርኢ. — 6. ሐሉ: ሕዶ. አንጣብ] አውባብ. — 7. ብለሉ] አባሉ. — 8. ምስክር: ዮአ] የረ.: ም". — 9. ንሴ Δ. ኡታተኛ: ብርሃን: ዙ". አብዓለም. — 10. ዓለም: ብሏሉ: ኾ\$. ኢደፈልጦን. — 11. ታባሉ. ንላውስ. — 12. ንዝተቅበልወስ. ውሉዮ] ደቅ. — 13. ዘደኮ\$: ኢንጣብ: ደም: ወደ: ኢንጣብ: ፈቅዮ: ታደሥጋ: ወደ:



## Beilage.

Das erste Kapitel des Johannesevangelium in Tigriña-Sprache nach der Handschrift R mit den Varianten von F.

ቀደማዩ: ቃል: አዩ: ኝሱውኝ: ቃል: አብአንዚአብሔር: አዩ: ፬ አንዚአብሔርውኝ: ኝሱ። ቃል: አዚው። አኝጣብ: ቀደም: አብአ ፮ ንዚአብሔር: አዩ ፤፤ ዅለው። ባሉ: ኮኔ: ብዚይዛኡስ: ኮለኝ: ዝ ፱ ኮኔ: ወይ: ምኝታይ: አኝጣብ: ዝኩኔ፤፤ ባሉ: ሕይወት: አዩ: ሕይ ፬ ወትስ: ብርሃፉ: ኝሰብ: አዩ ፤፤ ብርሃኝስ: አብጸልማት: ዜብር ፮ ህ: ዜርኢ: ጸልማትውኝ: አይረኽቦኝ ፤፤ አሉ: ሕዴ፡ ሰብ: አተል ፮ አዀ: አኝጣብ: አንዚአብሔር: ዮሐኝስ: ዝስም፤ ኝሱ። ምጹ: ፮ አምስክር: ምስክር: ኪኩኝ: ብአኝት: ብርሃኝ: ዅለው። ኺአ ምን: ብአሉ፤፤ ኝሱስ: አይኮኝን: ብርሃን: ምስክር: ዮሉ: ኪኩ ፮ ን፡ ብአኝት: ብርሃን፤፤ ኝሱ። ብርሃን: ሉչት ፡ ዜብርህ: ኝኩሌ ፱ ው፡ ሰብ: ዚምጽአ: አብ፡ ዓለም። አብዓለምውን: አሉ፡ ዓለ ፤ ምውን: ብአሉ፡ ኮኔ፡ ዓለምስ: አይፈለጦን፤፤ አባሉ፡ ምጹ። ላ፤ ወ ውሉስ: አይተቀበላውን፤፤ አተቀበላውስ: ሀባተም፡ ምልጣን: ፲፮ ውሉድ፡ አንዚአብ ፡ ነር ጉል: ዝልምሩ፡ ብስም ፤፤ ዘይኮሩ: ፲፱

- 3. .. ብኣሉ: ኾኔ: ብዚይ PA3: ዝኾኔ etc. — 4. ብ - 5. ዘርኢ ] Pርኢ. — በ. — 7. ብአሉ] አባሉ. — 9. ንሴ Δ. ኡኔተኛ: ብርሃን: ፡፡ ብሏሉ: ኾኔ. ኢይፈልጦን. — Iተቅበልወስ. ውሉም] ደቅ. — ፡ አንባብ: ፋቅድ: ናይሥጋ: ወይ:

እንኅብ:ናደደ**ም** : ወደ : አንኅብ : ፈ**ቃ**ድ : ፈትወት : ናደሥን : ወደ:እንግብ:ፈ∮ድ:ሰብ:እንግብ: እንዚአብሔር፡ ድል፡ተ IZ ወልጹ !! 3ሑ:ቃል:ሥጋ:ኮኔ:ታደሬ:ልቫሌና:ርኤና:ሎስጋናኡ: ፤ጃ 'ነምስጋና ፡ሕዴ: ሕዴ: <u>የ</u>ቦኤ: ምሉዕ: ጸጋ: ሞንስ ፣፣ ኡ*የ*ት : ኮሐ **ሃስ** : ምስክፈ : ብአንታሉ ፡ ጸውዔ : በለውን : አዚው : ዝብለ**ጥ** ም:ለ\:ብአንተሉ: ደ**ወጽ**አ: ብድንረደ: ዘሉ: አንኅብ: ቅድ **፤**፮ ልና:ጸጋ:ክንድ:ጸጋ:ልቫል:ጸጋ ፤፤ *ኦሬ*ት*여*:ብውሴ:ተዋህበ **፤**፰ ትልና: ጸጋስ: ኡ፥ትስ: ብቦሱስ: ክርስቶስ: ኮኔ ፣፣ *ፕ*አግዚአብ **ሑር:**Pለኝ:ዝርአኮ:ነነቶ:ወልድ:ድአ:ዘሉ:አብ**ዎ**ቻ:አቦኡ: II ንሱ: ያንረና ፣፣ አዚው: አዩ: ምስክፈ: ንድሐንስ: ብዝልአ**ጉ**: **ፚ** ኒኒሳደቅወ:በላወ: ንስካ: ወን: ኢካ ፤፤ አውኔ: አደክ**ሕ**ደን: አ አል**ዖስ**ደ: ኢኻ ፲፫ በለ: አድኮኝኩኝ ፲፫ በልው: <u>ያቢ</u> ደደ: ኢኻ: **ዜስተ**ምሕር፡ አበረካ : ድብል : ጽረን : *ማ*ንንጹ : ንአንዚአ ብሔ ቖ፬ ር:ነነጮዝበሌ:ኢሳደ₽ስ:ያቢ ₽ ፡፡ አተልአ<u>ኩስ፡ እን</u>ኅብ:*ፈላ* 

ሳው የ3: አጕሎ ፤፤ ጠየቅወ: በልወ: ነው ድቤ: አተዋሎቅ: አ፳፮ **ንስ** : በሉዎውን: አ፥ስ : አማጮ**ቅ**ነጉም : ብ**ብ**ደ : አ**ብ**አ ከልነኮ ም: አሉ: ያው: ይብል : Hይትፈልዓወ: **ንሳት** ውም ፤ ዚ*ዎጽ* አ: ፳ ፯ ብድ ሃረደ: ንሱ። ዘሉ: ብቅድ ወደ: ዘደንብለ፤: ክሬትሕ: ቶታ ን: Wok: እንሳብ: አንረ : ንሱ: Pዎዎቅውም ፡ ብማንፈስ: ቅ ዶስን:ብሐውን፤፤ ነውዘው: ኮኒ:አቤተንያ:አቤተ:ፊባ፤፤ አ፳፰ *ል*፬ዩ: ኮርደኖስ: አብዘሉ: ዜውጮቅ: ኮሐንስ !! ብጽባ**ሕ**ታ: ፳፱ ርአኮ : ኮሐንስ : ንያተራስ : አንቲራጽአ : ኗባኡ : በለውን : እኒሆ : እ**ዩ: ዝብላ**ነጉም: ለ{:ብእንታሉ: ይ**ማጽ**ኧ:ብድንራይ:ሰብ: ዘሉ:ብቅድወደ:ብቅድወደል:ንኩ:ኮኔ ፣፣ አኔስ:አደፈልጦ፴፬ ህንጮች፡ ብ*ላ*ደ ፡፡ *፤ገ*ረ:ጮስክር:ሥሐንስ: በሌ:ርኤዅ:*ጮ*ን፴**B** ፈስ:ቅዶስ:አንቲወርድ:አንካብ:ሰ**ብ**ደ: ነነውርንቢ:ተ**ቅ**ው ጡ: ልዕሌ<u>ት ፤፤ አ</u>ያስ: አደፈልቦን: ደረ: ዝሲደደሂ: 'ነገውዎ**ቅ**: ብ<mark></mark>፴፫ *ባ*ኒደ፡ ንሱ: በለ{: አብዝርኤካ: እንቲወርድ: *ወንፈ*ስ: ቅጹስ: **አንቲቅ** ውጥ : ልዕሌሉ : ንሱ ዀ : ዜ*ጥ* ውቅ : ብ*ውንል*ስ : ቅጹስ ፣ ፣ ባዕሊደ:ርኤዅ:አኔ: ምስክረ: ነነምንሱ:አዩ:ወደ: ንአንዚአመጀ ብሔር ፤ ብጽባሕታ : ኽአ : ያው : አንቲብል : ዮሐንስ : ክልተው ፴፯

<sup>25.</sup> ብክራይሴ : ተዋጮቅ. ክርስቶስ]+ወይ. ያቢይ. — 26. በሉጮ. ደው : ይብል]ይቅውጮ. ንስካትኩጮ. — 27. ክ ፈተሕ] ከውጽአ. ቶታኝ : ሠዕፉ] ለሠአፉ. ቅይስ : ብሕዊ. — 28. ለብዘሉ : ዮሐኝስ : ዮምጮቅ. — 29. ብጽባሒታ. ኝሊዮ ሴስ. በሌ. ዜጥፋአ : ታ". — 30. ዝብለጣትኩጮ. ኮኔ] ያበሬ. — 31. ደረ : ኪፈልዋወ : አ". — 32. ጮስክረ.. ልቫሌ ኡ. — 33. ዝልአክሂ. ይወርድ. ይቅራጥ : አባኡ. ዜጥጮቅ. — 34. ባዕሊይ] አኔ. ከጮዚው. — 35. ኽሕጮ : አኝቲ ቅውጮ : ዮ"ክልቴ : አ".

፴፮ ን: እንኅብ : ደቀ : ወዛውርቱ ፤፤ ርአ. ይወ: ንዖሱስ : እንቲ : 'ቢይድ : በሴ: አኒሆ: በግጥ: ንአግዚልብሔር:ዜር ንቅ: ታጢልት: ዓለም 🔡 ፴፮ ሰምዕወ፡ክልቲኦዎ:ያቀ : ወዛውርቱ : አንቲብል: ነነውዚው: ተኸተልወ: ንዖሱስ : ተወሊሱ : ዖሱስ: ርአዮም: እንቲኽተለው ፴፰በሎም : ምንታይ : ትደልዩ ፤፤ በልው፡ ረቢ : ብትርጋሜኡ : ሊቅ: ፴፱ *ማ*ለት፡ አበ.ደ፡ ትታድር <u>፤፤</u> በሎም: ንዑ:ክትርአዩ :: 'ቤደ:ርአ P:አብዚታድር:: ውዓሉ:አባኡ:ሸባ:ዕለት:ክሳብ:አሦርቴ: **ህ**ስዓት ፤፤ ሕዴ: አንድርያስ : ታው : ንስጮላን: ጴዎርስ ፡ ሕዴ፡ አ ንባብ: ክልቴ: ዝሰምሁ: አብዮሐንስ: ተከተልወ፡ ን**ቦ**ሱስ: አ ስ:ብዝርአዮ: Pሴስ:በሉ: ንስካደ: ስምላን:ወድ: ዮና:: ን **ሧ**፫ ስኻስ**ነ**ነ : ተብሀል : ነነ 4 : ብትር 2*ơ*ኔ : ጴዎሮስ !! ብጽባቭ ታ፡ **ፈ**ቶ፡ ኺዀድ : ንሊላ: ረъቦ : Pሱስ : **ን**ፈልጶስ: በሉ: ተኸ **₩፬ተለ፤ ፤ ንሴ:ፌ**ልጶስ:ኇደቤተ:ሳደደ:አንኅብ: እድ:አንድር <u>ህ</u>፮ **ያስ**ኝ፡ ጴ**ጥሮስ**ኝ ፡፡ ረ**ካ**ቦ፡ ፈላጶስ፡ ንናትናኢል፡ በሉ፡ ረካብና P: ንPሴስ : ወድ: Pሴፈ: አንኅብ: ና ዝሬት: ዝጽሕፈ: ውሴ: ደ: **ደ**ክአል: አ**ን**ኅብ: ምዝሬት: ኪወጽአ: ቸር ፤፤ በሉ: **ፌ**ልጶስ: **ህΣ ን**ዓ:ክትርኢ ፤፤ ብዝርአኮ: Pሴስ: ንናትናኤል: እንቲውጽአ: ና ባኡ:በሌ:ብእንታኡ: አኒሆ:ብኡչት:አስፌሌላዊ:ዜብሉ:ክ 

<sup>49.</sup> በሉ] ረቢ ወልደ: አግ"ንንሥ፡ አስራሉል : ንስካ :: — 50. ኢዮሱስ. በልዅካብ:ርሕኩካ: ተ". ሔዚዚ (sic):ዚዓቢ: አንባብዚው. — 51. በሉም] \ \frac{51}{2} \frac

Anmerkung. In R ist der Name Phh erst später mit rother Dinte in die für ihn freigelassenen Lücken nachgetragen. Daher die moderne Form, nicht die alte AP". Vgl. S. 11.

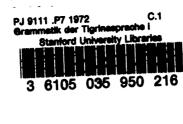

22 | PJ 9111 .P7 1972

| CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES                     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| STANFORD, CALIFORNIA 94305-606<br>(650) 723-1493<br>grncirc@stanford.edu |
| All books are subject to recall.                                         |
| DATE DUE                                                                 |
|                                                                          |

